

UNIVERSITY OF TORDATO

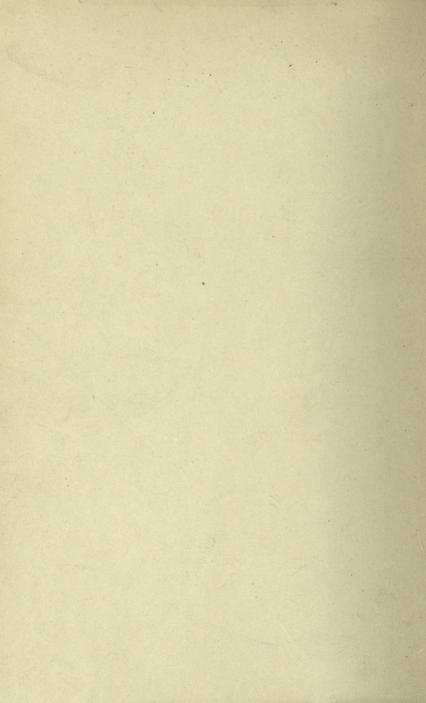

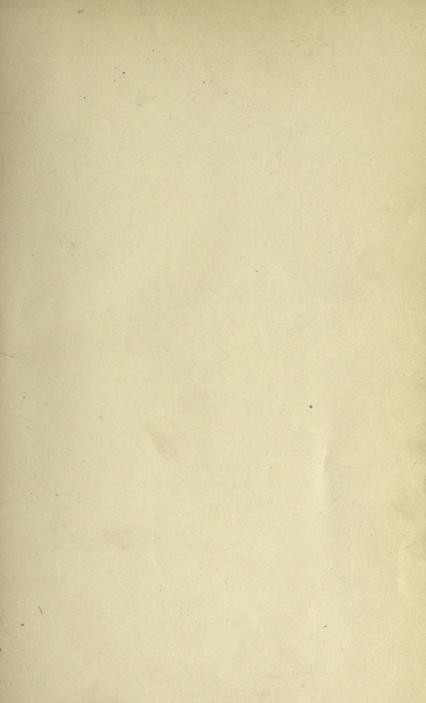

562372

Bur

# Geschichte der Ansik

und des

# Theaters

am Württembergischen Sofe.

Nach Originalquellen

nou

Josef Sittard.

Erster Band. 1458—1733.

63270 04

Stuttgart. Berlag von W. Kohlhammer. 1890. THE

descripte der generale and description of the second secon

a to the diam

now nouteblack and work

refinition Extended and an area

Solel Sittaro.

enne vone.

# Seiner Majestät

bem

# König Karl

von Württemberg

in tiefster Chrfurcht gewibmet vom Verfasser.

distance stancial

# ITAR DINGR

han Witrifemhern

the theness then needs to the the

anial esti must

# Inhalt.

Erfles Kapitel. Erfte Spuren ber Spiellente. Pfeifer bei Sofe. Erfte Sofcapelle. Erfte Inftrumentiften. Pflege bes Gefangs. Geite

Schulordnung von 1501. Buftand ber Capelle und Mufit unter Bergog Ulrich. Beinrich Find. Unter Bergog Chriftoph. Unter Herzog Ludwig. Ludwig Dafer. Simon Lobet. Balduin Sonul. Die bamals gebräuchlichen Snitrumente. Mufikalische Berhältniffe unter Bergog Friedrich I. Leonhardt Lechner. Reniteng ber Capellmitglieder. Bafilius Froberger. Englische Inftrumentiften. Capelle und Mufit unter Johann Friedrich. Ludwigi Honul. Ludwig Lobet. Der erfte Caftrat in ber Capelle. Bergeichnis ber Inftrumente. Capelle und Mufit unter Gberhard III. Johann Friedrich und Philipp Friedrich Bobecker. Samuel Capricornus. Sein Streit mit Bobecker. Johann Friedrich Magg. Capelle und Musit unter Bergog Wilhelm Ludwig. Johann Christoph Stierlen. Mufit und Capelle unter Cberhard Ludwig. Theodor Schwartfopff. Johann Bachelbel. Johann Siegmund Couffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 73 3weites Rapitel. Johann Siegmund Couffer. Deffen anregendes und befruchtendes Wirken. Ginführung ber Oper am württembergischen Sofe. Die erften Gängerinnen. 30= hann Georg Chriftian Storl. Giufeppe Antonio Bregcianello. Reinhard Reifer. Die Mitglieder ber Capelle muffen fich in Ludwigsburg niederlaffen. Priamus und Thisbe . 74 - 124Drittes Kapitel. Die erften Reime bramatischer Darftellungen. Ludi. Mufterien. Um Stuttgarter Sofe. Character ber bamaligen öffentlichen Aufführungen. Coftume. Scenerie. Faftnachtiviele. Bolfsichauspiele. Erfte Aufführung am Sofe. In Baiblingen und Tübingen. Schüleraufführungen am Sofe. Comodienaufführungen. Ricodemus Frifchlin. Deffen Comobien am Hofe aufgeführt . . . . . . . . . 125-163 Biertes Kapitel. Turniere und Carouffels. Feftlichfeiten bei

Sofe. Aufzüge. Scenische Aufführungen und Darftellungen.

|                                                                                                                         | Seite   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ballets. Hoftange. Fackeltang. Wirthschaften. Der erfte öffentliche Carneval                                            | 164-204 |
| Fünftes Kapitel. Die ersten englischen Comodianten in Deutsch=                                                          |         |
| land. Die braunschweigischen, hessischen, kurbrandenburgis                                                              |         |
| ichen Hofcomödianten. Sackeville und seine Truppe 1597 am Stuttgarter Hofe. Repertoire. Beschaffenheit ber Bühne.       |         |
| Englische Comödianten im Jahre 1603 am Hofe, hessische                                                                  |         |
| Comödianten 1609. Später Spuren. Frangösische Comö-                                                                     |         |
| dianten im Jahre 1613. Der Hanswurft                                                                                    | 205-225 |
| Sechstes Kapitel. Anfänge bes musikalischen Dramas in Sta-                                                              |         |
| lien. Erfte beutsche Oper. Erfte Aufführung eines Sing=                                                                 |         |
| Ballets am württembergischen Sofe. Weitere Aufführungen                                                                 |         |
| bon Balletten, Comodien, Singfpielen und Opern am wurt-                                                                 |         |
| tembergischen Hofe in den Jahren 1662—1705. Die ersten                                                                  |         |
| Hofcomödianten                                                                                                          | 226—287 |
| Siebentes Kapitel. Erfter evangelischer Gottesbienft in ber                                                             |         |
| Stiftstirche. Bestrebungen zur Hebung ber Kirchenmusik.                                                                 |         |
| Die Leitung derselben wird mit dem Bädagogium verbunden.                                                                |         |
| Errichtung einer Instrumental= und Bocal=Musik. Berpflich=                                                              |         |
| tung der Stiftsmusikanten. Hans Ulrich Steigleder. Berfall                                                              |         |
| ber Kirchennufit mährend bes 30jährigen Kriegs. Wieder-<br>aufrichtung berselben. Philipp Friedrich Böbeder. Schlechter |         |
| Buftand ber Stiftstirchenmusik. Klagen über ben schlechten                                                              |         |
| Choralgesang. Johann Couffer. Unzuträglichkeiten der Stel-                                                              |         |
| lung des Bädagogiums zum Stift. Johann Caspar Refler.                                                                   |         |
| Philipp Jacob Böbecker. Johann Georg Chriftian Stort.                                                                   |         |
| Berfall ber Rirchenmufit. Die erften Gängerinnen angeftellt.                                                            |         |
| Philipp David Stierlin. Johann Philipp Stierlin. Juftin                                                                 |         |
| Heinrich Anecht. Bofinger. J. C. L. Abeille. Konrad                                                                     |         |
| Kocher. Seine Reformvorschläge. J. Faißt und bessen                                                                     |         |
| Reformvorschläge. Gin bezahlter Sängerchor aus Knaben                                                                   |         |
| und Männern wird errichtet. Faigt Chorregent und Stifts-                                                                |         |
| organist. Auslösung des Knabenchors und Errichtung eines                                                                | 000     |
| gemischten Chors                                                                                                        |         |
| Beilagen                                                                                                                | 321-349 |

#### Dorrede.

Die Zeit ist noch ferne, welche uns gestattete und berechtigte, eine den strengsten kritischen Anforderungen entsprechende Allgemeine Geschichte der Musik zu schreiben. Das historische und ganz besonders das biographische Material weist noch so große Lücken auf, die älteren Spochen der Geschichte unserer Kunst bedürsen noch so sehr der weiteren Erhellung und Aufslärung, daß der Schwerpunkt der Forschung heute und noch auf lange Zeit hin auf dem Gebiet der Spezialuntersuchungen liegen wird und liegen muß.

Daß unsere Archive noch eine Ueberfülle ungekannten wichtigen musikhistorischen Materials in staubbedeckten Schreinen enthalten, davon überzeugten mich von Neuem wieder meine Monate währenden Studien und Forschungen auf dem Geheimen Haus- und Staats- archiv zu Stuttgart und Ludwigsburg. War es zunächst die glanz- volle Zeit der Oper unter dem prachtliebenden und kunstsinnigen Herzog Carl Eugen und seines Capellmeisters Jommelli, die mich veranlaßte, archivalische Forschungen anzustellen, so war ich nicht wenig überrascht, wie reichlich die Quellen auch aus früherer Zeit

floßen, und so faste ich schließlich den Entschluß, eine Geschichte der Musik und des Theaters am Kgl. Württembergischen Hofe zu schreiben. Den ersten Band dieser Geschichte, welcher die Zeit von Herzog Ulrich bis zum Tode des Herzogs Eberhard Ludwig, also den Zeitraum von 1498 bis 1733 umfaßt, übergebe ich hiermit der Deffentlichkeit.

Das reichhaltige, mir mit größter Liberalität von der Direktion des Kgl. Geheimen Haus- und Staatsarchivs zur Verfügung gestellte Material, sowie die vom Kgl. Finanz-Ministerium mir gewährte Durchsicht der Atten des Finanzarchivs zu Ludwigsburg, setzen mich aber auch in den Stand, in der Einleitung des ersten Kapitels bis zum Jahre 1458 zurückzugreisen, und einige Schlaglichter auf die musikalischen Zustände jener frühesten Periode werfen zu können.

Meine Forschungen waren insofern vom Glück begünftigt, als zur Zeit meiner Arbeit auf dem Geheimen Staatsarchiv, letzterem durch das Entgegenkommen der Königlichen Hofdomänenkammer nuter deren jetzigem Vorstand, Herrn Hofkammer-Präsidenten von Tscherning Excellenz, eine große Anzahl Aften zugestellt wurden, welche bislang in einem Thurmgelasse des alten Schlosses der ungestörtesten Ruhe hatten genießen dürfen. Unter diesen Aften fand ich zum Teil das wertvollste Material zu meiner Arbeit, von welscher der zweite Band die Geschichte der herzoglichen Capelle und Oper unter Carl Eugen enthalten wird.

Bei der Abfassung des vorliegenden ersten Bandes war ich vor Allem bestrebt, ein zusammenhängendes, fortlaufendes Ganzes zu bieten, und demselben durch Hereinziehung des kultur= und literarhistorischen Elements eine Form zu geben, welche auch den der Musik serner stehenden Kreisen ein größeres Interesse abgeswinnen dürfte. Für den Musikhistoriker selbst wird das Werk

eine um so willsommenere Gabe sein, als manche Resultate meiner Forschungen auf Dokumenten beruhen, die hier zum ersten Male der Oeffentlichkeit übergeben werden.

Wenn ich im siebenten Kapitel die Geschichte der Stiftskirchensmusik mit in den Bereich meiner Arbeit zog, so geschah dies aus dem triftigen Grunde, weil unter den am Stift angestellten Orgasnisten Männer von Namen sich befanden, deren biographische Daten ich auf Grund der mir vom Kgl. Evangelischen Consistorium gütigst zur Durchsicht überlassenen Atten richtig stellen, und manches von allgemeinerem, kulturhistorischem Interesse mit einfließen lassen konnte.

Daß meine Arbeit noch manche Lücken enthält, ift mir wohl bewußt. Dieselben auszufüllen ist vielleicht einstens einer Hand besichieden, der ein glücklicher Zusall mühelos das zusührt, was ein Monate langes anstrengendes Durcharbeiten von umfangreichen Attenstößen mir nicht beschieden hat. Auf jeden Fall dürste eine gründliche Durchsorschung der Münchener Archive manchen Punkt erhellen, den ich nicht auszuklären vermochte; kann doch nur aus der gemeinsamen gewissenhaften Arbeit ein für die Geschichte der Musik ersprießliches Resultat gezeitigt werden.

Zu berichtigen habe ich noch, daß Johann Christoph Pez nicht von Augsburg nach Stuttgart kam, wie ich Seite 85 angenommen habe. Er war, wie Thaper in seiner Beethoven-Biographie Band I, Seite 10 ausführt, Kammermusiker in München gewesen. Hier lernte ihn der Kurfürst Joseph Clemens kennen, der ihn am 1. Januar 1695 als Kapellmeister nach Bonn berief. Bon Bonn ging Pez nach Stuttgart, wo er 1716 starb.

Zum Schluß erfülle ich eine Herzenspslicht, wenn ich dem Herrn Geheimen Legationsrat Dr. von Schloßberger, nunmeh= rigen Vice-Director des Kgl. Geheimen Haus- und Staatsarchivs, den Herren Archiv-Assessor Dr. Schneider und Sekretär Dr. Giefel, sowie dem Kanzleivorstand, Herrn Archivrat von Alberti, für deren liebenswürdige, stets dienstbereite Unterstüßung, ferner der Königslichen öffentlichen Bibliothek für die liberale Ueberlassung sämmtlicher auf mein Werk bezüglichen Werke, und Herrn Professor Dr. J. Hartsmann für die Uebersendung der höchst wichtigen handschriftlichen Auszeichnungen des verstorbenen Finanzrats Moser, auch an dieser Stelle meinen wärmsten Dank sage.

Ganz besonderen Dank schulde ich dem Königlichen Rultsministerium, welches mir im Sommer 1886 eine Staatsunterstützung gewährte, die es mir ermöglichte, meine Studien auf den Staatssarchiven zu Stuttgart und Ludwigsburg zu vollenden.

Samburg, im Oftober 1889.

Josef Sittard.

## Erstes Kapitel.

#### Inhalt.

Frite Spuren. Jahrestag ber Spiellente. Pfeifer bei Hofe. Erste Hofecapelle. Erste Instrumentisten. Pflege bes Gesangs. Schulordnung von 1501. Zustand der Capelle und Musik unter Herzog Ulrich. Heiner Herzog Christoph. Unter Herzog Ludwig. Ludwig Daser. Simon Lohet. Balduin Honul. Die damals gebräuchslichen Instrumente. Musikalische Berhältnisse unter Herzog Friedrich I. Leonhardt Lechner. Kenitenz der Capellenitzlieder. Basilius Froberger. Englische Instrumentisten. Capelle und Musik unter Iohann Friedrich. Ludwig Honul. Ludwig Lohet. Der erste Castrat in der Capelle. Berzeichnis der Instrumente. Capelle und Musik unter Gerhard III. Iohann Friedrich und Philipp Friedrich Bödecker. Samuel Capriscornus. Sein Streit mit Bödecker. Johann Friedrich Magg. Capelle und Musik unter Gerzog Wilhelm Ludwig. Iohann Christoph Stiersen. Musik unter Gepelle unter Eberhard Ludwig. Theodor Schwartstopsfi. Johann Bachelbel. Johann Siegmund Consser.

Die erften Spuren einer regelmäßigen Ausübung und kunftgemäßen Pflege der Musik haben wir auch in Württemberg bei Hofe zu suchen. Die älteste urkundliche Nachricht, welche die Fürsorge und das Interesse der Ahnen des jetzigen Königshauses für den geistlichen Gesang bekundet, besitzen wir aus dem Jahre 1429. "Etliche der Herrschaft Wirtenberg Khät und Diener sowohl ben Hof als anderer Orten" stifteten in diesem Jahre eine Brüderschaft Maria zu Ehren, an deren Spitze die Grasen Ludwig und Ulrich standen. Die Einnahmen wurden dazu verwendet, daß zu Ave Maria Zeiten der Lobgesang Salve regina in würdiger Beise in der Stuttgarter Stiftsfirche ge- sungen werde 1).

Die Instrumentalnusik selbst, sofern wir von einer solchen zu jener Zeit sprechen können, wurde von hin und her wandernden Spielleuten ausgeübt, die sich zuweilen wohl auch dei Hofe mit ihrer Kunst producirt haben mögen. Den Trompetern, Pfeisern und Lautenschlägern der Bisthümer Straßburg und Konstanz, welche sich zu einer Brüderschaft vereinigt hatten, ertheilte zwar Graf Ulrich im Jahre 1458 "am Samstag vor Misericord" das Recht, in Stuttgart alljährlich einen Jahrestag zu halten 2), doch blied diese Gunstertheilung ohne Folgen für die Kunstanzübung am Hofe selbst, wenn man die primitiven Leistungen der damasligen, sich zu geschlossenen Innungen organisirenden Spielleute überhaupt als Kunst bezeichnen darf.

Bu jener Zeit scheinen die Grafen von Württemberg nicht einmal Pfeifer in ihren Dienften gehabt zu haben, denn wie wir aus den Landschreiberei=Rechnungen erfahren, schickte im Jahre 1483 der Markgraf Albrecht von Brandenburg, deffen Schwestertochter Barbara, Prinzeffin von Mantua, mit bem Grafen Eberhard dem ältern von Bürttemberg ver= mählt war, seine Pfeifer an ben gräflichen Sof. "Bff Sonntag nach Martini anno 1483 habe ich geben meines herrn von Brandenburg vier Pfeifern, vf Befels meines Berrn, des Saushofmaisters von meiner anädigen Berrin wegen 4 Gulben." Im selben Jahre ließ fich der Hof durch das Spiel dreier Sactpfeifer bes Bergogs Ernft von Baiern ergögen. "Item uff Dornstag nach? anno 83 — heißt es in den Landschreiberei-Rechnungen weiter — hab ich geben von baiber meiner gnädigen herrn wegen der Grafen Cherhard bes ältern und bes jungern durch Befelch des Haushoffmaifters nach laut feiner Sandichrift Bergog Jörigen dreien Sad-Bfeiffern drei Gulben". "Item uff Mittwoch nach Kiliani hat Beter, Bergog Albrechts pon München Pfeifer felb britt, meinen gnädigen Berrn heimgesucht, dem hab ich von ir Gnaden wegen, nach laut des

<sup>1)</sup> Steinhofer: Wirt. Chronif II. p. 744.

<sup>2)</sup> Siehe Beilage I.

Haushoffmaisters Handschrift geschenkt 2 Gulben". Noch im Jahre 1486 belektirte sich der Hof, welcher damals noch keine beständigen Musikanten in seinen Diensten besessen zu haben scheint, an dem Spiel einiger Sachpfeiser des Herzogs Georg von Baiern. Die Instrumentalstücke, sofern wir diese Bezeichnung hier überhaupt gebrauchen dürfen, werden wohl Liedweisen, insbesondere Tanzelieder gewesen sein.

Um 11. März, vierzehn Tage nach dem Ableben des Herzogs Cherhard im Barte, empfing Bergog Cherhard II. Die Huldigung seines Landes. Ru den schlimmen Reigungen bes Berrichers, welche ben zeitgenöffischen Geschichtsschreiber Valerius Aushelm aus Rottweil zu dem Ausspruch veranlaßten, daß, was Tugend und Weisheit bauen, Lafter und Thorheit zerftoren, aehörte seine Liebe zur Musik wohl nicht. Schon im Jahre seines Regierungsantritts finden wir jum ersten Male in den Aften eine Hofcapelle erwähnt, welche aus 5 "Singern", die dem geift= lichen Stande angehörten, und aus 6 Knaben bestand. Letztere hatten den Discant zu singen. In den Akten ist nur von vier= ftimmigem Gefang die Rede, Instrumente werden feine genannt; ber Gefang felbst diente nur firchlichen Zwecken, wie dies ausbrudlich bestätigt wird. Die Singknaben hatten querft einen eigenen Schulmeifter, später wurden fie ben Capellmeiftern in Wohnung und Verpflegung übergeben. Der Capellmeister hatte fie zu unterrichten und zu einer "feinen Coloratur" anzuweisen. Nach ftattgefundener Mutation wurden fie entweder zur theologifchen Laufbahn angehalten, ober ber "Schreiberei" überwiefen. Im Jahre 1493 erwähnen die Aften einen Lautenschläger, brei Trompeter mit Lehrjungen und einen Sarfenisten Meister Fargenberger, und 1496 acht Trompeter, zwei Zinkenblafer und einen Bedenschläger, die fich im Dienft des hofes befanden.

Auf Pflege des Gesanges in der Schule wurde schon in früherer Zeit ein Hauptaugenmerk gerichtet. Der Schulunterricht lag in den Händen des Stifts. Wo heute die Stiftskirche sich erhebt, stand im 13. Jahrhundert ein Bau von nur geringem Umfange. Umgebaut und erweitert wurde das Gotteshaus erst, als Graf Cherhard der Erlauchte das Stift zum heiligen Kreuz von Beutelsbach, nachdem die Essinger 1312 das fürstliche

Erbbegräbniß zerftört hatten, nach Stuttgart verlegte. Um 24. Juni 1321 fand die Bersetzung des Chorherrn-Stifts statt, und hielten die Stiftsherrn in der neuen Stiftssirche ihren Einzug. Im Jahre 1436, nachdem ein Theil des Chors am 1. November 1419 eingefallen, und das hauptsächlich aus Holz errichtete Gebäude als baufällig sich erwiesen hatte, wurde der Grundstein zum neuen erst 1495 vollendeten Bau der Kirche in ihrer jetzigen Gestalt gelegt.

Ein Chorherr des Stifts bekleidete zugleich auch die Stelle eines Cantors; ein Vicar versah die nur von Anaben besuchte Stadtschule. Im Jahre 1483 hatte der Schulmeister bereits einen Provisor, er selbst besaß den Titel Rector scholarum ober Paedagogus. Latein und Gefang waren die Hauptunterrichts= Gegenstände. Die Schulordnung von 1501 enthält folgende Beftimmungen: "Item der Schulmeister foll auch darzu haben einen fürnämen gelertten Cantorem der zu finer funft habe befunder wussen und Bbung des Gesangs, das ist artis musice Inn ber Schul und auch Im Chor zu vben, derfelb foll allenn füraubent fragen den Singer vff dem Stifft, was man denfelben füraubent (Keierabend) zu der Besper und mornends zum Ampt In der Kirchen werde fingen Sollichs mit Blus (Fleiß) es fen das ampt der Meff, Introit, gradual, Alleluia, Sequents, Offertoria, Sanctus, Agnus, Comun (Communion) Responsoria, Omnos (Hymnen) und anders wie sich das gepürt ain pedem schuler er in groß oder flain nachdem er begriffentlich und empfängflich ift, ge lerent und folichs In der Schule mit mitler Stimm, damit ain parthy die andere nit verhindere ze vben. Er foll auch alwegen das Responsorium mit der friden ann die Taffel schriben.

Der Schulmaister ober sin Cantor an siner Statt mit hilfse so vil schüler als Inn bedünckt darzu nott sin Soll auch versehen das Salve Regina alle abend und alle Samstag am morgen das Umpt vor unser lieben frowen helssen singen mit sampt den Seel Ümptern (Seelenmessen) der Brüderschafften auch etlicher Kirchwyhinen umb die sölde vnnd Lone 1), als das vonn alter bys hehvnd herkomen ist". Es geht hieraus hervor, daß die Schulknaben die liturgischen Gesänge in der Kirche zu singen

<sup>1)</sup> Befoldungen und Löhne.

hatten. Weiter heißt es: "Item Cantori soll ein heber schüser das Cantum lernende wie wenig das ist, es shent Responsoria, Ympni, Versiculi oder Benedicamus geben hebe frohnfasten III heller, hie sind ußgenommen die Novigen nochmals Cantus nit lernend.

Item Cantori soll auch von den Schülern in siner Lection sitzend gegeben werden Cappitel geltt III heller wie dem Provisori, doch das darumb nit Cursorie, Sonndern den schülern fruchtsbarlich nach Raut (Rath) des Schulmaisters gelesen und Exersciret werden.

Item Cantori soll mit sampt den Schulern so Im helffend singen auch gedyhen brott zu zitten der Selämpter So von der Brüderschafften wegen vff Irem begenngnussen gesungen werden wie herkommen ist und von den Kirchwyhinen (Kirchweihe) deßstichen.

Item in magnis Vigiliis mortuorum die man mit der procession haltet, soll es auch gehalten werden mit dem Schulsmaister und Cantori, wie bisher und das von dem presentz geseehen wirdet 1)".

In

## Herzog Ulrich 1498—1550

sollte die Musik einen warmen, eifrigen Pfleger sinden. Am 10. Juni 1498 hatte Herzog Eberhard der Jüngere einen Bertrag unterzeichnen müssen, kraft dessen er, obwohl erst 51 Jahre alt, wegen "Alters und Leibesblödigkeit" sich selbst für unsähig zur Regierung erklären mußte, und das Herzogthum an seinen Brudersohn Ulrich, zunächst an die vormundschaftliche Resgierung abtrat. Ulrich war am 8. Februar 1487 geboren, also damals erst 11 Jahre alt, doch schon am 19. Juli 1503 übersnahm er die Regierung 2).

Selbst der Kunft Meister und sogar im Tonsatz erfahren, wenn wir einem weiter unten mitgetheilten Bericht Glauben

<sup>1)</sup> Sattler: Geschichte Würtenbergs unter ben Herzogen. Bb. I. Beislage Nr. 26.

<sup>2)</sup> Stälin: Wirtembergische Geschichte IV. p. 20.

schenken dürfen, war es sein eifrigstes Bemühen, tüchtige Sänger und Instrumentisten an den Hof zu ziehen und dauernd an sich zu sessen. Auf dem Reichstage zu Constanz im Jahre 1507 fand man an seiner Tasel die besten Sänger und Mussianten, denn vom Herzoge von Württemberg wurden sie am glänzendsten honorirt. Ein junger berittener Heerpaukenschläger soll besondern Beisall durch seine Kunst sich erworben haben. Man sieht, die Ansprüche waren keine besonders hoch geschraubten.

Stattlich, die Augen blau und feurig, die Unterlippe etwas hervorstehend, das Haupthaar blond und krauß, der Bart roth: so schildern uns die Zeitgenossen den Herzog, dessen genz hervorragende waren. Er liebte einen prächtigen Hosstaat, eine glänzende Haußhaltung, und unter des Herzogs Verschwendungssucht hatte das Land nicht wenig zu leiden. Schon im Fahre 1514 klagte Thetinger über die allzu kostbaren Tonkünstler, deren hohe Besoldung nicht wenig zu dem Elend des Landes beistrüge; und 1516 gab der Herzog der Landschaft die Versicherung, daß er den großen Auswand für die Sänger, Pseiser und Trompeter und das Reithaus möglichst einschränken werde.

Die bis auf Ulrich über Musik schweigsamen Utten nennen uns schon im Jahre 1509 "8 Singer"; unter diesen werden namentlich ein Altist Lienhard Schirmer, Hans Ziegler und "Maister Byl" genannt. Letzterer war der Capellvorstand, welchem die Sänger untergeben waren. Auch einem Componisten Jery Brack, Capellmeister genannt, sowie einem Capellmeister Joh. Conr. Raab begegnen wir; derselbe bezog ein jährliches Gehalt von 30 Gulden. Außerdem besaß der Hof 8 Trompeter, einen Hosporganisten Georg Scharpf aus Augsburg mit 30 Gulden Gehalt, einige Zinkenbläser, 2 Pfeiffer und 1 "Trommelschlaher".

Die Hoftrompeter nahmen eine bevorzugte Stellung ein, um sie gruppirte sich die Hofmusik. Sie hatten den Rang von Ofsizieren und durften, wenigstens später, Straußensebern am Hute tragen. Mit den gewöhnlichen Spielleuten pflegten sie keinen Berkehr. Bei festlichen Gelegenheiten wie auch bei der Tasel hatten sie ihre Kunst auszuüben. Auch Herzog Ulrich besaß eine solche Capelle von Hoftrompetern, die Seckendorf mit zum Staate eines Fürsten rechnet, "denn ausser daß der Klang der Trompete

solenner nub erhabener (vorzüglich im Frehen) sich ausnimmt, macht ein großer Herr auch viel Aufsehen, wenn er ein oder zwei Chöre in prächtiger Livree gekleidete Trompeter und Paukker, mit silbernen Instrumenten aufstellen kann, die bei Gallas und Freudentagen das meuschliche Herz durch ihre hinreissende (!) Musik jedes Affects empfänglich machen").

Ihre Berpflichtungen bestanden darin:

- "1. Die Abgefandten zur Audienz einzuholen.
  - 2. Diefe sowohl als andere Große zur Tafel einzuladen.
  - 3. Auf der Reise die herrschaftlichen Quartiere vorher zu reguliren.
  - 4. Die Aufficht, sonderlich mährender Tafel, über die Livreebedienten zu haben.
  - 5. Werden sie auch in wichtigen Angelegenheiten versendet, weshalb ihnen auch gewöhnlich ein Reitpferd gehalten wirb" 2).

Sie wurden aber auch für die fürstlichen Capellen verwendet. Weitere Verrichtungen waren: "Daß sie des Mittags und Abends gur Tafel blafen, welches entweder von Ginem allein, nach Art eines Keldstücks mit schmetternder Zunge, oder auch von allen augleich nebst ben Paukken und gewöhnlichen Aufzügen geschieht, Damit sich ein jeder darnach richten könne" 3). Der Cammer= oder Concerttrompeter war von dem Tafelblasen befreit, "indem er sich sonft den feinen und subtilen Ansatz zu dem Clarin des Schmetterns wegen verderben wurde; wie benn auch diese meiftens in höherer Besoldung, als die anderen stehen, auch wohl in der Montur ausgezeichnet sind, ober in eigener Rleidung, gleich den andern Birtuofen geben". Bahrend der Tafel machten zwen, bren oder vier Trompeter zugleich ein Bicinium, Tricinium und Quadricinium. Gesondert von ihnen waren die Feldtrompeter. Feldtrompeter war berjenige, welcher in Kriegszeiten bei der Cavallerie gedient, und wenigstens einen Feldzug mitgemacht hatte. Rein anderer durfte fich bei Sofe oder beim Regimente als Feld= trompeter unterschreiben oder einen Lehrjungen annehmen; auch

<sup>1)</sup> J. E. Altenburg: Bersuch einer Anleitung zur heroisch-musikalischen Trompeter- und Bauder-Kunft. Halle 1795, p. 26.

<sup>2)</sup> J. E. Altenburg a. a. D. p. 27.

<sup>3)</sup> ebendaj.

dem Concert= oder Kammertrompeter war dies nicht gestattet, er galt beim Regiment nur als gewöhnlicher Trompeter.

Im Jahre 1510 werden folgende "Singer" mit Namen ansgeführt: Dominicus Schwarz, Bartholome Stecher, Johannes Sieb, Lienhart Schirm (Altist genannt, vielleicht der erste Castrat in der herzoglichen Capelle) und "Maister Bytten in der Singeren". Letzterem Namen sind wir bereits oben begegnet.

Die Landschreiberei=Rechnungen pro 1510/11 führen auch einen Capellmeifter Beinrich Find, "genannt ber Ginger= meister" an, welcher 60 Gulben jährliche Besoldung bezog. Diese für die damalige Zeit nicht unbedeutende Summe weist auf hervorragende musikalische Geschicklichkeit und Begabung bin. Sollte dies am Ende nicht ber hochberühmte Berfaffer ber ichonen auserlesenen Lieder "sampt anderen newen Liedern von den Fürnehmsten dieser Runft gesetzet, luftig zu singen und auff die Instrument dienlich" sein, über deffen spätere Lebensschickfale wir aar nichts wissen? Es ist von ihm nur befannt, daß er seine musikalische Ausbildung in Polen erhalten haben foll, und unter Johann I. im Jahre 1492 sowie 1501-1506 unter Alerander und Sigismund am polnischen Königshofe in Diensten ftand. Wohin er sich später gewendet und wo er geftorben ift, wiffen wir nicht. Nun ift aber aus den Stuttgarter Aften gu ersehen, wie sehr Herzog Ulrich darauf bedacht war, seine Capelle zu erweitern, und wie er feine Mühen und Roften icheute, tüchtige Künftler an seinen Hof zu ziehen. Nach dem Beispiele der Herzoge von Baiern schaffte er alle Arten von Instrumenten an und berief Sanger wie Inftrumentisten aus Frankreich und Öfterreich. Unfere Vermuthung — wir sprechen diese mit allem Borbehalt aus -, daß der berühmte Liederfänger viel= leicht der gleichnamige württembergische Singer= und Capell= meifter war, erhalt ein bestätigendes Moment in einer Stelle der Landschreiberei-Rechnung, welche besagt, daß dem Capellmeister Finck 63 Gulden ausbezahlt worden seien für das "fo er bisher verzert, bis er in Dienst kommen ift". Diese ansehnliche Summe, welche Finck gleichsam als Entschädigung für seine Reisekosten verabfolgt wurde, läßt auf eine längere Fahrt schließen, und es kann gang aut möglich fein, daß Finck von

Warschau aus sich nach Österreich wandte und von dort nach Stuttgart fam. Wir werden in unferer Muthmaßung ferner burch folgende Worte in den angeführten Aften beftärft: "Als Johannes Sieß in Ofterench (im Jahre 1512) nach Singern ge= schickt ift, hat er verzert vnd hat von mir erhalten 49 fl." Diefe Summe gibt uns einen Anhaltspunkt für unfere Bermuthung daß Beinrich Finck vom Ausland fam, sonst hätte er nicht eine jo große Summe als Entschädigung für die ihm durch die Reise erwachsenen Roften erhalten. Bielleicht daß er fich von Warschau aus zunächst nach Wien und von hier nach München begab, um eine Anftellung ju finden, um alsbann, nachdem feine Soff= nungen fich nicht erfüllt, die Schritte nach Stuttgart zu richten. Möglich auch, daß einer der Abgefandten, welche der Berzog von Zeit zu Zeit nach Öfterreich und Baiern schickte, um tuch= tige Musiker seiner Capelle zu gewinnen, ihn mit nach Stuttgart brachte.

In den Rechnungen und Aften finden wir Finck's Namen nur dis 1513 erwähnt; möglich auch, daß er dis 1519 als Capellmeister thätig war, denn erst in diesem Jahre wird Johannes Sieß als solcher bezeichnet, aber mit Bestimmtheit kann dies nicht behanptet werden. H. A. Röstlin ') läßt Heinrich Finck dis zum Jahre 1519 weiter amtiren, hat aber seine Bermuthung nicht quellenmäßig begründet, wie denn überhaupt seine Angaben sich fast nur auf Pfass und Moser stügen, daher er z. B. als Nachsolger Finck's im Jahre 1519 einen Johannes Daniel Spieß bezeichnet. Es ist dies jedoch kein anderer als Johannes Sieß, welcher sich bereits 1512 in der herzoglichen Capelle besand, und u. A. 1513 nach Straßburg geschieft wurde, um Sänger für den Herzog zu engagiren ').

<sup>1) &</sup>quot;Musif und Musifer in Schwaben", Beilage gur Münchener Allgemeinen Zeitung Rr. 72 und 78 vom Jahre 1885.

<sup>2)</sup> Befanntlich verwechselt ber sonft so zuverlässige Walther in seinem Lexikon Heinrich Find mit seinem Neffen Hermann, ober vielmehr, er beshandelt Beide als eine und dieselbe Person. Hieraus hat nun der Verfasser des Artitels "Heinrich Find" im Mendel'ichen Lexikon den etwas gewagten Schluß gezogen, daß der Verfasser der "schönen außerlesenen Lieder" seine letzen Lebensjahre in Wittenberg zugebracht habe.

Herzog Ulrich scheint seine Sänger oft nach auswärts geschieft zu haben, um der Sinkadung fremder Höfe zu folgen und dort Proben ihrer Kunst abzulegen. So zog "Pfass Prasser" im Jahre 1513 "mit den Singern gegen Trier", und erhielt hiefür 64 Gulden Zehrgeld.

Im Jahre 1517 bejaß ber Bergog eine Capelle von 30 Sangern. Mit berfelben hatte es folgende Bewandtniß. Die Chorherrnstifte zu Urach, Dettingen, Dachenhaufen und Tübingen hatte Graf Cherhard der ältere schon 1481 zu einer Gemeinschaft pereinigt. Die Berren gaben burch ihren Argerniß erregenden Lebensmandel häufig Anlag zu Rlagen, und als die Beichwerden fich mehrten, beschloß Bergog Ulrich eine Capelle von 30 Sangern au gründen und die Ginfünfte jener Stifte gum Unterhalt berselben zu verwenden. Die Capelle sollte nur zur Verschönerung und Belebung des Gottesdienstes bienen, und der Propft von Denkendorf, Martin Altweg ihr Borfteher oder Capellmeifter fein. Bapft Leo X. gab dem Herzog in einer vom 19. April 1516 Datirten Bulle Die Erlaubniß bierzu, bestätigte auch den Bropft 311 Denkendorf als Capellmeifter über 30 Sanger; er beftimmte Die Neubruch=Behenden zu Duflingen, Gonningen, Dichingen, Nehren und Gültlingen und die Ginfünfte der Gottesbäufer ju Dachenhausen, Dettingen und Tübingen zu ihrem Unterhalt. Auch die Nutungen der Propstei zu Faurdan, sowie die Ginfünfte einiger aufgehobenen Canonicate, Caplaneien und Vicariate zu Stuttgart, Göppingen und Backnang follten ber Capelle zufließen. Im Gangen erforderte der Unterhalt 1500 Gulden; follten jedoch die Ginfünfte ber eingehenden Stifte und Orden nicht ausreichen, fo war dem Bergog vom Papfte gestattet, von sämmtlichen Geistlichen bes Landes, beren Stellen er zu vergeben hatte, einen Bruchtheil ber Besoldung zu diesem Zweck abzuziehen. Die Abte zu Maul= bronn und Lorch, wie der Propst des St. Georgen= und Martins= Stifts zu Tübingen hatten den Auftrag, den papstlichen Befehl gu vollziehen. Doch erft Ende Juli 1517 eröffnete Ambrofins Widmann, der beiden Rechte Lehrer und Propft des St. Georgen= und Marting-Stifts zu Tübingen, den ihm gewordenen Auftrag, und die Capelle fam noch im felben Jahre gu Stande. Die Sanger nahm ber Bergog mit ins Ausland, nachdem er feines

Landes entset war, wie aus dem auf dem Staatsarchiv im Driainal vorhandenen Schreiben an den Bropst Martin von Denkendorf hervorgeht. Es wird demfelben befohlen, die Verwaltung ber Capellgelder feinem, bes Bergogs, Capellmeifter Sohann Sieffen zu "raichen und geben von den fällen unferer Cappellen, Bag Ihm zu underhaltung derselben gebürt und not ift und darumb er von Ime jeder gyt rechnung empfaben foll."

Wie fehr Bergog Ulrich die Förderung des Gefanges am Bergen lag, geht weiter aus folgendem eigenhändig an den ebenfo gelehrten wie funftsinnigen Abt Blaver zu Beingarten gerichteten Briefe bervor 1).

> "Dem Wirdigen vnnd Andechtigen vnnferm lieben besondern Hern u. Abbt zu Wingartten. Vonn gots anaden Blrich Bertog zu Wirtemberg.

Ungern gunftlichen grus zuvor Wirdiger vnnd andechtiger Lieber besonnders, Nachdem wir von Jugent vff Sonders lieb vnnd neigung zu der music gehabt, Bnnd defihalben fern vnnd weitt nach gutten Singern vfgeschickt, ber mennung widerumb, ein dapffere und namhaffte Cantoren pffzurichten, Go Spenn wir bericht, wie Ir ein wohlbestimpten und rechtgeschaffenn altistenn haben sollten, Darumb bunfer gunftiges gefinnen bud begeren, Gr wollennt vuns denselben altisten zu hören zuschicken, Bnnd So er unns gefellig, Ime unns zu dienen vergundenn (vergonnen). Das wollen wir vnns vnabschlägig zu euch versehen und In gröfferm vnnd merern widerumb gunftiflich gegen euch beschulden.

Ulrich Bertog zu Wirttemberg."

Der Brief scheint bemnach aus der Zeit zu stammen, wo ber Bergog mit dem Gedanken umging, oben erwähnte Capelle zu gründen.

<sup>1)</sup> Der Brief ift ohne Datum, berfelbe fann jedoch nur in dem Zeit= raum bon 1515-19 gefdrieben fein, ba er auf bem Saus- und Staatsardib im Ratalog jener Briefe fteht, welche an ben Abt Blarer gerichtet waren und in T. 24 aufgeführt find. Irrthumlicherweise wurde derselbe jedoch unter Litterae ab anno 1556-59 eingereiht, benn in biefen Jahren fann ber Brief ichon aus bem Grunde nicht abgefaßt worden fein, weil ber Bergog 1550 ftarb.

Wir erwähnten bereits, daß Ulrich auch des Tonsates mächtig gewesen sein soll, doch wird dies nur cum grano salis, wie bei Luther. zu verstehen sein. Gabelkofer in seiner handschriftlichen Chronif berichtet uns nämlich, daß, als Ulrich fich 1509 mit ber ftolzen, hochfahrenden Sabina von Baiern, höberem Willen folgend, verlobte (die Beimführung fand am 2. Märg 1511 ftatt), sein Herz die Tochter des Markarafen Friedrich von Brandenburg. Elifabeth, ein Fraulein ichon und voller Anmuth, befeffen habe. Sie lebte bei ihrer Tante, der Wittme Eberhards des Jungeren, in Nürtingen. "Daber er jum öfftern Sommerszeit nach dem Nachtessen mit einem Trommeter, der ein fehr guter Bindenblafer gewesen, dorthin geritten und ihr ein Hofrecht hat machen laffen". Damals foll er das Lied: "Ich schell mein Horn in Jammers Ton, mein Freud ist mir verschwunden, ich hab gejagt, muß abelon, bas Wild lauft vor den hunden" gedichtet und in Musik gesett haben 1).

Nach der Vertreibung des Herzogs durch den Schwäbischen Bund im Jahre 1519 war es auch mit dem Gesang und Instrumentenspiel vorbei. Die österreichische Herrschaft, welche von 1519—34 währte, hatte kein Interesse für die geistigen Bedürfnisse des Landes, und so mußte auch die Kunst schweigen. Im Jahre 1524 werden nur einige Trompeter erwähnt, später sinden wir in den Ukten weder Singer noch Musiker ausgeführt.

Die Schlacht bei Lauffen am 13. Mai 1534 machte den Herzog wieder zum Herrn seines Landes. Noch im selben Jahre nennen uns die Aften einen Hoforganisten Uh Steigleder und 10 "Singer", deren Anzahl sich im Laufe der Jahre mehrten. Er ließ auch "Singerknaben" zu Heidelberg und Augsburg zu Musikern ausbilden. In den Jahren 1545 und 1546 werden uns 16 Sänger genannt, 1537 ein Capellmeister Hans von Metz, 1540 ein solcher Namens Matz, 1546 Johann Schwarz, welcher "von wegen Underweisung der Singerknaben" 10 Gulden

<sup>&#</sup>x27;) Das Lied ist vollständig enthalten in Ochsenkhun's Tabulaturbuch, Heibelberg 1558 Bl. 77. Daß es von Ulrich herrühre, wird uns freilich erst Ende des 16. Jahrhunderts von Balthasar Mütschelin Vogt zu Nürztingen 1571—1601 in seiner handschriftlichen württembergischen Chronif bezeugt.

erhielt. Weiter bestand die Capelle aus einem Geiger Wolf Günter mit 16 Gulden Besoldung, 2 "Busoner", 6 Trompeter nehst "Geigersbuben", 16 Sänger und dem Organisten Ulrich Steigleder<sup>1</sup>). Im Jahre 1549 werden u. A. 4 Geiger, im darauf folgenden 1 Geiger, 4 Trompeter, 3 Busoner, 6 Trompeterbuben, Organist Steigleder, Hasenlocher "der Singerknaben Schulmeister" und 12 Singer aufgeführt. Die Akten bemerken weiter, daß ein Singer Nicolao Berre nach Wien geschickt wurde "um Singer zu überskommen". In einem Verzeichniß vom Jahre 1545 sinden wir auch einen Fagottisten und Harsenisten erwähnt.

Herzog Ulrich ftarb nach einer langen wechselvollen Regierung am 6. October 1550. Ihm folgte sein Sohn

#### Herzog Christoph 1550—1568.

Einer der edelsten und weitschauendsten Fürsten und für das geistige wie materielle Wohl seiner Unterthanen besorgt, ließ der Herzog auch die Pslege der Kunst sich angelegen sein. Auch unter ihm genossen die Capelle und deren Leistungen eines gewissen Ruses. Der Herzog suchte die Capelle nicht nur auf jener Höhezu halten, die sie unter seinem Borgänger erreicht hatte, sondern sein Bestreben war weiter darauf gerichtet, durch Heranziehung tüchtiger Kräfte dieselbe auf eine noch höhere fünstlerische Stufe zu bringen. Daß die Capelle ein gewisses Ansehen nach Außen genoß, beweist schon die eine Thatsache, daß der Herzog 1551 dem Chursürsten Friedrich von der Pfalz mit Bassisten außelsen mußte, und 1558 schiefte Martgraf Georg Friedrich von Brandenburg einen Knaben an den württembergischen Hos, um die Zwerchpseise, Posaune und andere Instrumente zu erlernen.

Als Capellmeister fungirte 1551 ein Cafpar Rhümer. Ferner finden wir 15 Singer, 9 Trompeter, 1 Geiger, 4 "Busoner", 1 Heerpaufer, 12 Singerknaben, 6 Trompeterbuben und einen Organisten (Steigleber) aufgeführt. Im folgenden Jahre wird

<sup>1)</sup> Derselbe gehört einem alten Stuttgarter Organistengeschliecht an, welchem wir noch öfters begegnen werden. Dieser Ulrich Steigleder ist nicht mit dem im 17. Jahrhundert lebenden Stiftsorganisten, dem Verfasser des bekannten Tabulatur-Buchs, zu verwechseln.

Sigmund Hemel, nicht Hammel, wie das von Emil von Georgii-Georgenan herausgegebene fürstliche Dienerbuch p. 209 anführt, als Capellmeister genannt.

Im Jahre 1554 werden in den Aften genannt:

Sigmund hemel, Capellmeister, mit fl. 50 Wehalt, freier Wohnung Rost und Rleider.

heinrich habermell, Singer und der Singer Anaben Schulmeister aus Meisien. fl. 30 Gehalt.

Beltlin Lebar, Singer, Baffift. fl. 20.

Ciriacus Zerer, Singer am Hof. fl. 20.

Martin Wedelin, Tenorift. fl. 30.

Pancraz Rauchenwald, Baffift. fl. 30.

Wolf Schlaginhauffen. Tenorist ober Busawner. fl. 20.

Claude Aubert, Singer. fl. 30.

Philipp Weber, Singer und Baffift. fl. 40.

Außerdem bestand die Capelle noch aus 11 Singerknaben, welche im Hause des Capellmeisters wohnten und deren Unterhaltung ber Herzog dem Stift aufgebürdet hatte.

Am 30. März 1554 überschieft Johann Walther, der bekannte Freund Luther's und Kurf. Sächs. Cantorei Capellmeister in Dresden, dem Herzog ein Magnificat "ein von ihm auf alle 8 Tonos 4-, 5- und 6-stimmig in Figural-Gesang gesetzter, sonder- licher, geistreicher, schöner Lob-Gesang Gottes." Wie Walther beissigt, sei diese Composition noch nicht im Druck erschienen. Daß das Werk vom Herzog bei Walther bestellt war, geht daraus hervor, daß Letzter zuerst ein Magnificat sexti toni mit dem Erbieten übergab, die anderen sieben Toni nachzusenden. Der Herzog ließ ihm 20 Thaler verrechnen, ihm zugleich aber auch sagen, daß er die übrigen Toni baldigst zu schieden habe.

Im Jahre 1556 bestand die Cantoren aus folgenden Mitgliedern: Sigmund Hemel, Philipp Weber, Ulrich Steigleder, Clausdius Albrecht, Wolff Schlaginhaussen, Pancraz Rauchenwald, Balentin Leber, "dem gibt man des Jahres aus Gnaden 20 G. ist soust nit in der Zahl", Johannes Cammerhueber, Thomas Zelling, Michel von Elwangen, Michel Kreber, Matthias Gassensmaier; Singerknaben zwölff. Die Cantoren soll hinsüro nit mer zu Hof gespeist, sondern ihnen das Lifergeld, bis an Sigmund

Height Matthias Gassenmaier und Johann Cammerhnober, nemlich der Wochen einem einen halben Gulden zu seiner Jahr-Besoldung gegeben werden, und wann sie über Tisch singen, die Malzeit zu Hof. Dergleichen sollen dem Capellmeister die Singer-Buben in die Kost verdingt werden, soust sollen sie mit Besoldung, Kleidung und anderem hinfürvan wie bisher gehalten werden. Und dieweil Thomas Zelling, und Wolff Schlachinhauffen, auch Ciriacus Zerer, sonst Aemter tragen, so mag ihnen zugesassen sehn, gen Hof zu gehen, oder das Liefergeld dafür zu nehmen. Es bedarf auch nit mehr eines Singerknechts. Hans Wölfflin, Geiger, soll wiederum auf sein Pfründ gesetzt werden.

Desgleichen, so sollen den Personen in der Cantorei die Hoffleider hinfürter wie bisher gereicht auch daneben angezeigt und uffgelegt werden, ihre Kleider wie sich gebührt anzumachen, dann wo solches nit beschehen, so würde hinfürter keinem solch Kleid mehr gegeben werden 1)."

Drei Jahre später bestand die Capelle u. A. aus einem Capellmeister, drei Organisten, 12 Singerknaben, 1 Harsenisten, 2 "Fagottisten"; serner treffen wir Lauten-, Zither-, Geigen-, Violin- und Flötenspieler, Zinkenisten, Posaunenbläser und des Krummhorns Kundige. Der Trompeter waren es durchschnittlich sieben. Bom Jahre 1563 an erscheint als Capellmeister Philipp Weber.

Der Herzog starb am 28. October 1568; in ber Regierung folgte ihm sein Sohn

## Herzog Ludwig 1568—1593.

Herzog Ludwig, auch der Fromme genannt, hatte bei seines Baters Tod noch nicht das fünfzehnte Jahr zurückgelegt, doch war die Vormundschaft bemüht, ihm eine tüchtige Erziehung zu Theil werden zu lassen. Der Musik war er mit großer Wärme zugethan, und seine Sänger wie Instrumentisten mußten ihn, wie dies auch Herzog Ulrich liebte, auf seinen Reisen begleiten.

<sup>1)</sup> Siehe: Neues Göttingisches Magazin von Meiners und Spittler, Hannover 1762 I. p. 673-96, auch Stälin a. a. D. IV. p. 767.

Thuanus bewunderte am Stuttgarter Hofe, den er besuchte, symphoniacorum delectum chorum 1). Herzog Ludwig war darauf bedacht, angesehene Rünftler an seinen Sof zu ziehen, und daß Die Capelle ein gewiffes Ansehen im Auslande genoß, erhellt schon aus der Thatsache, daß Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg im Jahre 1572 einen Organisten vom Bergog sich erbat. Der Herzog schreibt nämlich am 23. Juni dem Martgrafen: da er drei Organisten in seiner Capelle, "nemblich ein gar alter, Bud dann ein Niberlender, auch Frang Friesen haben, Go wissen wir nitt, welchen E. L. Bunder diesen dreien begeren. Wir wollen aber daneben E. Q. freundtlich nit bergen, das wir bem Niderlennder allberait In fein Batterlandt zu ziehen erlaubt, ber kombt vor fünff wochen nitt wider alher, So ift der alt Organist leibs halber bes vermogens nitt, Bber lanndt que raißen, fo aber E. Q. des Friesen begeren, oder des Niderlenders wider ankunfft erwarten, wellen wir E. L. beren ainen, auff dero weitter auschreiben auschickhen."

Troz des Beinamens "der Fromme", liebte der Herzog nicht nur rauschende Vergnügungen und Festlichkeiten, sondern auch den Wein und fröhliche Zecher. "Der lebenslustige Herzog Ludwig — von seinem geistig selbstständigen, rastlos thätigen, überallhin unterhandelnden Bater ganz verschieden — ähnelte letzterem doch im guten Willen und Geradsiun. Auch besaß er natürlichen Verstand und Mutterwiß. Aber sein Auge sah schärfer im Walde als im Staatsrath; zum Regieren, ja selbst zur genauen Hauschaltung, sehlten ihm die nöthigen Eigenschaften?)." Er alterte frühzeitig, zum Theil in Folge zu starken Weinsgenusses.

Wie die Kunst, so liebte er auch Aufführungen von Comöbien, auf welche wir im dritten Kapitel zurücksommen werden. Als er am 7. November 1575 und den folgenden Tagen seine Hochzeit mit der Tochter des Markgrafen Carl von Baden seierte, wurde bei den Schauspielen und Aufzügen die ganze dem damaligen Zeitgeschmack entsprechende Pracht entsaltet. Musik, Tanz und Feuerwerk dursten dabei selbstverständlich nicht sehlen.

<sup>1)</sup> Stälin a. a. D. IV. p. 781.

<sup>2)</sup> Stälin a. a. D. IV. p. 794.

Das größte Interesse für uns beausprucht ber musikalische Theil der Feierlichkeiten, und durch Nicodemus Frischlin's Sieben Bücher von der ersten Hochzeit Herzog Ludwigs 1575 1), sind wir in den Stand gesetzt, Näheres über die damals gesträuchlichen Instrumente und aufgeführten Stücke berichten zu können.

Im erften Buch beschreibt er uns u. A. das "lieblich fünft= lich Orgelwerd" der Hofcapelle, mit "gulden Knöpffen, das fo lieblich fan erklingen, als wann Engel zusammen singen, mit Laubwerck geschnitzet, schon und wichtig, mit leibfarben Seiben fein durchfichtig. Dig Werck mit vil Regiftern bell erklingt in ber gangen Capell." In dem Zug, welcher die fürstliche Braut in die Refidenz begleitete, befanden fich u. A. vier Bell= bergische Sackpfeiffer, die "pfiffen da auff ir Manir, mit vier groß und fleinen Sachpfeiffen, mit Fingern auff die Löcher greiffen. Des gab es ein felham gemürbel, wol durch einander ein ge= zwürbel, mit Brummern tieff und ben Schalmeien, als pfiffen fie ein Bawren Reien, daß es thet oberlaut erschallen, Die Sactpfeiffen vom Luft geschwallen, die Backen inen lieffen auff, da ging es alles fein zuhauff, jest grob, jest klein zusammen ber, als wanns ein rechte Music wer. Die man dann weit und breit thut kennen, Bellbergisch Music kann manns nennen, weil Rung von Bellberg fie gefellt, ber auff fein Roften fie erhelt." Als ber Zug aber vor dem Schloß anlangte "da giengs erft recht gewaltig an, mit Beerbauten und den Trommeten, bargu mit den halben Clareten, auch auff ben Gängen in all enden höret man mit den Inftrumenten ein Engelfuffe Music icon, mit eim lieblichen Rlang und Thon, mit gar fünftlicher Harmonen, und wol lautender Symphonen, von den Pusaunen, Zincken hell, von Flöten und Zwerchpfeiffen schnell, mit vier, mit fünffen, mit fechs stimmen, mit Saitenspilen, Clavizimmen (Clavicimbel), mit schreiend Pfeiffen und Schalmeien, daß eim das Berge möcht er= frewen, sogar bort man ein lieblich gsang, durch alle gwölb durch= brang der Klang."

<sup>1)</sup> Die deutsche Uebersetzung von Carl Christoph Baher Rektor in Dehringen erschien 1578 in Tübingen bei Georg Gruppenbach. Sittard, Geschichte ber Musik.

In der Hofcapelle "hört man die Sengeren hersingen mit acht Stimmen fren, gant lieblich süß so herrlich Stück, daß es das Herb im Leib erquickt. Das Hochzeitlied daher erklang durch die Pusaunen und das Gesang, als man da hörte Figurirn, und mit der Orgel modulirn." Nach vollzogener kirchlicher Sinsegnung "hub wider an zu figurirn, die Sengerei zu mussiern, mit acht Stimmen, daß es erschallt, im Gewelb, von Stimmen manigfalt, vom groben Baß, Tenor, Discant, vom hohen Alt und dem Bagant 1), daß die süß lieblich Concordanz des Menschen Herzbeweget ganz, durch das grob, klein, hoch nider klingen als wans die Engel hörte fingen".

Während der fürstlichen Tafel sang die Herzogliche Cantorei, deren Leiftungen Frischlin-Baper in folgenden Bersen befingt:

"Da huben an

Wol an ber gal fünffgig Berfon Mit so gar edlem Klang vnd Thon So füß und lieblich ber ju fingen, Dak es im Saal weit murd erklingen. So ftard vnd gewaltig giengs herauß, Dag mans hört vberm Graben braus. Die Discantisten ich hie mein. Die Jungen sungen boch so klein, So hoch, fo rein wurd es erklingen, Als hört man junge Meible fingen: Die Stimm fo lieblich fonten behnen Als werns Meerfräwle und Sprenen. Die andern in die Soh herfangen, Mit jren Reelen wurdens prangen, So lieblich fonten colorirn. Den Alt fo herrlich exergirn, Dag mich die Stimm gleich wolt gemahnen An das lieblich fingen ber Schwanen.

<sup>1)</sup> Der Chor war bemnach ein fünfstimmiger, da die Tonsetzer des 16. und 17. Jahrhunderts Vagans, quinta vox, die fünste Stimme nannten, weil sie jeder der vier Stimmklassen angehören, hier ein zweiter Sopran, dort ein zweiter Alt oder Tenor sein konnte; am häusigsten war sie ein zweiter Tenor.

Ir ettlich brumbten tieff baher Mit grober Stimm, gleich wie ein Beer, Ein folch Tos auf ber Gurgel rauch, Dag einem brumbt felbs in feim Bauch, Co gar hieltens ein groben Bag, Daß es herbrummet vberd maß. Ir ettlich sungen auff vnb niber, Durch alle Stimmen hin und wider, Set grob, jet flein, bann nauff, bann rab, Das boch bem Glang eine Riere aab. Den andern Stimmen all zuhand, Darumb würd gnennet ber Bagant: Beil fie ben feiner Stimme bleibt, Sondern fich auff und niber treibt. Bibt jeber Stimm ein Zusat aut. Dem Queckfilber fich gleichen thut, Weil fie jr felber laß fein rhu, So hin und wider laufft barqu. Bald bife Music hatt ein endt, Da famen erft bie Inftrument, And machten erst der Frewden vil. Die gar lieblichen Seitenspil, Von Lauten, Harpffen, Virginaln, Von Positifen und Regaln, Bon Beigen, Zwerchpfeiffen und Klöten, Bon Bombarten, Binden, Ragoten 1), Busaunen und großen Bioln, Die man all in ben Saal muft holn. Da schlug gewaltig ber Harpffinift, Mit der Lauten der Lautenist, Auff den Bioln wurd drein gezogen Mit den von Saar gespanten Bogen, Berbembte Binken, und funft Pfeiffen, Mit aschwinden Fingern konten greiffen, Geschwinder bann ein Augenblick, So ghrad pfiffen die besten Stud,

<sup>1)</sup> Gin tiefes Holzblasinstrument; fiehe weiter unten.

Die Noten trasen sie so pur, Mit Doppeler Coloratur: Daß auch wohl weicht Demodocus, Der vbertrefflich Musicus, Der boch Ulissen mit seim Esang Den Fürsten klug zum weinen zwang. So lieblich zirlich und so scharpff Schlug Orpheus mit seiner Harpff . . ."

Am andern Morgen stimmte vor der Predigt des Hofspredigers Lucas Osiander die "Fürstlich Sengeren mit zwölff Stimmen fren, ein trefflich gwaltig schönes Stück" von Ludwig Daser an, "so in der Kunst erfahren gar, damals Capellensmeister war, der diß Stück, das man figurirt, auch selber hatte componirt." Etwas überschwänglich fährt das Carmen fort:

"Dergleichen kaum Orlandus da Hat gmacht, noch Clemens non Papa 1)
Den man doch hielte in den Fugen
Fürn Componisten, für ein klugen,
Ja auch nit selbs der alt Joßquin,
Der nun vor langest ist dahin,
Des Gsange alles gwaltig brangt,
Darumb das höchst Lob hat erlangt
Wol vnder allen Musicis,
Wie das ben allen ist gewiß."

Musik und Gesang während der Hochzeitstafel wird folgender= maßen beschrieben:

"Der Harpffenist mit seiner Harpff, Schlug lieblich Stück zierlich und scharpff, So ebel und herrlichs Gesang, Daß es aller im Saal erklang. Also die Saiten wurn erklingen, Dem Hertzen mochtens Freuden bringen,

<sup>1)</sup> Zur Unterscheibung von dem gleichzeitig sebenden Papit Elemens, Clemens non Papa genannt; sein eigentlicher Name war Jacob Elemens. Er war einer der bedeutendsten niederländischen Componisten des 16. Jahrshunderts, und erster Capellmeister Kaijer Karls V.

All Sora verschwand und Tramriafeit. And war da alle Wonn und Freudt. Auch waren bie allerlen Pfeiffen, Die sie gar artlich fonten greiffen: Darneben Lautten und auch Geigen, Der Zinden will ich auch nit schweigen. Bnd funft mit anberm Seitenspil Wurden gemacht ber Freuden vil. Deß gab es so ein füssen Rlang Mit acht Stimmen fostlich Gefang: Bnd thet man so gar herrlich singen, Daß eins vor Freuden möcht auffpringen. Rehmlich was Clemens non Papa Sat ettwa componiret ba. Much was funften im Sof zu Beiern Orlandus macht, ber nit fann feiern. Der eben jetund diefer frift Ift ber berhümbtest Componist. Auch hab ich jrer vier gesehen. Das muß mit Wahrheit ich verjehen, Die auff Pfeiffen und Geigen marn So fünstlich, artlich, wol erfahrn, Daß fie auff ben Biolen gogen So lieblich füß mit iren Bogen Ein Stude quatuor vocum; Bald wiber medfelten freg um Flöten, Binden und die 3merchpfeiffen, Die fie so gidwinde fonten greiffen: Daffelb Stück bliefen artlich her, Als wanns ein rechte Orgel wer; Darnach mit ben Bufaunen balb Mit Schalmeien gleicher gestalt. Gedembt herbliefen dazumal Abwechselten, hetten die Wahl. Bolff Ganfen 1) ich fie nennen muß, Beil er ift fo ein Musicus,

<sup>1)</sup> Siehe weiter unten.

Mit feim Bruder, zu dieser Frist Fast der berhümbst Instrumentist, Auff Pfeissen, Zinden so gerad, Den weitesten beruff jet hat, Bnd sunst auff manchem Instrument, Wie der weist, der Wolff Gansen kennt."

Bei dem am siebenten Tag abgehaltenen Ringelrennen im Thiergarten kam u. A. ein grünes Schiff daher gefahren. Auf dem Schiff befand sich ein Springbrunnen. Vornen im Schiffe saßen die neun Musen und Apollo mit der Harfe, der "trefslich wol drauff schlug". Um ihn saßen "die neun Jungfrawen in jrem Chor, lieblich zu schawen, die Clio gig (geigte) Calliope die Lehren hett, Melpomene die Zwerchpfeissen bließ zierlich do, vnd auff der Lauten Erato gar künstlich griff, und lieblich schlug")".

Am 10. Mai 1585 fand die eheliche Verbindung des Herzogs Ludwig mit der Tochter des Pfalzgrafen zu Lüßelstein, Georg Friedrich, statt. Auch hieran reihten sich eine Menge prunkvoller Festlichkeiten, die Nicodemus Frischlin ebenfalls aussführlich geschildert hat. Bon Frischlin, über welchen damals die Gnadensonne des Fürsten leuchtete und der die Stelle eines Hofspoeten einnahm, wurden sowohl gelegentlich der im Jahre 1575 wie der 1585 stattgesundenen Festlichkeiten Comödien aufgesührt. Wir werden hierauf im dritten Kapitel zurücksommen.

Aber nicht nur des Herzogs eigene, auch die Hochzeiten seiner Schwestern boten ihm stets einen willsommenen Anlaß, heitere Feiern zu veranstalten. "Führte z. B. die Werbung des Landgrafen Georg von Hessen um Ludwigs Schwester Eleonore im Februar 1589 fünf hessische Gesandte nach Stuttsgart, so wurden zum ersten Abendessen mehrere schwäbische Grafen und Freiherrn geladen; der Hosprediger Osiander segnete es ein. Nachdem der Herzog zu Ehren des Landgrasen dreimal aus einem großen mit Edelsteinen besetzten Becher getrunken, wurde ihnen die Wahl zwischen dem kleinen und großen, vier Maß enthaltens

<sup>1)</sup> Wir werben diese allegorische Aufführung im vierten Kapitel näher besprechen.

ben, Willfommen gelaffen. Auf ihrer Berren Gefundheit tranken fie ftehend, empfahlen fich unter bem Geräusch (!) ber Bocal= und Instrumental-Musik dem Bergog mit der Bitte: "es nicht in Unquaden zu vermerken, wenn sie sich samt und sonders nicht der Gebühr nach verhalten hätten ober noch verhalten würden." Darauf gieng es zum Schlaftrunt. Nach ber erften Audienz er= folgte eine Sauptmablzeit in Gegenwart ber Bergogin, unter Rurzweil ber Narren und eines Papageis, Abends die erfte Berabredung wegen der Beiratenotel; erft nach mehreren Tagen, welche durch Kirchenmusik, durch eine Strafpredigt Dsianders gegen Calviniften und Jesuiten, durch neue Gelage und Bein= gefechte (wobei der Bergog bald mit den Beffen, bald mit den Bürttembergern zuhielt), durch Ballspiel in dem prachtvollen, mit Marmorfäulen geschmückten Hofgarten gefeiert murden, geschah die formliche Werbung des Landgrafen Georg und die Gin= willigung bes Bergogs in feiner und feiner Schwefter Ramen. Misbann nach Uebergabe eines Rleinods zur Berficherung ehelicher Treue die Spiele der Fasnacht; neue Trinkgefechte mit Strafen, Mummereien, Tänze, wobei sich die Doctoren entschuldigten. Turniere mit Spießen und Schwertern, Bulett eine Jagd bei Hohenasperg (wo der Herzog einen Federspieß in der Sand und mit seinem Feldzeichen unter Trommeln und Pfeifen erschien) und eine Komödie zu Maulbronn, welche der Abt durch feine Schüler aufführte" 1).

Unter Ludwig begegnen wir zweien Musikern von Kuf: Simon Lohet und Ludwig Daser. Letterer, oben bereits erwähnte Tonsetzer kam schon vor 1575°) von München nach Stuttgart als herzoglicher Capellmeister; er starb daselbst am 27. März 1589. In der Spitalkirche wurde ihm ein Epitaphium errichtet °). Die Capelle bestand unter ihm auß 27 Mitgliedern.

<sup>1)</sup> Stälin a. a. D. IV. p. 800.

<sup>2)</sup> Das Württ. Dienerbuch, von Emil v. Georgii herausgegeben, enthält die vollständig falsche Notiz, daß er im Mai 1576 nach Stuttgart gekommen sei; überhaupt läßt das Dienerbuch nach der historisch-kritischen Seite manches zu wünschen übrig.

<sup>3)</sup> Bis jest wurde allgemein angenommen, daß Dafer von Stuttgart nach München gegangen sei; gerade das umgekehrte war der Fall.

Gelegentlich der am 10. März 1616 geseierten Taufe des Prinzen Friedrich wurde eine mehrstimmige Composition von Daser aufgeführt, die unzweiselhaft in Stuttgart entstanden ist, denn als Capellmeister hatte er auch die Gesänge für den Chor der Schloßtirche zu componiren. Diese Composition war ein "Ecce nunc benedicite Domino Secundi Toni, von acht Stimmen, mit vier Bagoten, vnd vier Pommerten 1)".

Sigmund Lohet, welcher sich auf einem seiner Werke Archi-Musicus der Republik Nürnberg nennt, war ein bedeutender Orgelspieler und beim Herzog als Hoforganist angestellt. Seinen Namen sinden wir zum ersten Male in einem Attenstück vom 2. Februar 1581 erwähnt; dasselbe behandelt Streitigkeiten, die er mit einem Harfenisten Pez hatte und ist ohne Interesse. Daser wurde in der Sache als Zeuge vernommen. Lohet wird noch 1611 in den Akten erwähnt<sup>2</sup>).

Balduin Hohul, auch Hahaux, Hopol genannt, ist nach Fétis zu Braine-le-Comte gegen 1540 geboren. Nach H. A. Köstlin wäre er 1580 als Hoscapellmeister nach Stutt-

Von Daser's Werken erwähnen wir noch:

Passionis D. N. Jesu Christi Historia, in usum ecclesiae Monachii. München, Abam Berg, 1578.

Motetten zu 4, 5 und 6 Stimmen. Der 83. Pfalm zu 4 Stimmen. Sieben Meffen, hierunter 6 zu vier, die fiebente zu fechs Stimmen. Drei Nunc dimittis. Humen zu 4, 5, 6 und 8 Stimmen.

Drei Meffen zu 4, 5 und 6 Stimmen. Gine Meffe: Pater noster zu 5 Stimmen.

Seine Bocalcompositionen bestehen, wie auch Nitter richtig bemerkt, aus einsachen Aktorbsolgen, welchen durch die Einsührung verschiedener Chöre und durch weitgreifende Modulationen mannigfache Abwechslung gezaeben wird.

2) Die Tabulatura music.-organ. von Joh. Wolf 1617 enthält 24 Fugen von ihm. Wolf sagt in der Einleitung "Fugas sequentes a Clarissimo Viro, Aulae Wirttembergicae quondam Organoedo celeberrimo, Domino Simone Lohet, eum quo mihi non nulla intercessit familiaritas, olim communicatas, in honorificam ipsus memoriam, aliis gratiose inserviendo, huc apponere placuit, que Musices amatori non displicebunt".

<sup>&#</sup>x27;) Philopatridae Charitini Warhaffte Relation und Historischer, Bolistischer, Höfflicher Discours ober des Durchl. Johann Fridrichen Gertzgen zu Würtemberg 2c. Prinzens Friedrichs Tauff und dabeh den 8.—14. Martit 1616 begangenen Freudenfest. Stuttg. 1616.

gart berufen worden, aber die Akten nennen Sohul ichon 1567 Componift der herzoglichen Capelle. Nach Dafer's Tode, also erst 1589, wurde er zum Capellmeister ernannt. Das von Emil von Georgenau nach einer auf dem Staatsarchip vorhandenen Sandichrift herausgegebene Fürstl, Burt. Dienerbuch nennt Balduin Hopul 1607 Capellmeister; dies beruht auf einer Verwechselung mit Ludwigi Sonul, einem Sohn ober Entel bes Balbuin, benn es heißt in einer weiter unten mitzutheilenden Ginaabe ber Capellmitglieder an den Bergog Johann Friedrich vom 15. April 1608, daß Ludwigi Honul sich als Vicecapellmeister am besten qualificiren dürfte, "insonderlich auch Sein Batter und Altwatter ichon Capellmeister gewesen". Baldnin Sonnl war 1596 nicht mehr im Amte, da die Aften von diesem Jahre an Leonhard Lechner als Capellmeister nennen, Hopul um diese Zeit demnach Stuttgart bereits verlassen hatte, oder mit Tod abgegangen sein mußte 1).

Im Fahre 1575 treffen wir u. A. einen Wolfgang Ganß d. ä., "der berühmteste Instrumentist zu dieser Frist auf Zinken, Pfeisen und manchen anderen Instrumenten"; 1581 wird der Harfenist Petrus a Pen genannt. Ein Berzeichniß der damals üblichen Instrumente ist erhalten geblieben. Nach demjelben besaß die Capelle im Jahre 1576: eine größere und eine kleinere Orgel in der Hosfirche, 4 Virginalen, davon 1 in des Herzogs Gemach; 3 Clavichordien, 13 Posaunen, 35 Zinken, 9 Pomharte<sup>2)</sup>, 2 Fagotte, 1 Rags

<sup>1)</sup> Compositionen von ihm: Viginti sacrae cantiones 5, 6, 7, 8, 9 et 10 vocum, quae cum vivae voci tum omnis generis instrumentis applicari possunt. Auctore Balduino Hoyoul, Ordinario chori musici apud illustriss. Wirtemberg, Ducem Componista. Nürnberg, Catharina Gersachin 1587. Gbenso erschienen von ihm bei Gersach 1589 geistliche Lieder und Psalmen zu drei Stimmen.

<sup>2)</sup> Kommer, Bombard, Bombyr, Bomhard, Bommert, war eine Gattung von Holzblasinstrumenten, die sich aus der Schalmei entwickelt hatte und aus welcher unser Fagott wie die Obos hervorgingen. Da es einen Discants, Alts, Tenors und Baßpommer gab, so konnte ein Bocalchor durch sie ersetzt werden. Weiter gab es noch einen Großen Baßs oder Großs Doppelts Quints-Kommer und den sogenannten Nicolo. Prätorius im 2. Theil seines Syntagma schreibt p. 42 über diese Gattung von Instrumenten: "Pomwern

get 1), 14 Krummhörner, 16 Flöten, worunter 1 Concertslöte, 35 Zwerchpfeisen, 2 Schalmeien, 24 Geigen, 3 Violen, 1 Fastnachtspiel (?) (dabei "ein hölzernes Gelächter"?), 2 Cithern, 9 Lauten von Eibenholz und Elsenbein, darunter eine Baßlaute zur Orgel, eine Quartlaute zum Clavichordium und eine Quintlaute "allein damit aufzuwarten". Herzog Ludwig erlernte auch das Lieblingssinstrument der damaligen Zeit, die Laute, und bis 1570 wurde ihm der Unterricht von seinem Geheimen Rath Jäger von Gärstringen ertheilt.

Ein auf dem Finanzarchiv zu Ludwigsburg befindliches, in Leder gebundenes Heft mit dem Titel: "Inventarium Instrumentorum anno 1589" führt folgende Instrumente auf: "Busonen und Trompeten. Hierunter Quint- Terz- und Secundposaunen. Duscin-Tamarin Pfeissen. Zwerch-Pfeissen. Lautten". Dann folgt ein Berzeichniß "Was Simon Lohet, Hofforganist undergeben worden: Erstlich ein Groß und New werch So der Altt Hannß Bogel

(Italice Bombardo ober ein Bombardone, die Franzosen nennen es Hautbois, die Engelländer Hodoyen) haben ihren Namen ohne allen Zweisel à bombo, vom Summen und Brummen, und werden alle, die kleinen sowohl als die großen, mit dem Namen Bombart ober Pommern genennet". Der Klangkörper bestand aus einer einsach gebohrten Röhre, die nur bei den großen aus zwei zusammengezapften Theilen bestand. Die höheren Gattungen wurden vermittelst eines doppelten Rohrblattes angeblasen, das in einer Kapiel stak, in welche die Luft eingeblasen wurde. Siehe Mendel Bd. VIII. p. 138.

<sup>1)</sup> Nacketten ober Raggeten sind nach Prätorius "gar kurze Instrument. Aber weil inwendig das Cancell ober die Röhre neunfächtig sich umbwendet, und ebenso viel ist als wenn das Corpus neunmal so lang wäre, so geben sie ein so tiesen Resonanz, als der größte Bommer= oder Doppelsagott. Sie haben viel Löcher, aber nicht mehr als else zu gebrauchen; und giebt selten ein Falset, sintemal es nicht mehr Ton über sich geben kann, denn als die Bahl der Löcher mit sich bringet; es sei dann, daß es wohl berühret und ein guter Meister drüber kömpt, so thut es noch wohl ein mehrers. Am Resonanz seind sie gar stille, fast wie man durch einen Kamm bläset, und haben, wann ein solch ganz Accort= oder Stimmwerk zusammen gebracht wird, keine sonderliche gratiam. Bann aber Violn de Gamba darzu gebraucht, oder eins allein nebenst andern blasenden oder besaiteten Justrumenten zu einer Simphony und Clavichmbel 2c. von einem guten Meister geblasen wird, ist es ein lieblich Instrument, sonderlich im Baß anmutig und wol zu hören."

gu Rurnberg gemacht. Item ein groß und ein thlein Inftrument, So vber Lanndt gebraucht werden, welche von Jung Hanuf Bogel zu Nürnberg erkaufft worden." Ferner "ein groß alts Instrument so ein 8 Kuß hat"; auch "ein Instrument, So von Doctor Ofiander zu Angspurg erkaufft worden". Weiter ein Regal und "zwenn Positiff, So in der hofffuche (!) ftanden." Dann verschiedene Trompeten sowie "Lautten und Buttern." Unter ersteren eine mit 23 Saiten; eine andere mit 16 und "einem Krummen fragen vnnd Steeg. Drey Paduanische Lauten, jo zu Augsspurg erkaufft, mit Sechs Rhoros, vund halb Belffenbeinnin (Elfenbein) vnnd halb Cbinholy." Auch Lauten mit 7 und 8 Chore find angeführt. Unter den Sarfen befinden fich u. A. "Quart= Sarpffen." Beiter enthält das Berzeichniß viele "Gengen" und "Biolen". Hierunter "ein Corpus Gnge mit vier Stimmen. Gine Corpus genge mit acht Stimmen." Ferner "ein thlein Sandt= genglin zu Benedig gemacht." Unter ben Biolen "ein Biolas, fo ein doppelter Bag, durch Sannf Bogel zu Nürnberg gemacht." Dann "zwo Sandtgeigen, die ein ein Discant, die andere ein Tenor". Selbstwerftändlich fehlen die verschiedenen Gattungen der "Schalmeben, Bagoten und Pommern" nicht; auch die Zinken und Corneten stellen ein ansehnliches Contingent. Dann sind noch "Krumphörner" und ein weder bei Birdung noch bei Prätorius genanntes Inftrument "Collonen" (?) angeführt; hierunter wird ein Concert "wie Discant-, Tenor- und Bag-Collonen" genannt. Bei einem diefer Inftrumente beißt es, daß er, d. h. ber Collonen, bemalt und aus braunem Holz gemacht fei. Den Schluß des Berzeich= nifes bilden "Rageten" und "Fläthen".

Herzog Ludwig starb, von einem Schlagfluß befallen, am 8. August 1593, nachdem er noch den Tag zuvor in Marbach auf der Hirschfeiste gewesen. Da er keine Nachkommen hinterließ, so folgte ihm in der Regierung sein Better

## Herzog friedrich I. 1593—1608.

Unter Herzog Friedrich nahm die vornehmste Stelle Leon= hard Lechner, Athelinus genannt, ein. Die Akten nennen ihn zum ersten Male im Jahre 1596 als Capellmeister; er starb am 6. September 1606 1), nachdem er schon ein Jahr vorher pensionirt worden war, da in dem Berzeichniß der Capelleverwandten des Jahres 1605 Basilius Froberger als Capellmeister aufgeführt wird. Hienach ist auch die Angabe Riemann's in der dritten Auflage seines Lexisons, daß Lechner als Componist und Musicus um 1590 gestorben sei, richtig zu stellen. Lechner war ein ebenso hervorragender wie fruchtbarer Componist; wir besizen von ihm Messen, deutsche Lieder nach Billanellenart, 4—5-stimmige deutsche Lieder und Madrigale 2c. 2). Nach Riemann a. a. D. ist Lechner im Etschthal geboren und war eine Zeit lang, wahrscheinlich als Sängerknabe, in der herzoglich bairischen Capelle angestellt.

Um 1570 befleibete er eine Schullehrerftelle in Nürnberg, und wurde 1584 Capellmeifter beim Grafen Citel Friedrich von Hohenzollern in Bechingen. Von hier aus scheint er 1595 nach Stuttgart gekommen zu fein. In den Aften fanden wir nämlich Die Berpflichtungen eines Capellmeifters ftets dann angeführt, wenn eine neue Bestallung stattgefunden hatte, und da auf dem Staatsarchiv ein "Staat und Ordnung" vom 30. April 1595 fich befindet, so wird Lechner wohl an diesem Tage sein Amt angetreten haben. Nach dem "Staat" foll er die Capellfnaben, beren nur noch acht in Zufunft gehalten werden dürfen und die er zu verköftigen hatte, gut unterrichten und gut erhalten. "Wie er bann mit gepierendem Ernst ob inen allen der Disciplin halben halten, auch fie im Singen flenfig abrichten folle, damit fie nicht allein den Gesang perfeck treffen, sondern auch zierlich singen und zu einer feinen Coloratur angewiesen werden und mit ihren Stimmen nit under fich ziehen oder ichläfferig fingen". Er und seine Hausfrau durfe sie aber zu "feinen Baus= und Trippelarbeiten gebrauchen". Alle zur Hoffirche 3) und Cantoren

<sup>&#</sup>x27;) F. M. Dienerbuch p. 209.

<sup>2)</sup> Monatshefte für Mufitgeschichte I. p. 179 und X. p. 137 sowie Fr. Commers "Nachtrag".

<sup>3)</sup> Die Hofcapelle befand sich im süblichen Flügel bes alten Schlosses; sie besaß einen achteckigen Chor, trefsliche Stuccaturarbeit am Gewölbe, einen Altar von schöner gehauener Arbeit, hohe Spisbogenfenster und ein Thürmschen mit Auppelbach. Im Jahre 1820 wurde sie zur Hofapotheke eingerichtet, 1865 aber wieder als Hofsirche restaurirt.

gehörigen Bücher hatte er "hinter Verwahrung zu halten, auch alle andern Gefäng, die pus von frembden Orten jeder Reit guthommen oder ben vnser Capelle componirt würden, Jemanden wer der sen, ohne sonder unser erlaubnuß und wissen nicht zu geben oder abnotiren zu laffen". Ferner foll er ein oder zwei Mal in der Woche "wann es die Notturft erfordert, alle Gefellen und sonderlich die Inftrumentiften und Organisten in fein Saus zusammen beruoffen, sie zusammen singen und sich vben, auch die Instrumente brauchen lassen". Der bestellte Componist — eine Zeit lang war in der herzoglichen Capelle außer dem Capellmeister noch ein besonderer Componist angestellt, welcher nebenbei die Funktionen eines Vicecapellmeisters zu verrichten pflegte - war ihm untergeben; "er foll ihm aber jeder Beit nach Gelegenheit zu componiren und zu seten under Sand geben, daffelbe foll vnfer Capell ingroffirt und bei derfelben gesungen werden. Wann ein Anabe anfange zu mutiren, soll er es anzeigen, damit er seinem ingenio und captu nach ben vnfern theologischen Schulen selbiger Ordnung nach zu seinem ferneren progressu von Bus bedacht oder sunft der Gelegenhant nach, wie sich gepurth, abgefertigt, vnd ein anderer ben Zeitten an sein statt verordnet mög werden".

Das erfte Lebenszeichen von Lechner gibt ein Schreiben vom 1. März 1596 an den Herzog, in welchem er fich über die Streitigkeiten beschwert, welche nach der fürzlich stattgefundenen fürstlichen Kindstauf bei ber Tafel und beim Tang zwischen den jum Spiel abgeordneten Instrumentisten stattgefunden hatten. Er flagt im Allgemeinen auch darüber, daß von Jenen, welche 3um Tafeldienst beputirt, immer einer ober mehrere ohne Ent= schuldigung wegbleiben. Wenn der Organist in der Rirche beginnen wolle, "fo fehlt es erft ba und bort. Schieche ich nach anderen, fo ihre Stelle follen dieweil erfegen, erwidern fie mir schimpflich, sie haben nichts hieroben zu schaffen, die Ritter= ftuben fen ihnen verbotten, fie gehören zum Tang, Und gehen boch einen weg als den andern, all hieroben umb, setzen fich etwa zu benen vom Adel an die Tisch, sagen gleichwol es fize kein Inftrumentist da, sondern ein Trommeter". Als einmal der Lautenist und der Hoforganist eine fünfstimmige Musik aufführen wollten,

und die fünf Instrumentisten auch anwesend waren, seien "nichts besto weniger die vier Stimmen fortgangen, die fünsst hat müssen dahinden bleiben". Lechner nennt sich den elendesten Capellmeister in ganz Deutschland, er habe dies auch den Musitern gesagt. Seinem Borgänger sei es nicht besser ergangen. Das gewöhnliche Argument der ihm untergebenen Instrumentisten laute stets: ein Capellmeister verstehe nichts von Instrumenten. "Ich verstehe mich so viel darauf — fährt Lechner sort — als wie auf die Orgel und Lautten, da ich einem bald sagen will, wo er mir ein Music soll heraus schlagen, das sie weder zu nider, noch zu hoch seh, welches dan ein jeder rechter Capellmeister wissen solle; das ich aber selbs die Orgel oder solche Instrumenta gelernet habe, das ist nicht und gehöret auch nit zu meinem Berufs".

Ein weiteres Schreiben an den Herzog datirt vom 18. Juni 1604 und hat folgenden Wortlaut:

"Durchlauchtiger, Hochgeborner Fürst und Herr. Es ist mir gegenwertig opus musicum vor etsich Wochen sambt beisliegender verschlossenen Supplication also von München zustommen, in welchem opus alle des Orlandi (Orlandus Lassus) Moteten, deren vber die 500, vnd theils zuvor hin vnd wider aufgangen, theils aber noch nie an das Liecht komen, zusam colligirt, vnd durch seine zwen Söhn in Druck verstertigt. Ein Werck, welches nit allein allen Fürstlichen Capellen, sondern der ganzen UniversalsMusica allenthalben nüblich. Dan es ist gewiß, daß diesem Orlando (sonderlich in Moteten) es noch keiner nie gleich gethan, vnd von dem noch einige Hosnung, der es ihm gleich thun möchte, den hab ich (idermeniglich unveracht) noch bisher nit gesehen noch ersfahren.

Were deswegen solch Exemplar wol wurdig, daß es etwa in ein Kunstkammer oder Libery hinderlegt wurde, man kan für die Capellen noch der zeit wol ein anderes so was schlechter doch tauerhafter gebunden bestellen.

Denn weil dies opus allein zu München bei des Orlandi erben zu bekomen, die es auf ihren costen und verlag, welche vber zweitausend gulden anlauft, drucken lassen, so ist ders wegen zu besorgen, wan es einmal abgehet, es werde nit bald mer gedruckt werden, dann die erben allein darauf privisegirt, vnd darf es kein Buchdrucker ohne ihren consens nachstrucken. So werden sie (die erben) auch nit bald solchen großen costen mehr darauf wenden. Darumb es rathsam were, das man mer dan ein Exemplar bei der Hand hette, Vielleicht werden E. F. G. etwa eines nach Mümpelgard auch verordnen, welches dann alles zu derselben gnedigen wolgesfallen stehet.

18 Juny anno 1604.

E. F. G. Undertheniger

Gehorsamer Capellmeister Leonhardt Lechner.

Am 5. August besselben Jahres beschwert sich Lechner beim Herzog darüber, daß Tobias Salomon sich als Vicecapells meister unterschreibe; er bittet um Auskunft darüber, ob demsselben die Berechtigung hiezu zukomme, resp. ob Salomon die Ernennung zu Theil geworden. Sollte letzteres der Fall sein, so möge man auch ihm dies eröffnen, wenn nicht, Salomon wegen seiner Anmaßung zur Rede stellen; denn "wenn er auch zu Zeiten ime eine oder einem anderen die mensuram in seiner Abwesenheit zu dirigiren auferlegt", so folge hieraus noch nicht, daß er nun "gleich der wegen confirmirter Vicekapellsmeister" sei.

Lechners 1) Nachfolger war der bereits oben genannte Bafilius

<sup>1)</sup> Ledner's Werke: Missas für 5 und 6 Stimmen, nebst einigen auf die vornehmsten Feste von Abvent bis Trinitatis gebräuchlichen Introitus. Rürnberg 1584.

Motectae sacrae quatuor, quinque et sex vocum, ita compositae, ut non solum viva voce commodissime cantari, sed etiam ad omnis generis instrumenta optime adhiberi possint. Noribergae 1575.

Psalmi Poenitentiales sex vocum. Norimbergae 1587.

Sacrarum Cantionum quinque et sex vocum liber primus. Noribergae 1581.

Liber secundus 1581.

Die Bassions-Siftorie nach bem alten lateinischen Kirchen-Choral mit 4 Stimmen. Rürnberg 1594.

Froberger aus Hallae Saxon." 1575. Er bekleidete das Amt des Capellmeifters bis 1608 und von 1621 bis 1637, in welchem Jahre er am 20. August "Mittags zwischen 11 und 12 Uhr" ftarb.

Aus dem Jahre 1605 enthalten die Aften folgendes

| Verzeichnis der Cappel=Verwandten Besoldungen. |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capellmeister Bafilius Fro-                    | Strow 1 Fueder                   |
|                                                | Für 2 Klaider 12 Gld.            |
| hat iärlich Sold 70 Glb.                       | Liechter 40 Pfd.                 |
| Costgelltt 50 "                                | Für die 8 Capellknaben, die      |
| Rockhen 2 sch.                                 | er zu verköstigen und zu un=     |
| Dinckhel 18 "                                  | terrichten hatte, erhielt er an  |
| Item für Ander 1):                             | Geld à fl. 18 144 Glb.           |
| vnd Schlafftrunckh. 2 "                        |                                  |
| Saber 3 "                                      | Dinkel à 4 Sch 32 "              |
| Wain 5 Anmer 8 Imp                             | Für die Morgensuppe à            |
| Für Vnder: vnd Schlaff=                        |                                  |
| trunch 15 "                                    |                                  |
|                                                | Bein à 18 Jmi . 9 An. 4 Jm. 8 M. |

Epithalamium XXIV vocum auf eines Augsburgischen Patriciers Hochzeit. Nürnberg 1582.

J. Regnarti Tricinia nebst beutschen Billanellen bon breb Stimmen. Rürnberg 1586.

Newe teutsche Lieber zu brei Stimmen nach Art ber welschen Billanellen. Rurnberg bei E. Gerlach 1576. Enthält 17 Lieber.

Newe Teutsche Lieder Erstlich durch den Fürnemen vnd berhümten Jacobum Regnart componirt mit dreh Stimmen, nach art der Welschen Wilanellen. Jegund aber (denen, so zu solcher art Lust vnd Lieb, zu Dienst und Gefallen) mit fünff Stimmen gesetzet durch Leonardum Lechnerum, Athesinum con alchuni Madrigali in lingua Italiana. Nürnberg, K. Gerlach und Johannes von Verg Erben 1579. Enthält 25 Lieder.

Newe lustige teutsche Lieber nach Art ber welschen Canzonen. Rurns berg 1588.

Harmonia panegyrica, illustr. Principi Anhaltino, Joachimo Ernesto, sex vocibus composita et oblata. Noribergae 1582.

Beitere opera in Bolt Nova Musices Organicae Tabulatura I.

1) Untern, Untertrunt bedeutet Zwischenessen, Besper, also bas, was man in Nordbeutschland bas zweite Frühstück nennt.

| Liechter à 10 Pfd 80 Pfd.     | Von wegen des Vice Cappel= |
|-------------------------------|----------------------------|
| Betten und Hausrath wurden    | maister                    |
| ihm geliefert.                | Ampts 8 Gld.               |
|                               | Costgelltt 50 "            |
| Vicecappelmaister Johann      | Dinchel 21 sch.            |
| Ludwig.                       | Für Ander: And Schlaff=    |
| Sold 52 Gld.                  | trunckh 2 sch.             |
| Addition 5 "                  | Wain 4 Anm. 15 Jm.         |
| Mehr Addition 5 "             |                            |
| Herberggelltt 2 Glb. 50 fr. ! | Liechter 40 Pfd.           |

Als "Trompeter und Instrumentisten" waren an= geftellt: Conrad Cothardt. Albrecht Echardt. Johann Nichelin. Gregori Sigell. Bolf Friderich Lindenspürr. Georg Bflum. Georg Seinrich Rummich. Rudinger Flech. Wolff Friderich Schach. Janco Baufer. Johann Schmidlin. Rudolph Saga. Niclaus Berner. Ludwig Sigell. Chriftoph Fren. Letterer wird als "Trommeter, Beerpaucher und Instrumentist" aufgeführt.

Die Besoldungen differiren im Ganzen unwesentlich; wer bei Sofe gespeift murde, erhielt selbstverftändlich fein Rostgeld. Durchschnittlich empfing jeder an Sold 32 G., Kostgeld 50 G., (b. h. diejenigen, welche nicht bei Sofe speisten), 4 Scheffel Roggen, 14 Scheffel Dintel, 3 Eimer 15 Imy Bein, 2 Rleider und 20 Bfund Lichter.

Außer obigen 15 Inftrumentisten enthält das Berzeichniß noch folgende, durch ihr Wiffen und Rönnen hervorragende Rünftler: Johann Brice, Engellander, Gottfrid Edhardt, Soff-Sold . . . . . . 100 G. Draanist. Sold, Berberggellt und Sang= Newe Addition . . . 100 " zinuß . . . . . 70 G. Saußzinß . . . . 15 " Saittengelltt . . . 20 " Costgelltt . . . . . 50 ... Rockhen . . . . 3 sch. Addit . . . . . . 35 .. Rockhen . . . . . 3 sch. Dinckhel . . . . . 30 sch Item für Under Und Schlaff= Dinckhel . . . . . 32 .. Wein . . 5 Uymer 15 3my, trunch: Dinchel . . . 2 fc. Holz . . . 12 Claffter. Bein . . . 2 An. 8 3m. Kleider . . . . . . 2 Für Under: Bud Schlaff= Liechter . . . . . 20 Bid. trunck . . . . . . 15 " Sittarb, Gefdichte ber Mufit.

3

Paul Jenisch "Lauttenist" erhielt an Solb und Herbergsgeld 64 G. 10 fr., Saittengelltt 10 G., Abdit. 35 G., Costgelltt 50 G., also rund 160 Gulden. Hiezu kamen 1 Scheffel Roggen, 10 Sch. Dinkel, 3 Eimer Wein, 2 Kleiber und 20 Kfd. Lichter. Eine hervorragende Stellung nahmen noch ein die Instrumentisten Andreas Borell, Lautenist, Johann und David Morell, Franciscus Franchini Musicus. Ferner nennt das Verzeichniß an Instrumentisten Zacharias Krueger, Iohann Wendel Hossfeld, welcher als Altist auch unter den Sängern sigurirt, Matthäus Hanß, "zugleich Discantist", und Daniel Salomon.

Als Sänger werden aufgeführt:

Melchior Wallraff, Bassift. Hank Martin Lut, Tenorist. Hank Georg Droll, Tenorist. Wilhelm Ulrich Schickhardt, Altist. Wendel Hoffeld, Altist. Hank Christoph Schüz, Altist. Mathäus Hof, Discantist. Ob hier wohl im Verzeichniß einige Sänger vergessen worden sind? Denn 1 Discantist und Bassist gegenüber 2 Tenoristen und 3 Altisten ist doch ein zu ungleiches Stimmensverhältniß.

Als Orgelmacher und Calcant figurirt Johann Maher. Der Stiftsorganist war Hans Ulrich Steigleder.

Somit bestand die Capelle incl. der beiden Capellmeister aus 30 Instrumentisten. Hiezu 7 Sänger und der Calcant, macht zusammen 38 Personen.

Die Lehrjungen, also Jene, welche sich zu Trompeter oder Instrumentisten ausbildeten, erhielten als Lehrgeld 30 Gulden, an "Schuchgellt" (Schuhgelb) 4 Gld., "für die Alaidung" 12 Gld., Lichter 8 Pfd. Der Hof übernahm die Kosten der Ausbildung. Die Kost hatten sie in der Hofküche, denn die Alten enthalten zum Theil die Bemerkung "die Lüferung zu Hoff". In Folge der im Lande herrschenden Theuerung wurden dem Capellmeister in den folgenden Jahren für jeden Capellknaben statt 18 Gulden derer 36 ausgeworsen.

Aus dem mitgetheilten Verzeichniß ersehen wir, daß auch am württembergischen Hofe zu Anfang des 17. Jahrhunderts englische Instrumentisten sich aufhielten. Churfürst Christian II. von Sachsen berief schon 1586 solche Künstler an seinen Hof und zwar aus Dänemark, wohin sie sich zuerst von England aus begaben, um Anstellung zu finden.

In England hatten sich die Instrumentalmusik wie das Schausspiel schon im 16. Jahrhundert der eifrigsten Pflege zu ersreuen. Bereits unter Elisabeth's Vorgängerin, der Königin Maria, befanden sich am englischen Hofe 16 Trompeter, 2 Lautenspieler, 2 Harfes nisten, 1 Rebekspieler 1), 6 Posaunisten, 8 Spieler der Bauernleier (Vialle), 1 Sackpseifer, 3 Trommelschläger, 2 Flötisten, 3 Virgisnalspieler, einige fremde Musiker, 2 Instrumentenmacher, 9 Minstrels, 4 Sänger und 37 Personen in der Capelle; letztere waren wahrscheinlich Sänger. Unter Elisabeth gab es 1583: 16 Trompeter, 3 Lautenspieler, 6 Sängerknaben, 2 Harfenisten, 2 Sänger, 1 Rebekssch, 6 Posaunisten, 8 Violinisten, 1 Sackpseifer, 9 Sänger, 3 Trommelschläger, 2 Flötisten, 1 Virginalspieler, 4 fremde Musiker, Schauspieler und 8 Players of Enterluds, 1 Orgels und 1 Regalsmacher 2).

Daß die englischen Instrumentisten, ehe sie nach Deutschland kamen, in dänischen Diensten standen, geht aus dem Schreiben des Churfürsten Christian II. vom 19. October 1586 an den König von Dänemark hervor, in welchem er sich bedankt, daß er ihm die Engländer habe zukommen lassen 3). Ihr Bestellungsdecret für den sächsischen Hof, aus welchem wir erfahren, daß sie wie die englischen Comödianten, auf die wir im dritten Kapitel zurückstommen werden, auch gymnastische Künste übten, hatte solgenden Wortlaut:

<sup>&#</sup>x27;) Rebec, Rebeca, Ribeca, Rubeba 2c. ist wohl das älteste Streichinstrument. Abbildungen besselben besitzen wir schon aus dem 8.—9. Jahrhundert; dieselben weisen bereits die Form der späteren Gigue auf; die Nebec besaß nur eine Saite. Im 13. Jahrhundert war die Rubeba mit zwei Saiten bezogen.

<sup>2)</sup> M. Fürstenau: Zur Geschichte ber Musik und bes Theaters am hofe ber Aurfürsten von Sachsen. I. p. 72.

<sup>3)</sup> Anzeiger für Kunde ber beutschen Vorzeit. Nürnberg 1859. p. 8.

"Bon Gottes quaden, Wir Chriftian, Bergogt zu Sachfen 2c. Thuen Rhundt fegen Jeder Mannigklich, Nachdeme Bufere liebe getreuen, Tomas Konigt, Tomas Stephan, George Beigandt, Thomas Babit und Rupert Berften, Auf Engelandt, Genger und Inftrumentiften eine Zeittlangt bei ber Konigklichen Burbe gur Dennemarken geweken die Buk forder Gre Kon. 28. Zukommen laffenn, Das wir folche zu Dienft an Unfern Soff befteldt Bud aufgenommen, Bnd thun folche biemit Bnd in crafft bes brieffes. Das fie Buß getreu Bud dienstaewerttigt Bud ichuldigt fein follen, Sich an Buferm Soffe wesentlich zu enthalten, Bnd do wir Raifen, Bus. Bf Buferen bevehlich Jedesmahls folgen, Wan wir taffel haltten, Bnd fünften, fo offte Inen folche angemeldet wirdt, mit Gren Gengen und zugehörigen Inftrumenten, auffwartten und Muficiren, Bud auch mit Ihrer Springkunft und andern, was fie in Zirligkeit gelernnett, luft Bnd ergeglichkeit machen, Bud sich sünft kegen Bus porhalten, vnd bezeigen, was getreuen pleifigen dienern zustehet, eignet und gebüret, Welches fie alfo versprochen und zugesagt, Bug auch barüber sämbtlich einen Reuerk vbergeben habenn. Dakegen und Zuergeplichkeit folcher Frer Dienste, wollen wir Inen järlich, fo lange Diefe Bnjere Beftallung weret, Fünfhundert taler, Bu den Bier guatember Zeitten Bon dem 16. Octobris negst Vorschienen anzurechnen, Auf Inser Renth Rammer, Defigleichen Jedeem Järlich ein fleidt, Bud Bierhigk Thaler ju Sauß Bing, oder herbrigen geldt (Berbergengeld) Bff sie alle Zugleich reichen, Bnd sie mit freien Tisch zu Hoffe, Auch wenn wir Raisen, freven fhuer versebenn lassen" 1).

Am württembergischen Hofe befanden sich zu Ansang des 16. Jahrhunderts, wie das Verzeichniß von 1605 ausweist, engslische Instrumentisten. Der vornehmste unter ihnen war John Price, welcher eine größere Besoldung als der erste Capellsmeister bezog. Wie lange er in herzoglichen Diensten stand, kann mit absoluter Genauigkeit nicht angegeben werden, auf jeden Fall brachte er die Jahre 1605—25 am Hofe zu. In letzterem Jahre bezog er neben Hossoft, Kleidung und anderen Emolumenten

<sup>1)</sup> Fürstenan a. a. D. p. 70 ff.

einen Jahresfold von 270 Gulben. Um 23. April 1629 wurde er am durfürstlich fächsischen Sofe zu Dresden zum "Cammer-Musico" mit 300 Thaler Gehalt ernannt. Er war dortselbst verpflichtet die "fleine Cammer-Music" zu dirigiren 1), sowie sich "für sich allein oder in die andern Instrumente, wie es die Be= legenheit geben wirdt" hören zu laffen. Brice wird auch als ausgezeichneter Spieler auf ber "fleinen Flote" ermahnt. Diefelbe befaß nur drei Löcher, doch erlangte Brice durch Berschiedenheit des Unblafens 3 Octaven 2). Daß diefer Price mit jenem in den Jahren 1605-1625, vielleicht noch länger am württembergischen Sofe angestellten identisch ift, geht aus seiner bei Fürstenau mitgetheilten Aeugerung vom Jahre 1630 hervor, daß er am Dresbener Sofe gern eine Cammer-Mufic eingerichtet hatte, "nämlich auf frangösische, englische, auch ba es von Nöthen, auf jetige italienische Manier, wie man dieselbe am faiferlichen Hofe mit 2, 3 oder mehrere Personen instrumentaliter zu muficiren pflegt," boch habe er bei seinen Collegen Widerstand gefunden; in Burttemberg bagegen fei die Sache mit Bulfe feiner beiben Schwäger glücklich ins Bert gefett morben3).

Es war besonders Heinrich Schütz, welcher den Plänen des Price nicht geneigt war und sie für musikalische Charlatanerie erklärte. Nach 2 Jahren erbietet sich Price abermals in einem Schreiben vom 13. Mai 1632 "mit einer beihabenden Person solche kleine Cammermusiken anzustellen, damit künstig auch sonderslich bei Ihro Churfürstlichen Durchlaucht jüngsten Fräulein Beislager (Magdalene Sybilla) nicht allein vor Churfürstl. Durchlaucht Tafel, sondern auch zu Baletten, Aufzügen oder Sonsten, mit etlichen vnter meinen Karitäten, ohne Ruhm zu melden, sich hören zu lassen, damit daß Diejenigen, die es wohl wissen, aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Was man bamals unter "tleine Cammer-Music" verstand, haben wir nicht in Erfahrung bringen können. Aus späteren Aktenstücken zu ichließen, bestand dieselbe wohl hauptjächlich im Aufspielen von Tänzen bei Tasel und Festlichkeiten.

<sup>2)</sup> Fürstenau a. a. D. p. 73.

<sup>3)</sup> Diefelben find in ben Aften nicht angeführt, es mußten benn bie beiben Morell gewesen fein.

nicht wissen wollen, solches handgreislich an den Tag zu geben, und sie spüren sollen, daß ich nicht allein die Musicam verstehe, sondern auch mancherlei Nation ihre Art natürlich agiren kann." Wegen der Kriegsnöthen verließ Price bald Dresden; seine Frau wandte sich 1634 in höchster Noth um Unterstühung an den Churfürsten. Sein Sohn, auch Johann geheißen, war Cammermusicus in Wien, welcher noch 1650 die Auszahlung von Gehaltsrückständen seines Baters betrieb; sogar Kaiser Ferdinand III. schrieb in dieser Angelegenheit einen eigenhändigen Brief an den Churfürsten Johann Georg I.

Aus obigen Mittheilungen geht hervor, daß am württembergischen Hofe die Kammermusik früher bestand als am sächsis schen. Leider sehlen alle näheren Mittheilungen über die Besichaffenheit derselben.

Außer Price scheint der Kammer-Musicus Fortunatus Rid aus Desterreich eine bevorzugte Stellung eingenommen zu haben. Näheres über ihn vermochten wir aus den Aften nicht zu eruiren. Im Jahre 1607 bestand die Capelle aus 43 Mitsgliedern. Hierunter besanden sich 11 Singer, 1 Organist, 2 Lautisten, 1 Harsenist; andere Instrumentisten werden nicht erwähnt, doch kann bei der großen Zahl der Mitglieder mit Sicherheit angenommen werden, daß auch Geiger und Bläser darunter waren. Der oben erwähnte Fortunatus Rid wird in den Aften noch 1625 genannt, zugleich auch hervorgehoben, daß Capellmeister Basilius Froberger, welcher wie aus einem weiter unten mitgetheilten Aftenstück zu schließen, eine Zeit lang außer Dienst gewesen oder im Ausland sich aufgehalten ), "eine seine Art mit den Colloraturen" hatte.

Was die Instrumenten- und Trompeterjungen betrifft, so wurden Jene, welche sich durch Begabung hervorthaten, öfter auch zur Ausbildung an fremde Höfe geschickt.

Die erste Handlung des Herzogs

<sup>1)</sup> Basilius Froberger scheint mit dem Tobe des Herzogs Friedrich I. seine Stelle verloren oder verlaffen zu haben; angestellt wurde er wiederum am 1. September 1621.

## Johann friedrich

nach seinem Regierungsantritt war die, daß er laut Decret vom 12. April verordnete, es "folte die Capelle verringert und ander= werts bestellet werden". Gegen die geplante Reduction remon= ftrirten am 15. April die Capellmitglieder, und baten gunächft um "wider ersetung bes Capellmeister Ampts". Sie schlagen für diefe Stelle den bisherigen Vicecapellmeifter Tobias Salomon vor. Sollte der Bergog hierauf eingehen, fo wurde fich Ludwigi Soiul (ein Sohn oder Entel des Balduin Sonul), welcher ein guter Muficus und Prafticus fei, als Bicecapellmeifter am beften qualificiren, "insonderlich auch Sein Batter und Altvatter ichon Capell= meister gewesen". Sätte der Bergog jedoch eine andere Berfönlichkeit im Auge, so möchte man Salomon nach wie vor fein Umt verwalten laffen und bem Berger "fo ein feiner Gefell", eine Componisten-Besoldung gewähren. Bas die Besezung der Bocalmufit betreffe, so hielten fie dafür, daß der Chor nicht weniger benn aus 5 Stimmen bestehen fonne. Borhanden feien 6 Baffiften, 7 Tenoriften, 6 Altiften; man moge diefelben bis auf 2 Tenoriften, welche wegen ihres anftößigen Lebenswandels wohl "ent= rathen" werden fonnten, beibehalten.

Bassisten waren: Heinrich Leitgeb. Ludwig von Nürnsberg. Sebastian Schell. Melchior Walraff. Niclaus Prähstling, auch Componist. Conradin Haagius. "Hernach seindt Zween, Johannes Baptista Strich und David Ducherawer, welche beide Sich in viel wege ergerlich erzeigen und ihre Stell wol verbessert werden fündten."

Tenoristen: Tobias Salomon. Basilius Froberger. Wensbelin Crafft. Andreas Berger. Lon Liser, Johannes Martinus Lut. Joh. Hermann Hofmann.

Altisten. Wendelin Hoßfeldt. Johann Schitz. Wilh. Ulrich Schabhardt. Facob Virtz. Augustin Schenkh. Wolff Schack.

Was den Discant betreffe, so möge es bei der bisherigen Anzahl von 10 Knaben belassen werben. Demnach bestand der herzogliche Bocalchor aus der ganz respectablen Zahl von 31 Sängern, d. h. vor der Reduction der Capelle. Es wird dann darüber Klage geführt, daß eine Zeit lang zu schwache Knaben angestellt worden seien. Um diesem Uebelstand zu begegnen, soll dem Capellmeister auferlegt werden "füroshin nach seinen erstarkten Knaben zu trachten, doch daß derselbige ohne Vorwißen des Consistory nit annemmen soll, es möchte hiersdurch disem mangel geholffen werden".

In dem Schreiben werden 2 Organisten angeführt: Feremias de la Grange, "So bapistischer Religion" und Ludwig. Lohet "ein fürtreffenlicher Organist"; es war dies wohl ein Sohn Simon Lohet's.

"Es sint auch iho ein Zeitt Zween Lauttenisten Davon der ein Hank Caspar Kärgel von Elsäß Zabern, ein Bapist und deroweg vermög decret nicht zu dulden. Der ander Christoph Kletter von Göppingen. Stehet in der Cappel zum Discant, würde mit geringere besoldung erhalltten, vnd weil er ein guter tropss, nit wol zu verstoßen sein.

Def Harpfenisten Davidt Ducherauers ift oben bei den Bassisten erwehnung beschehen.

Neben disen seindt noch drey Instrumentisten die nit Trometer. Elias auff vnd dahinn uff dem Fagot vnd der Duart Posaunen treffenlich gut welcher die Instrumenta undershanden. Melchior Krauß, So zumahl Balmeister, vnd Niclas Martin, Der sich vor wenigen jaren zue der Augstburgischen Confession bekandt, ist vff den Instrumenten perfect, verstehet die Music wol, denn er componirt, ist aber sehr arm an gut vnd an seiner Leibwesche, derowegen diese Person beh Ihren Dienste vnsers vndertenigen erachtens gelaßen werden möchte.

E. F. D. haben bishero fünffzehn Trometer gehalten, welche zu mehrerem theil auch darneben gut Instrumentisten sindt. US Georg Stral der Aeltere, ein guter Trometer vond Instrumentist, Iohann Wagener ein guter Trometer vond treffenlicher Discantsgeiger, Elias Heß, Johann Echart, Georg Stral der jüngere, seindt gute Instrumentisten und Trometer. Conradt Echardt, Albrecht Echardt, Ludwig Sigel, Johann Wintter, Johann Eicheling, Gregorig Sigel, Ans dreas Hailemann, welche zum theil gute Trometer zum theil

aute Inftrumentiften feindt. Ulrich Bedling Trummeter, Instrumentift und Seerbaucker.

Dife wehren vnfers underthenigen erachtens ben ihren Diensten zu erhalltten, und wäre mann zur Sonade (? Stunde vielleicht?) off zwo Bogte zwelff bedürfftig fo were hiemit folche zahl gant; ber drenzehende aber Becklin hat die Beerbaucke."

Ueber die Reorganisation der Capelle enthalten die Aften erst im Jahre 1610 ein weiteres Schriftstud, einen "Budertheniger Bericht und Anbringen, Die Capell und felbige Verwandte insgemein betreffendt" vom 28. März. In Diesem Bromemoria des Rirchenraths, welcher ein Mitbestimmungsrecht hatte, ba ber Rirchenkasten auch zur Besoldung der Musiker bedeutend heraugezogen wurde, wird zunächst dem Bergog berichtet, daß Johann Conrad Raab jum Capellmeifter verordnet fei. Das Schreiben betont dann weiter, daß durch die große Rahl der Capellverwandten jährlich eine gar zu große Summe "Unfost" entstehe. Rur die drei Trompeter seien nicht zu entbehren, weil sie bei den Heerpauken nicht zu ermangeln und auch als Instrumentisten beim Gefang in der Hofcavelle verwendet werden mußten "damit es besto stärcker gebe". Auch eine Cammermusit wäre zu errichten, wie dies bei "andern Chur: und Fürsten Sofen mehr gebränchlich und von gar wenig, doch qualificirten und wohlbestimmten Berfonen sammt vier oder sechs Capellfnaben zu Discantisten zu verordnen weren." Hiedurch werde nicht nur eine große Summe erspart, sondern auch die "Reputation" der Capelle "gleich jener anderer Chur: vnd Fürsten" gleich gehalten "auch die geringe anzahl Muficanten, fo excellirten, beffer besoldet und befto länger behalten werden fonnten." Da aber ber Bergog eine "ftarfere Music" wünsche, so muffe man neben "obengeregten Trommetern und Inftrumentiften zu jeder ftimm vier Personen und acht Dis= cantiften auf daß wenigsten haben."

Es wird dann über den Capellmeifter Conrad Raab Rlage geführt. Die Capellknaben "hat er bishero im singen schlecht genug unterrichtet, sondern verligen ben Ihme, und werden lieder= lich in disciplina gehalten: er kompt nit allwegen ad exercitia Musica, und ift ben Sof ein gemeine Red, daß unter Ihme sonderlich die Bocal Musica vor der Fürstl. Tafel eben

vbel und schlimm abgebe: Er Capellmeifter hat fein rechtes Saußwefen, sondern hengt der an den Trommeter Blrich Becklin und fein Beib: Bill immerdar nur dabin rhatten, daß Ihro fürftl. Durchl. vil uffgehe, und mit dem großen löffel aufgeschöpft werde. wie er ben fast alle Musicanten, so albero kommen, commendirt und einzuschleichen begert, beworab Altisten und Tenoristen, so doch selbige stimmen ohne daß vbersett. So batt er febr im Brauch, daß er auch in wichtigen fachen die nicht nur zween. bren Gulden, fondern einen nambhaften Roften fich belaufen, immer mit Fürgebung mundlicher Fürstlicher Befehlen aufprucht, welches ein große confusion gibt, und bigweilen fehr gefahrlich und zweifelig, ob felbigen durchauß glauben zu zustellen." Es moge fünftighin foldes auf schriftlichem Wege geschehen, damit burch ben Kirchenrath berartige Ausgaben beffer verantwortet werden fönnen. Auch ob der gottlosen Reden Raab's glaubt der Rirchen= rath Klage führen zu muffen. Er fluche und ichwöre, fei auch truzig, namentlich dem Consistorium gegenüber, welchem doch die Inspection über die ganze Capelle übertragen sei. "Er gebe uff die Consistoriales, vserhalb dem Landhoffmeister und Directorem ganz und gar nichts, haben auch Ihme nichts zu befehlen" habe er fie angefahren "alf wan wir nur hundsbuoben weren". Aus eben diefen Gründen wird Raab's Ent= laffung beantragt. Sollte er lettere nicht erhalten, fo moge Raab wenigstens eingeschärft werden, daß er den fürstl. Befehlen mehr nachzukommen und zu resspectiren, überhaupt seinem Umte fleißiger obzuliegen habe. Bicecapellmeifter Tobias Salomon wird bagegen als "ein gutter Musicus und Componist" gerühmt.

Als Mitglieder der Capelle werden aufgeführt:

Bassisten. Melchior Walraff "anjezo der beste Bassist". Johann Ludwig von Kürnberg, "guter Componist und Bassist, doch dem Walraffen mit der stime nit zu vergleichen". Sebastian Schell "singt ein schlechter Baß"; er "ichettere" mit der Stimme, und nachdem man ihn darauf ausmerksam gemacht, daß sich dies nicht gut mache, habe er sich das "Brüllen" anges wöhnt. Der Italiener Johann Possenti "singt ein frischen Baß" obwohl er papistischer Religion gewesen, "vorhiner Weißenacht ben uns communicirt". Johann Gottsried Sutor

"singt gewiß (sicher) vnd ein lieblichen Baß, hatt auch eine feine art in die höhe, vnd ben fürstl. Tafel wohl zu gebrauchen."

Tenoristen. Johann Ludwig Hoioul "ist ein guter Musicus practicus, waißt ein Music wol anzustelen, vnd der Burst (den Capellknaben), wan sie etwan verstoßen, wider anzubelsen, wie er auch zu abrichtung der Capellknaben erwünscht werr 1)." Basilius Froberger "ist eingewisser gutter Tenorist, hatt ein seine art mit den colloraturen; hatt neben der Music auch ein officium, die Edle knaben zu underrichten" 2). Andreas Berger "ist ein gutter Musicus vnd seiner Componist." Er sei auch wegen seiner guten Handschrift "wol zu gebrauchen." Loh Liser "hatt ein gutte stimm, singt einen röschen Tenor." Johann Herman Hoffmann "singt nit gar perseckt; deswegen vor zwehen Jahren beurlaubt."

Altisten. Wendel Hoßfeldt und Johann Schütz. "Diese Beeden sindt außbündige gutte Musici, herrlich bestimbt, vnd ben fürstl. Tasel wol zu gebrauchen, halten sich vnärgerlich." Jacob Bieritz "ist wohl bestimbt", aber sonst sei er nicht viel werth. Da derselbe als "beweibt" ausgeführt wird, so werden wir unter diesen Altisten wohl Alti naturali zu verstehen haben 3). Ueber Wilhelm Ulrich Schabhart, und Wolf Schach heißt es: Ihre stimmen seind zimblich, vnd gehen hin, aber ben fürstl. Tasel nit zue gebrauchen. Augustin Schench "fingt einen starken Alt".

Discantisten. "Der Discantisten seind zehen, und ein Supernumerarius Zacharias Krieger, biser mutirt."

Organist. Ludwig Lohet "ein fürtrefflicher Organist." Lautenisten. Hank Kaspar Kärgl "ist gleichwol ein feiner Lauttenist, aber ein gehässiger böser Papist, der allerlen Bractiken anstellt".

<sup>1)</sup> GB ift dies berselbe Hohul, welcher 1608 gum Bicecapellmeifter vor- geschlagen wurde.

<sup>2)</sup> Es scheint dies der frühere Capellmeister Froberger zu sein.

<sup>3)</sup> Caftraten können diese Alkisten nicht gewesen sein, da der erste Eunuche in demselben Berzeichnis als solcher bezeichnet wird. Es waren dies bestimmt Altinaturali, keine Castraten, sondern Männer, deren Kopfstimme künstlich entwickelt worden war.

Christoph Kletter, Eunuchus "singt auch ein Disscant, schlägt nit gar wol auff der Lautten, sunsten ein frommer gesell"?).

Instrumentisten. Elias Aufvnddahin "ist der Eltisten einer, gar gutt vff den Instrumenten, sonderlich dem fagot. Melchior Krauß ist vff dem Zincken und Instrumenten gutt. Niclas Martin. Andreas Heileman ist fromm, gutter Fagotten und Posaunen Blaser, geigt wol auffen Baß." Johann Brice, Engelländer, sift trefflich außbündig gutt vff dem Zincken und Bastard Biol geigen." Christoph Krey."

Die 16 Trompeter werden nicht mit Namen angesührt. Bon der Beschaffenheit der Heerpauken "wisse man im Consfistorio nichts".

Sonach bestand die Capelle aus 52, im Jahre 1611 sogar aus 68 Mitgliedern. Wenn wir dem fürstlichen Dienerbuch trauen dürsen, ist Hanns Conrad Raab von Bintreich "uff Jacobi 1611 abkhommen; sein Nachsolger wurde der Vice Capellmeister Tobias Salomon, welcher am 1. Juli 1621 "catharro suffocativo" starb.

Die Aften schweigen nunmehr bis 1621; am 1. September wurde Basilius Froberger als Capellmeister wieder angestellt. In seinem "Staat und Ordnung" heißt es u. A.: "Und diewehl wir hinfüro mehr vnnd weitter nit alls acht taugenliche, wohlbestimbte Discantisten in ordinario numero, beh Bnser Capellen gehalten haben wöllen, allwegen die zween besten darunter zu der Cammer Music behallten vnnd nicht Inn der Capellen singen lassen. Wie er dann mitt gebührendem ernst ob Ihnen allen der disciplin halben, hallten, auch sie Im singen sleißig abrichten solle, damitt sie nicht allein die Gesanng perstect tressen: Sondern auch ziehrlich singen, vnnd zu einer seinen Coloratur angewisen werden, vnnd mit Ihren stimmen nicht vnder sich ziehen, oder schläfferig sehn vnnd singen. Bund nachdem Ihme, all' Bnser Gesangbücher die jezunder beh hof Kürchen vnnd Cantoren, gegenwüertig sehen, vnnd fürthin tägs

<sup>1)</sup> Sonach hatte die württembergische Capelle früher als die papstliche einen Castraten, da wir in letzterer erst 1625 einen solchen verzeichnet finden.

lichs noch weitter notiert vund geschrieben, ordenlich vund underschiedlich inventirt, under fein hand gegeben merden, Go folle er dieselbige von Bunsert wegen seinem Buderthenigen schul-Digen, Bund von vnns verpflichten diensten nach, Inn gutter Berwalltung vund Verwahrung biß zu seinem abstehen, gegen wider erftattung haben, Darvon, noch barauß, auf allen andern Gefang, Die Bung von frembden Ortten jederzeitt guthommen, oder beb puffer Capellen componirt würden, wer der fene, ohne fonder Unnier erlaubnuß vnnd wißen jehtit (jederzeit) zugeben oder abnotiren zu laffen." Ferner mußte er: "benn Anaben täglich felber ein ftund überfingen, vnnd fie beschaidenlich allf junge Anaben, der Scala, hannd Noten, Clavium signa vund fingens berichten, Bnnd ihre ftimmen observiren, vnud arthlich mitt prononciren der Bocale, vnnd schörffung der ftimmen, auch so vihl möglich, mit der Colleratur arthlich wohl berichten, darneben auch darob fenn, daß allwegen die Eltern vnnd geschich= teften Rnaben, mitt den Jungern vberfingen, darmitt fie fich der= selben bestimbten Urth bester bag ahnnemmen vnnd auch bes Gefangs befter ehr fähig vund underricht werden".

Die Inftrumentiften follen ihm gehorsam sein und "wann Inn der Wochen mitt der gangen Capell zuesammen gefungen, die Instrumentisten mit Ihren Bousaunen vund Zindhen, auch gewiglichen vnnd ohne fechlen zugegen fenn, vund Ihr ftuechen gepührlichen vertretten". "Er folle auch zu Zeitten, wann es die Notturfft erfordert, alle Gefellen, vnnd sonderlich die Inftrumen= tiften vnnd Organisten, Inn fein hauß zusammen berueffen, gufammen fingen vnnd fich veben, auch die Instrumenten brauchen laffen, bermaßen, daß fie Inn der Cavellen, vor der Tafel unnd fonsten jederzeitt gevebt vnnd berichtet sepen, darmitt sie nit wie bighero etwan beschehen, mitt Spott bestehen." Dem= nach scheinen die Leiftungen der Inftrumentisten oft mittelmäßiger Natur gewesen zu fein. "Er folle bem bestellten Componisten jederzeit nach gelegenhait zu componiren, vnud zu seten, under handt geben, welchem der Componist nachzuekhommen schuldig, baffelbe vunfer Capell auch ingroffirt (?), vund ben berfelben gefungen werden, Stem alf bald ein Knab angefangen mutiern, foldes vnns anzaigen, damit er seinem ingenio vnnd captu nach, ben Bungern Theologischen Schuelen, selbiger ordnung nach zue seinem fernern progregu, von vnns bedacht werde."

Im Jahre 1625 bestand die Capelle aus folgenden Mit-

gliedern:

Capellmeister Basilius Froberger.

Den Tenoristen: Hanns Martin Lutz. Hanns Georg Troll. Den Altisten: Wendel Hoffeldt. Wilhelm Ludwig Schabshard. Daniel Salomon. Hanns Christoph Schütz.

Den Discantisten und Instrumentisten Matthäus Haus und 8 Capellknaben.

Ferner enthält das Verzeichniß die Inftrumentisten Fransciscus Franchini, Musicus. Hanns Georg Froberger. Paul Tenisch, Lautenist. Andreas Borell, Lautenist. Isaac Froberger, Lautenist. Weiter werden uns 8 Trommeter genannt, "so zumal auch Instrumentisten seindt." Christoph Frey wird als "Herbauckher, Trometer und Instrumentist" aufgeführt. Ohne besondere Function sigurirt Wolf Friedrich Schack, im Jahr 1610 als Altist bezeichnet. "Trommeter so keine Instrumentisten seindt" sind 5 angegeben. Dann solgen Hoforganist Gottsried Echardt, Calcant Johann Mayer, und "Blindtorgelmacher" Conrad Schott.

Zum ersten Male wird hier eine "Engelländische Compagnia" angeführt. Dieselbe bestand aus folgenden Mitsgliedern:

Johann Price, Engelländer. Johann Morell. David Morell und Johann Dixon. Hierzu werden auch ein Zacharias Krüeger und Hanß Wendel Hoßfeldt gerechnet.

Auch eine Cammer-Musik wird angeführt, aber nur Forstunatus Ridt aus Desterreich genannt; die engelländische Compagnie wird wohl auch hieher zu zählen sein.

"Lehrjungen" besaß die Capelle 14, die von den Instrumentisten unterrichtet wurden. Hiefür erhielten diese von jedem 30 Gulden Lehrgeld, einer zahlte sogar 100 Gld. Diejenigen, welche nicht vom Hof verköstigt wurden, hatten 34 fl. 40 kr. Kostgeld zu bezahlen. Für Kleider erhielten sie 12, für Schuhe 4 Gulden.

Somit bestand die Capelle inclusive des Orgelmachers ohne Lehrjungen aus 46 Mitgliedern.

Ein 1626 angelegtes Berzeichniß berjenigen Inftrumente welche benügt wurden, führt an: "8 Posannen, darunter 2 Discant, 4 Secund Bndt ein Quart Bofaun fo zu Rurnberg Anno 1625 new erfaufft, Budt eine Tery Bofaun. 9 Beigen, 2 Discant, 2 Alt, 2 Tenor, 2 Bag.

2 Diorben (Theorben) 1). 1 Regal. 1 Bositiv 2). 1 Bag Lautte. 1 Quart-, 1 Quint-Lautte. 1 Clavichordium, so der junge Berr, Bertog Friedrich gehabt. Stem ein Clavichordium, fo Umbr. Heller gemacht. 1 Concert Zwerch Flöte. 4 Tenor= 1 Baß= 1 Stilles Sordin Geiglin. 2 Tabulatur Büecher."

Der Ausbruch des dreifigiahrigen Rrieges übte feine ichadliche Rudwirfung in erfter Linie auf die Runft aus. Bu rofig icilbert ein Tübinger Redner im Jahre 1627 den Zustand bes Landes, wenn er faat, daß Bürttemberg allein noch das Glück habe, "in seinem Wesen zu verbleiben, ohne daß die Unterthanen viel Rlagenswerthes erduldeten, denn weder Rriegsgeschrei noch Schlachtendonner hört man bier, man fieht nicht die Rirchen ger= ftort, nicht Kunft und Wiffenschaft verjagt." Ein anderes, zu= treffenderes Bild von dem Zustand des Landes, entwirft der Schulmeister Ginschopf in seiner Chronif vom Jahre 1622: "Dieß Jahr ift nicht genugsam zu beschreiben, wie jämmerlich und schrecklich es bergangen mit Morden, Rauben und Brennen, mit Ginquartieren der Soldaten, welche die Leut' über ihr Bermögen

<sup>1)</sup> Theorba nach Prätorius Syntag. II. p. 61: "einer großen Baßlauten nicht fehr ungleich. doch daß sie mehr nämlich 14 ober 16 Chorfaiten, und über ben rechten Sals, barauf fonften bie Burbe liegen noch ein andern längern Sals hat. Ift alleine babin gerichtet (bieweil wegen ber Große und weiten Greifens teine Colloraturen ober Diminutiones barauf gemacht werden fonnen, sondern ichlecht und recht dahin gegriffen werden muß) daß ein Discant ober Tenor viva voce, gleich wie zu ber Biol be Baftarda, barein gefungen werde. Darneben aber ift fie auch fehr wohl zu gebrauchen und gar lieblich anguhören, wenn fie neben andern Inftrumenten in einem gangen Concert, ober fonften nebenft bem Bag, ober anftatt bes Baffes gebraucht wird".

<sup>2)</sup> Gine fleine Orgel ohne Bedal, die weber Abstracte noch Wellen und Wellenbrett besaß, da bie Windlade fich unter ber Taftatur befand und fo lang wie diese breit mar. Die Cancellen wurden direct von der Tafte durch ben fog. Stößer geöffnet. In alteren größeren Orgeln wurde auch ber vom Sauptwerk abgezweigte Theil Bofitif genannt.

ihnen aufzutragen gezwungen, mit Umlag bes Rriegsfostens, mit dem Taxieren der Bictualien und handwerker, da man den ge= meinen Mann gleichsam mit Gewalt zu seinem Berderben gezwungen, dabei fich zum Theil zwar wohl begabt und ihre Sach gefüllt, aber insgemein ift es je langer, je arger geworden, ba ionderlich das hetrügliche Geld viel dabei gethan, dann alle Waaren aufs Höchste gestiegen, galt ein Laib Brod 1 fl., 1 Mags Wein in Gafthäusern 2 fl., 1 Simri Salz, Erbien, Habermehl jedes 8 fl., 1 Pfund Schmalz oder Lichter 20 Baten, und alfo fortan ward Alles aufs Höchste verkauft. Dieweil noch das Geld mehrentheils kupfern war, kam selbiges, insonderheit die 2 und 1 Schillinge, die Rreuzer und halben Kreuzer in folche Berach= tung, daß Niemanden nichts mehr um Geld feil gewesen und die Gaftgeber ihre Schild abgeworfen. Es hatte zwar jedermänniglich viel Geld, die Armen zogen gange Sand voll heraus, ja die Rinder auf den Gaffen spielten mit dem Geld, fonnten aber nichts darum faufen, daber das Geld und Gut, Silber und Gold fehr hoch gestiegen, daß der Reichsthaler auf 10 fl., ein Ducat auf 18 fl. fommen; damit ift man dahin getrieben worden, daß man nicht mehr um Geld, sondern nur noch mit Tauschen handeln mussen; der arme Taglöhner, der nichts zu vertauschen gehabt, hat sich mit seinem Taglohn dahin gericht, daß man ihm hat geben muffen, mas er nothig bedurft, entweder Brod, Salz, Schmalz, Erbsen oder mas er anders begehrt. Also machen's die Handwerksleut auch, wodurch der gemeine Mann neben dem obergählten Ueberlaft der Soldaten und beschwerliche Theurung übel geplagt worden ')." So stieg das Elend des Landes von Jahr zu Jahr.

Als Johann Friedrich am 18. Juli 1628 starb, war sein Sohn und Nachfolger

## Eberhard III.

1628 - 1674

erst 14 Jahre alt. Ludwig Friedrich von Mömpelgard übernahm die Vormundschaftsregierung bis zu seinem 1631 erfolgten Tode, des letzteren Bruder Julius Friedrich bis 1633.

<sup>1)</sup> Pfaff: Geschichte Wirtemberg's. III. 395.

Am 4. September 1628 wurde das "Kirchenrathsdirectorium" aufgefordert sich zu äußern, in welcher Weise die Vocals und Instrumentalmusik reducirt werden könne. Daß aber schon um diese Zeit die Capelle über wenig künstlerische Kräfte disponirte, erhellt aus einem Schreiben des Oberhofmarschall-Amts vom 11. November, in welchem Klage darüber geführt wird, daß die fürstliche Musik bei der Hofafel "zimblich Bbel" versehen sei, und Kirchenrathssirector und "Consistoriales" mit dem Capellmeister erwägen möchten, wie hier Abhülse geschafft werden könne.

Das Jahr 1634 war ein Jahr des Schreckens für Württemsberg, welches durch die unglückliche Schlacht bei Nördlingen am 16. August, in der 4000 Württemberger sielen, der Schauplatz unerhörter Verwüstung und Gräuelthaten wurde; von 450000 Einwohnern sollen kaum 48000 übrig geblieben sein. Mit der Flucht des Herzogs war auch das Schicksal der Capelle entschieden, welche in diesem Jahre noch aus folgenden Mitgliedern bestand:

Basilius Froberger, Capellmeister. Joh. Georg Froberger, Vicecapellmeister. Joh. Christoph Froberger, Componist. Isaac Froberger, Basiist und Lautenist. Wendelinus Hoßseldt und Wilhelm Ulrich Schabhard, Altisten. Hans Martin Lut, Bassist. Welchior Froberger, Tenorist. Gottfried Echhardt, Hoforganist. Conrad Echhardt, Cornetist und Violist. Jacharias Areyer, Posaunist und Violist. Christoph Frey, Fagottist, Posaunist und Violist. Gregorius Siegel, Posaunist und Violist. Hans Bendel Hoßseldt, Cornetist und Violist. Johannes Ludovici, Posaunist und Violist. Hans Georg Krauß, Posaunist und Violist. Kusdolph Haag, Posaunist und Violist. Ausdolph Haag, Posaunist und Violist. Albrecht Echhardt, verleibsdingter Instrumentist. Ambrosius Heller, Calcant. Somit bestand die Capelle incl. der acht Capellknaben auß 27 Mitgliedern.

Nach der unglücklichen Schlacht bei Nördlingen wurden die Mitglieder zum größten Theil entlassen. Erst im Jahre 1638 am 14. Oktober wurde der Herzog wieder in seine Landesrechte eingesetzt, und im darauffolgenden führen die Akten wiederum eine Hofmusik an, welche aus 15 Mitgliedern, darunter 2 Disscantisten, bestand. Doch erhielten bald wieder die meisten ihre Entlassung, da dem Lande noch schwere Prüfungsjahre besvorstanden. So sah sich u. A. auch der Hoforganist Johann

Friedrich Bodbedher (Bobeder), nicht zu verwechseln mit Dem Stuttaarter Stiftsorganist Philipp Friedrich Bobecker, auf den wir im letten Rapitel noch zu sprechen kommen werden, veranlaßt, in einem Schreiben vom 13. Juli 1643 den Bergog um seine Entlassung zu bitten, "Demnach mir — wie es in dem Schreiben heißt — wegen biefer fo hochbeschwärlichen Zeitten und graffirenden Kriegsläuffen, mich allhier, ohne Einkommen und richtige Liferung der gnädig verordneten Besoldung, ben häußlichem Wohlstandt und Auk Rommen zu erhaltten, gant schwär und vnmöglich fallen will". Laut herzoglichem Decret vom 24. Juli wurde seinem Begehren willfahrt, und dem "Rirchen Caftens Advocatus und Rath" anheim gegeben "auff Mittel zu ge= denethen, wie der Bedeckher seiner Ihme noch rudftandigen Befoldung hallb vollends contentiert, vnnd Er an feiner vorhabenden Raif (es war ihm von auswärts eine aute Stellung angeboten worden) nicht gehindert werden möge".

Wir erfahren erst im Jahre 1653 wieder etwas von der herzoglichen Capelle, da nach den Atten am 9. Mai Valentin Klein als Hoforganist, Johann Gickel und Davidt Bödickher (Bödecker) als Cornetisten, sowie Hank Georg Ulich und Hank Michel Niclaß als Biolisten und Posaunisten angestellt wurden.

Am 6. Mai 1657 1) wurde Samuel Capricornus Capellmeister. In seinem Staat und Ordnung heißt es u. U.: "Die Instrumentisten, Sollen hinfüro nicht weniger, alß die Singer den Capellmeister in allem, was die Music belanget, es seie in der Capell, vor der Tafel, oder so offt sie sonsten von ihme ersordert werden, gebührlich gehorsamb laisten.

Deroweg auch zum 8. wann Volgender maßen in der Woche mit der ganzen Capell zusammen gesungen, die Instrumentisten mit ihren Posaunen vnd Zincken, auch gewißlich und ohn fehlen zugegen sein, und ihr Lueck (Lücke, Stellung) gebührlich verstretten.

Er solle auch zum 9. zu zeitten, wann es die Notturfft ersfordert, alle Capell Verwandten und sonderlich die Instrumentisten

¹) Also nicht 1659, wie es in den meisten musikalischen Nachschlag= büchern heißt.

vnd organisten in sein hauß zusammen berueffen, Sie zusammen fingen vnd sich peben: auch die Instrumenten Brauchen laßen, dermaßen, daß Sie in der Capell, vor die Tafel vnd sonsten jeder Zeit genebet vnd berichtet sepen, damit Sie nit, wie bishero etwa beschehen, mit Spoth bestehen".

Demnach scheinen die Leistungen der Capelle keine besonders hervorragenden gewesen zu sein; daß die Kräfte derselben wie sie Capricornus vorfand, mittelmäßiger Natur waren, werden wir noch durch einen Auszug aus einem Schreiben Capricornus an den Herzog erweisen.

Die Berpflichtung der "Singer oder Bocalisten" aus dieser Zeit enthielt u. A. folgende Bestimmungen:

"Solle er an einem Sonn- vnd Feyertag, außerhalb Ihme zugestoßener Krankheit, die er dem Capellmeister anzuzeigen, nicht von dem Gottesdienst vnd der Music in der Capell außbleiben: vnd wenn er Sonntags oder auf einfallende hohe Festtäge daß h. Abendtmahl zu geniesen willens, solches wenigstens vier tag vorhero dem Capellmeister eröffnen, damit Er in Aufführung der Sing Stücke sich darnach regulieren möge.

Solle zwar der Capell Choral nach jüngst gemachter disposition von dem wochentlich bestellten ordinati Chora= listen oder wann derselbe auß erheblichen Brsachen nicht zu= gegen, von einem andern in ordine folgendem Vocalisten gestührt, und darmit wochenweiß vmbgewechselt, jedennoch aber auch alle Mittwoch und Freitags sonderlich wann die Litaniae absgesungen wird, der Capell Choral von allen Vocalisten mit gesungen und mit denen darzu gehörigen Knaben verstärket werden.

Soll er bey benen in dem Capellhauß anstellenden wochentslichen Exercitiis, so dann bey Hochstell. Tasel Musiquen, Opera, Comedien, Balleten und Tänzen, auf beschehenes Ersfordern deß Capellmeisters oder wo er auch sonst von demselben in seinem Dienst angewiesen vnnd es die Gelegenheit und Aufwartung erheischen wird, ohne Widersezlichkeit und oblogniren erscheinen, absonderlich sich neben der vocal Music nicht allein zu allem dem wozu er in der Music tüchtig und geschickt zu sein ersunden wird, sondern auch zu tractation aller Instrus

menten, die er versteth, nach des Capellmeisters jedesmahliger disposition und Verordnung, ohne außnahm gewisser Zeit und Orth, gebrauchen lassen und sich dessen nicht waigern" 2c.

Capricornus war ein fehr unterrichteter und gründlich ge= bildeter Mufifer. Begen feiner Tüchtigkeit und ftrammen mufi= falischen Bucht, hatte er unter den Capellmitgliedern viele Feinde und gar manchen Strauß mit benfelben zu bestehen. Bereits am 11. September 1657 beklagen fich die Capellmitalieder über die hohen und schweren Stude, welche Capricornus fpielen laffe. Er dagegen beschwert sich über die Widerspenstigkeit der Musiker. die sogar nicht davor gurudschreckten, ihn zu beschimpfen. Seine Sauptgegner waren ber Stiftsorganift Philipp Friedrich Bobbeder und David Boddeder. Letterer fagt in feiner Beschwerdeschrift an den Herzog, daß er nur als Cornetist angenommen sei; nun muffe er aber stets "und darzu noch ein Quart= Bindhen" blafen wie auch "fo hohe und schwehre Studh" fingen, wie fie der neue Capellmeister zu setzen pflege. Das wäre "Ihme Leibsschwachheit, furzen Athems, auch vergehender Stimme halber, ohnmöglich hinfuro zu vollbringen und zu präftiren". Capricornus fei auch febr ftrenge und habe den Zinkenisten fürzlich erklärt. baß fie, "ben Bindhen nur wie ein Rüehorn bliefen. Er thue, wie man zu reden pflege, den hundt vor die Thur werffen". Capricornus beflagt sich dagegen über die geringe musikalische Leistungsfähigkeit ber Capellmitglieder; er stelle feine größeren Anforderungen, als solche anderwärts auch verlangt werben.

Capricornus war ein Mann von großem Selbstbewußtsein, der sich durchaus nichts gefallen ließ; ja einmal beschwert er sich sogar beim Herzog über den schlechten Wein, welcher weder seiner noch seiner Capellknaben Gesundheit ersprießlich sei. Sein größter Feind war aber der Stiftsorganist Philipp Friedrich Böddecker, der bekannte Herausgeber der Partitura sacra, auf den wir im letzten Capitel, welches die Geschichte der Musikan der Stiftskirche behandelt, eingehend zurücksommen werden. Gegen Böddecker existirt eine sehr umfangreiche Anklageschrift des Capricornus an den Herzog, welche sich auf dem Staatsarchiv befindet; da dieselbe auch interessante Streislichter auf seine musikalische und sonstige Bildung wirft, so sühren wir in

Folgendem einiges darans an. Das Schriftstück trägt kein Datum, doch fällt daffelbe, wie aus dem Inhalt hervorgeht, in das Jahr 1659.

"Db ich wol in benen Gedancken geftanden, der Stifftsor= ganift Böddecker wurde auf das von Em. Fürstl. Durchl. Ihme ben hoher Ungnade aufgelegte silentium sich einsten zufrieden geben und auß Korcht der Straffe von dem unverantwortlichen un= driftlichen haß und Nend gegen mir nachlagen; Go habe boch auß deme, mir ertheilten Bericht mit großer Verwunderung er= jeben, welcher geftalt er in diesem seinem bofen Beginnen verharre, und seine gegen mir ohn Ursach verübte Feindseligkeit mit aller= hand nichtigen, meistentheils aber unwahrhafften Aufflüchten beschine, auch auß einer, weiß nicht waß für seltzamen opinion, Die causam facti auff mich derivire. Welches aber, wie es an ihme selbsten falich und unrecht; Also habe ef auch nicht unterlassen können, Em. fürstl. Durcht. gant aufführlich eum omnibus eireumstantiis unterthänigst vor die Augen zu ftellen, und meine Unschuld bestermaßen zu entbecken, mit demüthiafter Bitte, Dieselben geruhen dieses alles, mas hier= innen begriffen in Gnaden wol zu erwegen, und nach Befindung bes Unrechts, bem belinquenten mit einer folchen Straffe gu begegnen, wie ers verdienet. Eg befindet fich aber diefe causa, wann ich sie a primis principiis beschreiben wil, folgender= maßen: Alf vor ungefähr 21/2 Jahren Em. Fürftl. Durchl. Oberrath Dr. Müller fich auf dem Landtage zu Pregburg befande, und unfere unterschiedliche Rirchen Mufic baselbsten an= borete, fiel unverhofft ein Discurs vor, barinnen gemeldet wurde, daß E. F. D. ein solches subjectum, wie meine wenige Berson war, zu bero hoff Capell gnädigst verlangten, und weilen eben bazumahl die Capellmeifter Stelle vacirte, felbige einem folchen Mann, der dergleichen großen Chorum Musicum dirigiren fönte, gnädigst anvertramen wolten. Auf solchen Discurs habe Anlaß genommen, mit vorgedachtem Dr. Müllern in mündliche Conferenz zu kommen, und, weilen ich ohne daß damahlen schon mir vorgenommen, daß Königreich Ungarn ratione adversae valetudinis zu verlaffen, undt anderer Orten mein Glud an suchen, ben E. F. D. durch ihne mich unterthänigst zu in= sinuiren, auch darauff mein musicalisches opus, fo ba= zumahl ichon sub praelo war, beroselben zu bedieiren, Worauf bann E. F. D. mir zu unterschiedlichmablen anäbigit auschreiben lagen, gu Bezeugung bero bohen Gnade 100 Reichsthaler verehren, (jo ich annoch mit höchster Dankbarkeit erkenne) und zu obberührter Capellmeisters Stelle beruffen lagen. Belchem anäbigsten Beruff, alk Gottes sonderbahrer Schickung, ich gefolget, und mich erstmahls zur Prob allhier eingestellet: Welche also abgeloffen, daß E. F. D. nicht nur den Beruff aufs newe befrafftiget, sondern mir auch eine sattsame Bestallung gemacht, und gu mehrer Bersicherung begen, ein Scriptum sub Sigillo et propria manus Subscriptione einhändigen, und darben anädiast andeuten lassen, daß ich zwar mich wiederumb hinunter in Ungarn, umb Abholung meiner Zugehörigen begeben, iedoch aber aufs eheste wieder alhero verfügen folle. Entzwischen hat Bodbeder, weilen ihme die Capellmeifters Stelle, nach derer er fo fehr und lang getrachtet, auch schon permennet, selbige gewiß und unfehlbarlich zu haben, dadurch benommen worden, auß lauterem unzeitigen Enffer. Saß und Reid, sowol wieder die ienigen, die es diffals mit mir hielten, und auf Befehl G. F. D. mit mir tractirten; Sondern auch wieder mich felbsten, der ich ihme doch mein leb= tags nichts boges ober lends gethan, allerhand nachtheilige Reden aufgestoßen, mein opus musicum schimpflich und hönisch durchgezogen, und damit er durch folche feine Feindseeligkeit defto mehr wirfen fonte, hat er etliche Claufuln, Die, feinem Bor= geben nach, contra regulas gesett waren, herauß gezogen, selbige, nebenft einem falschen und unwarhafften Bericht ander= wertshin ad iudicandum verschickt, und die barauf erfolgte Sinistra Judicia allhier zu meinem praeiudicio allent= halben außgebreitet: Mein in Pregburg gehabtes officium schändlich geläftert, meine Berson mit Berwerfung eines mir erzeigten beneficii, davon ich doch nichts weiß, verkleinert, die Musicanten ins gesampt wieder mich verhetet, und persvadieret, fie folten, uneracht E. F. D. mich schon gnädigft angenommen und confirmiret, fich wiedersegen, und mich für ihren Capell= meifter durchauß nicht erfennen noch halten. Belchen übeln

persvasionibus sie auch wacker gefolget, mit ihme in ein Born geblasen, bin und wieder in den Fregeregen und Sauferegen spöttisch von mir geredet, auch entlichen den Anschlag gemacht, daß fie, wann ich mit meinen Angehörigen wiederumb herauff fommen und ihnen vorgestellt würde, sich publice opponiren, wieder die Borftellung protestiren und mich für ein untüchtiges Saupt erkennen wolten; welcher Unschlag aber ihnen eben wie dorten dem Achitophel gelungen. Folgends, da ich schon wircklich mein officium angetretten, hat sich bald einer, bald der andere widerspenstig erzeigt, daßienige so ich etwan ratione officii ihme augemuthet, entweder nicht thun wollen, oder aber alfo gethan, daß es eine Schande gemefen: Wann ich dann einem und andern begenthalben zugeredet, so ist man zusammen gesessen, mich in den privatis conventiculis auf daß schändlichste traducirt: big es endlich dahin fommen, daß ich es nicht länger erdulden kunte, sondern bei E. F. D. wegen berer Hoffmuficanten einkommen, und umb Abstellung derer Enormi= täten unterthäniast bitten mußte".

Diese Ginleitung bes Capricorni'schen Schreibens gibt ein wenig erfreuliches Bild von den Zuständen in der berzoglichen Capelle; Miggunft, Reid und Gleichgültigkeit scheinen unter ben Mitgliedern vorgeherricht und jedes reine fünftlerische Streben unterbrückt zu haben. Die geheime und offene Triebfeder aller gegen Capricornus ins Werk gesetten Intriquen mar der bereits mehrfach erwähnte Philipp Friedrich Böddecker, welcher felbit gerne erfter Capellmeifter geworden ware. Capricornus geht fehr scharf in seinem Memorandum mit bem feindlichen Rivalen auf ber Stiftsorgelbank ins Bericht, und überführt ihn mit allen Rünften der Dialektik der musikalischen Ignorang. Bierin geht Capricornus aber entichieden zu weit, benn Bobbecker mar ein tüchtiger Musiker; ebe er nach Stuttgart kam, war berfelbe in Frankfurt und in Strafburg als Organist angestellt und bort hoch angesehen. Sein Charafter scheint jedoch nicht der lauterfte gewesen zu sein, wenn wir Capricornus trauen dürfen, denn letterer felbst scheint auch nicht an großem lebermaß von Sanftmuth ge= litten zu haben.

Aus dem Memorial ift nicht ersichtlich, ob Capricornus ein

geborner Rentlinger war, doch steht soviel fest, daß er dorts selbst, ehe er nach Stuttgart kam, in Diensten stand. Es heißt in dem Schriftstück: "Es wirfft mir aber der Statt Organist in diesen Puncte dreperlen vor. 1) Die Schul zu Reutlingen.
2) Die Schul zu Preßburg. 3) Meine musikalische Stücke.

Belangend 1. Die Schul zu Reuttlingen, so ist zwar der Ort und Statt Reuttlingen gering und nicht also beschaffen, daß man dadurch sich könte hochberühmet machen". Aus diesem Sat kann nur entnommen werden, daß Capricornus in Reutlingen Cantor und Präceptor war. In Preßburg war er am dortigen Gymnasium angestellt, "mir dahero auch sehr rühmlich, daß ich daß Glück gehabt, in einem solchen Gymnasio einen Praeceptorem Classicum abzugeben, darzu der Böddecker nicht einmahlen hätte riechen dörffen. Beilen ich aber nicht länger alß ein Jahr in dem Gymnasio mit Ruhm dociret und hernach auf meine große Bitte, deß Operis Scholastici bin entlaßen, und einig und alleine pro Directore Musicae gehalten und in die 6 Jahr salarirt worden."

Seine Zurudweisung bes britten Vorwurfs zeugt von großer Belefenheit und ebenso gründlichem wie umfassendem musikalischen Wiffen. Was feine Compositionen betreffe, welche Bodbecker ebenfalls heruntergesett, fo berufe er fich auf das Urtheil des Beinrich Schutz und Jafob Cariffimi. Erfterer ichrieb ihm auf ein zugesandtes opus: "deß Herrn opera virtuosa ist mir zu recht eingehändiget worden, hat mich fehr delectirt, der Berr fahre fort, noch ferner Bott und seiner Rirchen also zu dienen". "Der portreffliche Virtuos Jacobus Cariffimi hat die von mir ihme vor ungefähr 4 Jahren durch Zillingern Medic. doctorem und Practicum zu Prefburg ad iudicandum überschickte Musicalische Stücke, nicht alleine höchlich gerühmet, mit Bermelben, daß fie gar wol werth fenen, daß mann fie in den Druck befor= bere, sondern auch gewürdiget in der Rirchen ben St. Apollinar zu Rom zu probiren und aufzuführen, wie solches vorgemeldter Dr. Zillinger annoch bezeugen wird. Inngleichen find mir nicht nur von Componisten, sondern auch von andern vornehmen Leuten, jo altioris Conditionis, unterschiedliche Encomia über

meine musicalische Sachen zugeschrieben worden, die alle hier benzuseten die Zeit nicht lenden wil."

Interessant und auch von biographischem Werth sind die Austassungen des Capricornus über den Bildungsgang Böddeckers, wenn dieselben auch auf Objectivität keinen Auspruch erheben dürften. Böddecker "sei nur ein Fagottist zu Darmstadt gewesen, solgends habe er sich auf das Clavier gelegt, vnd auf demeselben daßienige, was er etwan kann, nur usu erlernet, wie es dann sehn könne, daß mann ihne für einen Componisten halten vnd erkennen solle? Und ob er gleich etwas wenigs aufgesetzt, so sehe es doch nur ein auf dem Clavier zusammen gesiuchts und geslicktes Wesen sine omni fundamento, wie er solches mit einem Organisten zu Worms, welcher auß seinem Te Deum Laudamus unsägliche vitia solle zusammen geslesen haben, bezeugen wolle." Dieses Tedenm unterzieht nun Capricornus einer eingehenden Analyse, und weist dem Böddecker eine Anzahl musstalischer Schnitzer nach.

Capricornus 1) ftarb, wie aus einem F. Schreiben an das Kirchenraths-Directorium hervorgeht, am 12. November 1665.

Aus einem Erlaß des Herzogs vom 23. November 1658 erfahren wir, daß zu jener Zeit mehrere Castraten in der Capelle sich befanden. Es heißt u. A.: "daß von etlich vor etwas Zeitt in die hoff Capell aufsgenommenen castrirten Knaben allem Ansehen und bisher erwisenen Probe nach, schwehrlich mehr, alß Einer, zu verlangtem profectu kommen und in der Music sonders zu gebrauchen sein werde." Die Eltern, Vormünder oder Pfleger der übrigen sollen deßhalb unverzüglich sie holen und noch "zu Zeiten" zu einem ehrlichen Handwerk anstellen. Noch im Jahre 1745 wurde am 25. Juni ein Castrat Johann Wagner auß Rosenseld engagirt und dem Hoscantor Seemann übergeben, das

<sup>1)</sup> Capricornus war ein fruchtbarer Componist. Seine Werke besigen die Bibliotheken in Kassel, Berlin, Upsala, Frankfurt a/M., Breslau, Königsberg 2c. und bestehen aus Messen, Motetten, "geistliche Harmonien von drei Stimmen mit beigefügten Instrumenten", Sonaten, Capricci, Allemanden, Sarabanden, Couranten, und der weltsichen Cantate "Der Raub der Proserpina," eine Art von Singspiel, das leider verloren gegangen ist, aber in Stuttgart aufgeführt wurde.

mit derfelbe ihn innerhalb 2 Jahre fo weit bringe, daß er bei allen Kirchenmufiken zu gebrauchen fei.

Was die Capelle selbst betrifft, so scheint dieselbe in jener Periode nicht nur qualitativ, sondern auch der Quantität nach schwach bestellt gewesen zu sein, denn als im Jahre 1662 ein Instrumentist Paulus Kreß seine Entlassung nachsuchte, um in England auf der "Biol de Gamba welche dort im Flor" sich zu persectioniren, sprach sich Capricornus gegen die Bewilligung des Urlaubs aus, weil die Capelle zur Zeit "äußerst schwach an Instrumentisten" sei.

Wie wenig sich die Capellmitglieder um die Anordnungen ihres Capellmeisters kümmerten, beweist uns ein fürstlicher Befehl vom 13. Mai 1662, daß die Musiker "bei Anwesenheit fremder Herzschaften und wann man etwa ein Tag 8 oder mehr aufzuwarten gehabt, die Musikanten auch alßdann wan etwa keine Tafelsmusic gehalten werden solle, beh Hofe gespeiset werden, damit man Sie auf Begehren gleich an der Hand haben möge, welches bisher gleichsam zu einer observanz erwachsen gewesen."

"Ferner möchte allen Instrumentisten vorgehalten vnd eingebunden werden, daß Sie in der Zeit sonderlich ben dergleichen Solennitäten, vnd Anwesenheit frembder Herrschaften, wann Sie die Musikante gleich nicht zum Auswartten nacher Hoff beschieden sein, parat vnd nüchtern i sich in ihre logamentere sinden lassen, auch sobald Sie zum Tant oder anderem Auswartten beruffen werden, sich unsäumig einstellen, die Tänt besser alß bisher, versehen, vnd vor gäntlicher Endung nicht weggehen, sich auch nicht zu gutt darzu beduncken; behm Auswartten ben der Tasel sich auch bescheidener erzeigen."

Die Capelle beftand im Jahre 1664—65 nur aus 22 Mitsgliedern, incl. Capellmeister und Hoforganist. Lettere Stelle bestleidete ein Valentin Klein. Um 25. Juli 1666 führen die Akten Magg als Vicecapellmeister, sowie vier Singer und vier Capellknaben an. Die Capelle stand also lange nicht mehr auf ihrer früheren Höhe. Die Klagen über ihre geringe Leistungss

<sup>1)</sup> Die Aften enthalten mannigfaltige Rlagen über bas robe "händels füchtige Chor" ber Instrumentisten, die sich gerne "überweinten".

fähigkeit mehren sich. Um 22. October 1666 1) erschien ein fürst= liches Decret, welches die Musiker zu größerem Fleiß auffordert; erft bei der neulichen Anwesenheit des Markgrafen zu Branden= burg=Onolybach und anderer fürftl. Berfonen, habe Baul Relner - auch einer der grimmigften Gegner des verftorbenen Capricornus - folche grobe Kehler begangen "daß seine verursachte Diffonang das gante Muficalifche Collegium nit wenia Gre (irre) gemacht". Um 15. Februar 1670 erhielten bie Capellmit= glieder durch den Hofmarschall Christoph v. Manteuffel abermals eine Rüge. Der Bergog habe gelegentlich der Anwesenheit des "berzogen zu Mechelburg Schwerin" mit großem Miffallen bemerkt, daß die in der Hofmusit "dikmals befindliche Instrumentiften nicht einen Courrant nach frangoficher manier perfect aufführen fonden". Bei dem bedeutenden Aufwand, welchen die Hofmusik verursache, sei der Bergog nicht länger mehr gewillt, folches zu dulden. Bicecapellmeifter Johann Friedrich Magg fei baber mit den übrigen Hofmufici vorzuladen, benfelben "ihren bigherigen Ohnfleiß scharpff" zu verweisen, und fie ernftlichft daran zu erinnern "daß zu ergreiffung der frangofischen manier und Tänt, fo offt der Tantmeifter zu Tübingen fich albier befinden wirdt und der new ankommene frangofische Musikant derselben begehren würdt, diefelbe mit ihren Inftrumenten iedesmahl ohnweigerlich uffwartten, vnd zu erraichung Ihrer F. D. goftr. intention in bester perfection und Uebung der französischen Täng und Manier ihren möglichsten fleiß verwenden sollen."

Im Jahre 1671 erwähnen die Aften einen italienischen Muficus Angelo Maria de Marchelin mit 300 Gulden Sahresfold; als Hoforganift wird Beter Rirchenlentner angeführt.

Die Rlagen über die Unbotmäßigkeit der Capellmitglieder bauern auch unter dem Nachfolger des Capricornus fort. Bice= capellmeifter Joh. Friedrich Magg beschwert sich am 16. Januar 1673 über die Musiker, auf welche gar kein Berlag fei, fo daß

<sup>1)</sup> Die Stelle eines erften Capellmeifters blieb bis zum Jahre 1677, alfo nicht 18 Sahre, wie das fürftl. Dienerbuch bemerkt, unbefest, denn im erwähnten Sahre ericheint ber bisherige Bicecapellmeifter Magg als erfter Capellmeifter und Rreg als zweiter.

er schon oft genöthigt gewesen, statt ber Figuralmusik nur ben Choral fingen zu laffen. Während des Muficirens icherzten und unterhielten sie sich, und wenn er gegen folches Gebahren remonftrire, lachten fie ihn nur aus. Unter ben hauptschuldigen figurirt wieder der oft genannte Baul Relner. Bur Tafelmufit sei er. Maga, oft genöthigt, die einzelnen Mitglieder ber Capelle ju fuchen, ja benfelben fogar die Inftrumente zu ftimmen. Er fei oft in tausend Aengsten und Nöthen, weil sie sich niemals recht= zeitig in der Hoffirche einfänden. "Die der fürftl. Capelle ge= hörigen Instrumente schleppen Sie mit Sich in die Bäuser da Sie ben angestelten privat Exercitiis zu Sauffen gerathen, die Inftrumenta herumwerffen, wol gar einander umb die Röpffe schlagen bas nie kein rein, gutt und Sauber Instrument ben ber Capell zu finden, dardurch die Music würklich geschwächt wirdt." Maga führt weiter Rlage darüber, daß sie während der fürstl. Tafel und in Gegenwart des Herzogs "nicht allein mit Worten auff das gröbeste Injurirt sondern darüber in ichlägeren gerathen, bergleichen Sich Rurt verwichene Zeit und in diesem Sahr zwen Cafus ereignet. Wie ban hierauß genugsam erhellet, daß Sie Ihrer Durchl. vnd ander Fürstl. Bersonen Sacratissimam presentiam nicht achten, In deme ben denen diese Fepertag gehaltene Balleten, als hanft Michel in dem Biolon ftreichen ermüdet und denfelben Johann Fischern gu ftreichen geben: Paul Kref fich ohnverantwortlicher Beise ver= meffen und Ihme mehr alf über die y mahl, die Geigennägel abgelaffen und den Bag, welcher das Fundament der Mufic, verftimmt und dannenhero necessario die gante Symphoniam in Confusion gesett, Ja Gie haben auff ihn mit benen ben fich in den Säcken gehabten Bolt Spähnen und Splittern nach dem Geficht geworffen."

Die Capellmeister waren aber in der Regel nicht friedliebens der und höslicher als ihre Untergebenen; das Musicantenblut gestäth gar leicht in Wallung, und ohne grelle Dissonazen ist es im Reiche der Harmonie noch niemals abgegangen. Eines Tages gab es zwischen Capricornus und Peter Kirchenlentner eine förmsliche Keilerei, und Capellmeister Magg, welcher mit so großer sittslicher Entrüstung sich über die Unverschämtheiten der ihm unters

gebenen Musiter beim Herzoge beklagt, wurde am 7. Januar 1674 selbst, und zwar wegen "insolenten Benehmens" gegen das Hosmarschall-Amt vorgeladen, um sich zu verantworten. Auch die späteren Capellmeister lebten häusig in Streit und Unfrieden mit ihren Musitern und letztere wieder unter sich, und noch am 18. März 1748 sah sich Herzog Carl Eugen genöthigt, sein höchstes Mißsallen darüber auszusprechen und anzubesehlen "sich aller Zwistsseiten, Händlerenen, Schwätzerenen, üblen Nachredens und all dergleichen Uneinigkeiten, sonderheitlich dergleichen beh Hosse, wo ohne hien Burgfrieden ist, unter einand anzustimmen oder anzusangen, ansonsten sie nicht nur cassist sondern der betreffende auch als Berlezer des Burgfriedens bestraft wers den soll."

Unter

## Herzog Wilhelm Ludwig

1674 - 77

nahm die Capelle noch mehr ab. Der Herzog resolvirte unterm 9. November 1674, daß dieselbe zu reduciren und Capellmeister Magg's Gehalt von 200 fl. auf 175 herabzuseten fei. Die Bor= ftellungen der Musiker findet der Geheime Rath höchst zudringlich und ungehörig. Einige Capellmitglieder, welche eine Beschwerde= schrift über die Verminderung ihres so wie so nicht bedeutenden Gehalts eingereicht hatten, wurden auf beffere Zeiten vertröftet. Aus einer Denkschrift des Geheimen Raths vom 10. Februar 1675 über die Beschaffenheit der herzoglichen Capelle scheint her= vorzugeben, daß dieselbe um ein Bedeutendes reducirt wurde. Der Gebeime Rath beruft fich auf die schlechten Zeiten und die Rriegs= nöthen, welche die Mittel des Landes erschöpften; auch zu Wolfenbüttel sei die Capelle aufgelöst worden 1). Ueber Magg wird Rlage geführt; er sei wohl ein guter Sanger, aber die "Quali= täten vnd Requisita eines Capellmeisters" besize er nicht. Auch die Kapellknaben unterweise er nicht, liefere keine Compositionen,

<sup>&#</sup>x27;) Siehe hierüber auch Chrysander's Abhandlung im ersten Band ber Jahrbücher für musikalische Wissenschaft: Zur Geschichte ber Braunschweig= Wolfenbüttel'schen Capelle und Oper p. 183 ff.

62

habe die Compositionstechnik überhaupt nicht in der Gewalt. Der Geheime Rath schlägt als Bice Capellmeister Albrecht Kreß vor "alf welcher der Composition halber vor einen guten Künstler paßirt vnd welcher von verständigen Musicern sehr ästimirt wird."

Nun wurde Kreß freilich zum Vicecapellmeister ernannt, aber der als unfähig geschilderte Magg rückte zum ersten Capellmeister vor 1). Nach dem Besoldungsetat bestand im Jahre 1677 die Capelle incl. Heerpaufer, Calcant und Hoforgelmacher aus 15 Personen nebst 5 Capellknaben. Die Kosten des Etats beliefen sich auf fl. 3915. 05 fr.

In dem Besoldungs-Stat von 1677 treffen wir zum ersten Male den späteren Bicecapellmeifter Johann Christoph Stierlin als Hoforganist angeführt 2).

Am 23. Juni 1677 starb Herzog Wilhelm Ludwig plöylich am Schlage zu Hirchau. Sein Sohn und Thronfolger

## Eberhard Ludwig 1677—1733

war noch nicht ein Jahr alt. Die Vormundschaft übernahm sein Dheim Friedrich Carl. Er traf das Land in schlimmem Zus stande. Die Durchzüge zügelloser Kriegsschaaren wie die bestäns

<sup>&#</sup>x27;) Das Fürstl. Dienerbuch enthält über Magg folgende Rotiz: "Johann Friedrich Mack, Bassist vorhin, ein prosesht, hat sich 24. Dezember 1688 mit den Franzosen von Stuttgart retirirt und selbsten entsetz, ist aber wieder gesangen und lang arrestirt worden, lebet ietzo kümmerlich und vagirt herumb". Wir führen die Angaben des Dienerbuchs im Text nur dann an, wenn wir uns von der Richtigkeit derselben überzeugt haben; dieselben sind nur mit größter Borsicht aufzunehmen. Wir kommen im zweiten Band noch darauf zurück.

<sup>2)</sup> Bon Stierlin erschienen: 1) Trisolium musicale consistens in Musica theorica, practica et poetica, b. i. eine breisache Unterweisung, wie primo ein Incipient die Fundamente im Singen recht legen solle, sammt einem Anhang, die heutige Manier zu erlernen. Secundo, wie der Generalbaß gründlich zu tractiren; und tertio, wie man arithmetice und mit lauter Zahlen, anstatt der Koten componieren sernen könne. Stuttgart 1691.
2) Musikalische, geistliche Zeitz und Ewigkeits-Betrachtung, in 25 Arien von einer Singstimme und Generalbaß. Stuttgart 1688.

bigen Einquartierungen verursachten in einem Winter allein dem Lande einen Schaden von fl. 873 805. Friedrich Carl war dasher genöthigt, die herzogliche Capelle möglichst einzuschränken. Aber auch nachdem Eberhard Ludwig im Jahre 1693 die Zügel der Regierung selbst ergriffen hatte, befand sich Württemberg durch die fortdauernden seindlichen Einfälle in einem betrübten Zustande, und man berechnete die Summe, welche das Land sür Lieferungen, Quartiere und Durchzüge in den Jahren 1702—1707 aufzubringen hatte, auf mehr als 15 Millionen Gulden.

Die Capelle überschritt in den ersten Jahren unter der Regierung des Administrators Friedrich Carl nicht die Bahl von fünfzehn Mitgliedern. Sofort nach seinem Regierungsantritt hatte er zwar eine Resolution erlaffen, daß ber Rirchenraths=Director und die "Consistoriales" darauf sinnen möchten, wie der fürftlichen Musik bei der Hofcapelle aufgeholfen werden könne, da aber teine Mittel porhanden waren, jo blieb es eben beim Alten. Unter den Mitgliedern der Capelle finden wir im Jahre 1678 auch drei französische Musici verzeichnet: La Rose, Rinfal und Rouffelin. Die einzelnen Angaben der fomohl auf dem geheimen Hauß= und Staatsarchiv in Stuttgart wie auf dem Finanzarchiv in Ludwigsburg von mir durchgesehenen Aften widersprechen sich übrigens bezüglich der Anzahl der Capell= mitglieder jener Zeit. Der verftorbene Bergog hatte am 20. April eine Resolution erlassen, nach welcher die Capelle einschließlich der beiden Capellmeifter, zweier Capellfnaben, des Orgelmachers und Calcanten aus 15 Berfonen bestehen foll. Daß diefer Resolution Folge geleiftet wurde, erhellt aus dem in den Aften erhaltenen Bergeichniß der Namen der Mitglieder. Die Angaben der übrigen Berzeichniße schwanken zwischen 15 und 21 Musitern. Die Berzeichnisse sind überhaupt zum Theil fehr mangelhaft.

Daß die künftlerischen Leistungen der Capelle keine sonderlich hervorragende waren, ersehen wir aus einem fürstlichen Decret vom 7. Oktober 1682 an den Geheimen Rath und Hosmarschall. Der Herzog beschwert sich darüber, daß "wenn die Hoff Musici bei der Fürstlichen Tasel oder in den Zimmern ihre Auswarttung haben, und diesenige beliebte Stück, die man gern hört, besonders

die frangösische Entreen, Ouverturen, Courante und bergleichen präftiren follen, entweder Ihnen, auß Mangel ber Ubung, solche nicht bekandt, oder aber, weil ihrer etliche ben einem parte und Buche fich behelffen mußen, nicht zurecht fommen fonnen, daher öfters folche Stude ihre grace verlieren und durch daß ungleiche tempo vder contra-strich eine wieder= wärtige harmonie verursacht wird, so aber, wenn ein ied= weder der ben folchen Studen daß feinige zu präftiren feinen besondern partem oder Stimme Bor sich und Ihm solchen so= wohl durch seine eigene Sandtabschrifft, alf fleißige Übung gu Hause und ben den exercitiis musicis in so weit befandt gemacht hat, daß im Fall der Noth er folche auch ohn Bor fich habendes Buch und wohl gar außwendig präftiren fonne, ver= hüttet würde, und angeregte Stude auf ihre behörige manier recht dargestellt werden fondte." Damit fich jeder Mufiter mit feiner Stimme beffer vertraut mache, verfügt bann ber Bergog, daß jeder Musiker, welcher bei der frangofischen Musik mitwirke, fich seinen Part selbst abzuschreiben habe. Doch scheint eine Befferung nicht eingetreten zu fein, benn ein Rescript vom 10. April 1684 befiehlt, daß "zu benen frangöfischen Dangen eine besondere Bande and der anderen und größern aufgezogen und auffgerichtet werde, welche regulariter und ordinarie ben folder Auffwartung erscheinen." Aber schon am 16. April erfolgt abermals eine fürftliche Resolution, in welcher der Bergog fein Miffallen über die in der Hofcapelle herrschende Unordnung ausspricht und den Musikern Achtung vor den Befehlen ber Capellmeifter einschärft. Gie hatten unweigerlich bei ber Rirchen- und Tafelmufit wie bei den fürstlichen Festivitäten, Comodien, Balleten und Tangen mitzuwirfen. Die Inftrumentiften feien nicht befugt, nach eigenem Gutdunken irgend ein beliebiges Inftrument zu fpielen, fondern jenes, welches fie gu handhaben wiffen. Auch möchten fie fich größerer Berträglichfeit untereinander befleißigen

Im Jahre 1684 bestand die Capelle einschließlich der Sänger aus 23 Musikern; hierunter befanden sich mehrere Franzosen und Italiener.

Der in dem Berzeichniß der Capellverwandten aus dem

Jahre 1678 1) erstmalig und zwar als Hofmusicus angeführte Theodor Schwartfopff wurde 1686 als Vice-Capellmeister angestellt. In Dieser Gigenschaft richtete er 1687 in einer Eingabe an den Herzog das Gesuch, ihm das Brädicat eines Cammer-Musicus wie Gehaltserhöhung zu gewähren. Beides murde ihm verweigert. Nachdem am 24. Dezember 1688 sich der Capell= meister Maga "mit den Frankosen von Stuttgardt retirirt und selbsten entsett", wie uns das Original des Dienerbuchs im ge= heimen Staatsarchiv mittheilt, wurde Schwargkopff am 24. März 1690 2) zu seinem Nachfolger ernannt. "Hat herrn Landschreibers Pommer's Tochter geheurath, 24 Martii 1690 Handstreich aehalltten, 1709 dimissus, 1711 restituirt, 1714 wieder er= laffen" 3).

Um 12. Juli 1688 murbe unter Berleihung des Prädicats "Tutelar-Rath" Johann Gumprecht aus Stragburg für Die Capelle engagirt. Er erhielt Diesen Titel wegen seiner großen Runft auf der Laute, Engelique 4), Theorbe und Cithara.

Ein Berzeichniß der Capellmitglieder vom Jahre 1693 führt 20 Capellmitalieder und 5 Capellfnaben auf. Als Bicecapell= meister erscheint bier zum ersten Male ber frühere Hoforganist Johann Chriftoph Stierlin, auch Stierlen genannt. Rach dem Dienerbuch wurde ihm 1690 bieses Amt übertragen, denn es heißt p. 210: "Johann Chriftoph Stierlin, von Rurnberg, hat herrn Ambtmanns Paul Jacob Rümmellin's zu Merckhlingen Tochter 1676 geheurath, war porhin, ehe er Vice Capellmeister

1) Also nicht erft 1680, wie das Mendel-Reigmann'sche Lexifon angibt.

<sup>2)</sup> Alfo nicht erft 1697, wie in Menbel-Reigmann gu lefen. Schwartsfopff hat auch mehrere Singspiele componirt, auf welche wir im fechsten Rapitel gurudtommen werden. Im Drud find erschienen: 1) Fuga melancoliae harmonica, id est Concentus sacri, missas psalmos et hymnos con-

tinentes, a quatuor vocibus necessariis et 5 instrumentis ad libitum. Stutt= gart 1684. 2) Harmonia sacra, hoc est Psalmi 1, 2, 3, 4, 5 et 6 voc. conc. et instrum." ibid. 1697.

<sup>3)</sup> Diefe Angabe bes Fürstlichen Dienerbuchs p. 209 und 210 ftimmt durchaus nicht, wie wir noch sehen werben.

<sup>4)</sup> Wahrscheinlich bas fogenannte Englisch Biolet, ein ber Biola d'amour ähnliches Streichinftrument, mit 14 unter bem Griffbrett liegenden Refonangfaiten.

66

worden, Hof Organist" 1). Unter den übrigen Mitgliedern ist auch ein Castrat Andreas Fischer, Altist, aufgeführt. Diese Unsgabe stimmt.

Bom 1. September 1690 bis 1. Dezember 1692 befleidete Johann Bachelbel bas Umt eines Soforganiften. Bachelbel ift der berühmteste aus der Nürnberger Schule hervorgegangene Orgelipieler. Geboren ift er am 1. September 1653 gu Rurnberg. Hier genoß er die Unterweisung im Klavierspiel durch S. Schwemmer, in der Composition wurde er von Brent in Regensburg unterrichtet. Später ging er nach Wien, wo er als Substitut des Organisten bei St. Stephan Raspar Rerl fungirte. Im Jahre 1675 folgte er einem Rufe als Organist nach Eisenach, 1678 nach Erfurt; von hier aus tam er, wie das Dienerbuch bejagt, im Jahre 1690 nach Stuttgart. Robert Eitner irrt 2), wenn er die in Stuttgart residirende Wittwe bes 1677 geftorbenen Herzogs Wilhelm Ludwig mit jener Berzogin Sibnlla identifizirt, bei welcher Froberger in Diensten ftand. Lettere gehörte der Mömpelgarder Linie des Saufes Bürttemberg an, und war nicht mehr am Leben, als Pachelbel nach Stuttgart kam, während die Bergogin Magdaleng Sibplla, eine geborne Bringeffin von Heffen Darmstadt, erst am 6. November 1673 den regierenden Herzog von Württemberg Wilhelm Ludwig heirathete, welcher nach kaum vierjähriger Che schon starb. Die Berzogin mar, als Bachelbel in ihre Dienste trat, faum 40 Jahre alt, mahrend bie gleichnamige Herzogin vom Mömpelgard 1620 geboren war.

Die Entlassungsurfunde Pachelbel's lautete:

"Bon Gottesgnaden Wir Magdalena Sibylla herzogin zu Württemberg 2c. Wittib vnd Obermitvormünderin: Bekennen vnd

<sup>1)</sup> Im Druck sind von ihm erschienen: 1) Trisolium musicale consistens in Musica theorica, practica et poetica, b. i. eine dreisache Unterweisung, wie primo ein Incipient die Fundamente im Singen recht legen solle, sammt einem Anhang, die heutige Manier zu ersernen. Secundo, wie der Generalbaß gründlich zu tractiren; und tertio, wie man arithmetice und mit sauter Zahlen, anstatt der Noten componiren sernen können. Stuttgart 1691. 4° 43 S. mit 22 Kupfern. 2) Musitalische, geistliche Zeitz und Ewigfeits Wetrachtung, in 25 Arien von einer Singstimme und Generalbaß. Stuttgart, 1688, 8°.

<sup>2)</sup> Monatshefte für Mufit=Geschichte 1885. Nr. 7.

thun fund hiemit, daß Bus Fürweiser dieses Johann Bachelbel von Nürnberg gebürtig vom 1. September 1690 bif auff verwichenen Martini diefes zu End eilenden Jahres Sof Muficus vud Organist bei Unserer Fürstlichen Sof Cavell unterthit, gedienet. pnd sich in solcher Zeit so Viel uns wissend wie in officio getreu, redlich, fleifig und aufwärtig, alfo auch fonft in Seinem Thun, Handel und Wandel gegen männiglich wesentlich und ohn= clagbar, mithin also erwieffen, daß Wir Gelbig umb Seiner in ber Music habenden guten Qualitäten willen, in folch Unsern Diensten noch wohl länger hätten erhalten mögen. Demnach Er aber wegen bermahligen biefiger Orthen firmahrende landiger Kriegstroublen Seine Fortun anderwärts zu suchen gewillet, und bahero Uns umb Erlaffung folch feiner Dienften und Ertheilung eines ichriftlichen Abschieds Unterthaft. gebetten; Warum wir Ihme hiemit in Gnaden willfahrt, Alf gelangt hierauf an männiglich was Stande, Burden und Beefens die jepen, Unser respective dienst: freundlich auch gunft: vnd gnädig Ersuchen, sich obbenanten Johann Bachelbel umb feiner Ihm benwohnenden guten Quali= täten auch in unseren Diensten gepflogenen Wohlverhaltens halben bestermaßen recommandirt sein zu lassen, auch auf Begehren allen geneigten befördersamen Willen Bu erweisen. Das feind wir umb einen jeden Standtsgebühr nach, hinwiederumb in dral. und andern Begebenheiten Dienst= und freundlich zu beschulden, auch mit gunft: und gnädigem willen zu erkennen erbietig.

Zu Urkund dessen haben wir Uns aigenhändig unterschrieben vnd Unser fürstl. Secret Innsiegel hiefür trucken lassen. So gesichehen in Stuttgart den 1 Xber Anno Sechzehnhundert Neunzig vnd Zwey".

Von Stuttgart aus begab sich Pachelbel nach Gotha, um 1695 das Organistenamt bei St. Sebald anzutreten 1). Er starb am 3. März 1706. Er hinterließ eine Menge Schüler, welche als Organisten einen geachteten Namen sich verschafften; wir nennen u. A. Christoph Bach, den älteren Bruder Joh. Sebastian Bachs, Nicolaus Vetter, Heinrich Buttstedt und J. Konrad Rosen-

<sup>1)</sup> A. G. Ritter: Zur Geschichte bes Orgelspiels. Leipzig 1884. Band I. p. 150.

busch. Der Schwerpunkt seines Schaffens als Componist liegt in seinen Choralbearbeitungen; seine Harmonie zeichnet sich durch Wohlklang, die Stimmführung durch melodischen Fluß aus 1).

Bor Consser's Anstellung als Capellmeister, welche befinitiv im Jahre 1700 erfolgte, haben wir nichts Bemerkenswerthes in den Atten gesunden, außer die Erwähnung jener Opernaufführungen, auf die wir im sechsten Kapitel aussührlich zu sprechen kommen werden. Wir beschließen dieses Kapitel daher mit der Mittheilung eines Gutachtens des Capellmeisters Schwarzkopff über die Verswendbarkeit der Capellknaben, weil dasselbe manchen interessanten Einblick in die damaligen Verhältnisse gewährt. Das "Ohn Vorsschreiblich Einfältige Gutachten", datirt vom 16. Januar 1699, lautet:

- 1) Gottfried Rumpus der 21 Jahr alt, so eine Baß Stimm hat, Streicht eine frangösische Baß violon, auch eine Viole, hatt einen wenigen anfang auff dem Clavir, Schraidt sowohl noten alß deutsch und lateinisch sauber und correct, daugte in eine Stattschreiberen, wo zu er auch lust und zu deren beförderung durch ein Memorial vor längst gebetten hat.
- 2) Philipp Gottfried Weidner, Singt einen Tenor, zwahr noch nicht wohl in die Höhe, biß die Stimm besser ausgesungen wird, Hatt eine seine Manier, Streicht auch einen franhösischen Baß violon und viole, schlägt etwas auff dem Clavir, bläst eine flette, und schreibt saubere Noten, wher deswegen nöhtig ben der Capell zu behalten.
- 3) Philipp Friedrich Print Singt einen Alt, alf eine Falcet, aber schwach, Streicht darneben eine viole, hat eine

<sup>1)</sup> Lon seinen Werken nennen wir folgende:

<sup>1. &</sup>quot;Musikalische Sterbensgedanken 1683" (4 variirte Choräle).

<sup>2. &</sup>quot;78 Chorale zum Praambuliren". 1693.

<sup>3. &</sup>quot;Hexachordum Apollinis". 1699 (enthält 6 Themen mit Bariationen).

<sup>4. &</sup>quot;Mufifalische Ergögung". 1691 (6 vierft. Partien für 2 Biolinen und Generalbaß).

Die großh. Bibliothek zu Weimar besitzt als Manuskript:

<sup>5. &</sup>quot;Tabulaturbuch geistlicher Gefänge Dr. Martini Lutheri und andrer gottseliger Männer sambt beigefügten Choralfugen" 1604. Enthält 160 Choralmelodien mit Generalbaß und kurze fugirte Borspiele. Siehe auch Commer: Musica sacra I. Nr. 48—144 und Bintersfeld: Ebangelischer Kirchengesang.

zimlich saubere Handschrift, vnd anfang in der rechenkunft gemacht, jeder zeit aber mehrere luft zur schreiberen dann zu der Music bezeugt, wor zu auch seine Mutter selbsten in clinirt, vor meinend wann er nur in eine Schreiberen Kommen Könnte, wehre Sie schon vergnügt, dahero Er in der Music nicht Viel gethan, welches und das er beneben eine schlechte Stim habe, vor 5 Jahren her schon zum öfftern unterthyst. berichtet, vnd dar Bor gehalten, wie noch, daß besser wenn solcher Von der Music weg, vnd zu einem Herrn gethan würdte.

- 4) Christian Arnold, ein Castrat, hatt eine gezwungene discant Stimm, ob solche nun ben mehr zunemenden Kräfften Sich bessern oder entlich zu einem Alt ergeben möchte, Stehet zu erwarten, sonsten aber Halte ich dar vor, wie es Sich auch ben diesem weist, daß die Castrirung einem keine Stimm mache wann nicht die natur dar zu inclinirt, aber wohl einem die Stimm conservire, der solche vorhin schon gehabt disem aber ist es noch in der wiege von einem Hund, wie befant, geschehen; sonsten aber hatt er eine zimliche perfection, daß er ein Stückh nach einmahligem übersehen, zimlich guth, zwar ohne sonderliche Manier abssingt.
- 5) Abraham Kurz, ist bereits in der Mutation, vnd ist noch ungewiß, was vor eine andere Stimm er bekommen würdte, ist auch so perfect, daß er jedes Stückh gleich weg Singt, Streicht eine Teutsche Baßviolon, eine Viole, vnd Schlägt einen General Baß, alles in zimlicher perfection, vnd scheinet einem gebohrenen Musico gleich, sein Vatter aber hätte lieber daß er Studirte alß von der Music profession machte.
- 6) Albrecht Kreß, hatt eine heißer, vnd ohnreine Stimm, daß er manches mahl nicht reden, wie geschweige Singen kann, vnd ist es vielleicht die ursach weilen er in dem leib vor langen Zeitten her nicht gesond ist, hatt einen anfang auff der Biol, vnd clavier gemacht, wehre tauglicher zu einem leichten Handwerch denn viel Singen, vnd Plaßen ihme schädlich ist.
- 7) Andreas Stein ift auch durch unglücks wegen Caftrirt worden, hatt noch eine schlechte Stimm die nicht gar hoch noch

Starch, weilen er aber erst 10 Jahr alt, vnd bishero, in der Schul noch nicht recht leßen gelernt, deßwegen auch in begreiffung der Music nicht wohl fort kommen kenne, daß also gleichfalß zu erwarten, ob nicht die Stimm mit der Zeith, durch vielfältiges Singen beßer werden möchte.

- 8) Wegen des Ennchels Zwen Knaben, habe Keine wiffensichaft, solche auch noch nicht gesehen, noch gehört, und solten solche billich auch einige Dienste ben der Cappell thun wann Sie beshalten wurden, und wann Sie noch nicht viel in der Music geslehret, so könten solche doch dem Kußer zum abschreiben angeswießen werden.
- 9) Michael Schwarzkopffen zwey Knaben belanget, hat der älteste alß sein Sohn, in unterschiedene Instrumenten wie auch den Cornet und Trombon, zu plaßen einen guten ansang gemacht, und möchte sein Batter solchen gern mit Hristl. gndstr. erlaubnus allhießigem Statt-Zinkenisten dem Dambach, mit Vorbehalt der Capell Knaben Stelle, auff dengen (dingen), damit Er neben denen Cappell Mussicen beh denen privat auf wartungen zu gleich Sich täglich Exerciren, umb dar durch Schender (früher) zur perfection zu gelangen, Gelegenheit haben möchte; dem andern aber allhiesigen Hof Musici Fischerß Sohn betreffend, obwohlen solcher in unterschiedenen Instrumenten auch einen guten ansang gemacht, so sührt solcher Sich nicht gar zu wohl auff und greifft gern zu wo er findt, dahero wehre besser wann solcher seinem Vatter wider übergeben wurde.
- 10) Welchem noch von nöhten wehre an Statt der absgehenden, andere gute Subjecta an zu nemmen wie dann daß hiesige praeceptoris Fabers Söhnlein eine schöne Stimm, und ziemlich perfect in der Music dem nach tauglich darzu wehre, und
- 11) obwohlen zwahr, Capell Musicis, ein großer numerus, so haben doch alle wegen der Bielen auffwartungen und operen genug zu thun, und wehre der Bocalisten nicht zu viel ben der Capell-Music, dann der Reif und Meder, nur wegen deß Kussers operen biß künfstige Georgh, Sich anhero versprochen, und ist der Ausselder auch nicht Capabel ein Stück in der Cappell ab zu singen wie es sich

gebührt, sondern thaugt nur zu denen operen, und in den Ge-

12) Inftrumentisten seind auch viel, aber außer bem Rloben, Fischer von Chringen, Gumbrechten, Störlin vnd la Rossen, sennd Achte die neben unterschiedlichen Inftrumenten zu tractiren, zu gleich alf hautboiften, Sich gebrauchen laffen, und beständig auff zu warten haben, barunter zwahr der lett angenommene nahmens hervat nicht fo notwindig alk die anderen, beme Ronte aufferlegt werden, dem Ruffer alf ein notist beständig zu schreiben, damit der Cappell-Rnab Beidener in dem Cappell haus bleiben u. mas nöhtiges Schreiben, auch dar neben in Musicis Sich ererciren Ronte, Dieweilen er und der Rumpus, dem Ruffer feidt er hier ift, alletage von Morgens bif abends in feinem Saus geschriben, bar durch die Schule, pnd Exercitien zu Haus verfäumen muffen, ohnerachtet der Berr Sof Marschall Ihme befohlen die Musicanten auch schreiben zu lassen weilen es den Rappellknaben zu viel wirdte, so hatt jedoch solcher nur damit Sie mir Richts schreiben könten, vnd ich dardurch an meinen geschäfften verhindert werde, Sie nicht erlagen, sondern bishero so String (streng) angehalten, daß Sie vielmahl mich gebetten mich Ihrer an zu nemmen, weilen Gie es also nimmer auf fteben konten, worauff ich Sie aber mit dem benfpihl meiner aigenen bisbero gehabten gedult, in der Hoffnung daß es fich bald widerumb Enden werde, abgewißen, und bishero alles allein felbst ge= fchriben 1).

13) Die Lauttenisten belangend so seind Die von dem Ausser, obwohlen ansangs Sie die beste Freunde un täglich ben einander wahren, etlich wegen einiger differentien, nicht mehr zu seinen operen beruffen worden, Haben aber doch ben denen Cappell und Tasel-Musicen auff mein begehren Sich bishero fleißig eingefunden, welche zwahr in der Cappell nicht so gar noth windig sehe, wann solche aber doch behalten würde, wehren Sie wegen denen Teorben, so zu allen Musicen wohl kommen,

<sup>&#</sup>x27;) Also schon damals, als Couffer kaum wenige Monate in Stuttgart sein konnte, wurde bereits auf gehässige Weise gegen ihn intriguirt.

schon zu gebrauchen, und Könten deß Batters 2 älteste Söhne, mit der Zeith gute Tenoristen werden, wann Sie das Exerecitium hätten.

- 14) Wohl von nöhten wehre daß einer von denen Musicis zu einem Instrument Verwalter benennet wurde, der dann fleißiges aufsehen auf alle Cappell Instrumenten haben solte, vnd solche seinem überlassenen Inventario gemeß (welches zu erneuern, u. ihme zue zu stellen) alle Zeith ben samen hielte, damit nichts davon verlohren gienge, u. ben für fallenden aufswartungen, solche alle zeith sauber, vnd wohl zu gericht (gerichtet), zu sinden wehren, u. solte denen sambtl. Musicis ernstlich verbotten werden, sein Cappell Instrument mehr nacher Hauße zu nemmen, sondern jeder solte zu seinem Exercitio zu Hauß Sich aigene Instrumenten anschaffen, die übrige alte Instrum: aber so alt, vnd nicht mehr tauglich genug, Könte solchem Inspectori anbesohlen werden zue verkauffen, vnd das geldt zu Hrst. Kürchens Casten ein zu lössen.
- 15) Von nöhten wehre auch dem angenommenen orgelmacher einen Staat, wie sein Vor fahrer gehabt, zue zu Stellen, damit solcher in der Cappell, und aufswartungen ben Hof, Sich fleißig einstelte, auch wiste (wüßte), was Er vor sein warth geldt zu thun Schuldig wehre.
- 16) Meiner wenigkeit auch in etwas zu gedenckhen, will ich hoffen, obschon der Rußer der Mlle. Boezin zue lieb, weilen Sie unter Keinem andern Directori stehen will, bereits ansgenommen, daß in betrachtung ich in die 18 Fahre mich in allhiesigen Cappell Diensten, und zwahr in die 14 Fahr daß Directorium gesührt 1), so verhalten, daß goste. Herrschafft mit mir gost. Zu Frieden gewest, ich nunmehro durch solchen, bevorab weilen Er (nämlich Cousser) in Componierung nicht habilior alß ich, nicht solte in dis Gratiam kommen, oder mir an meinen Umbts Berrichtungen, reputation, oder besoldung, etwas geschwächet, sondern sich gleich wie zu vor, und mein Staath auß weist, gost. daben Mannteniret

<sup>1)</sup> Diese Angaben stimmen nicht gang, da, wie bereits ausgeführt, Schwarzstopff icon 1678 als Hofmusitus in den Berzeichnissen vortommt.

werden, wann solcher aber etwas auf führen oder die Mlle. Boegin zu Singen Willens wehre, solte Sie es, auch was vor Texte Sie machen wolten, ein oder zweh Tag vorhero mich wissen lassen, damit ich mit meinen übrigen Stückhen mich dar nach richten könte, u. nicht eben selbige texte die Er gemacht in einem Tag noch mahl auf führte, sonsten aller Hand unordnungen Sich eraignen möchten, welches alles un vor schreiblich gehorsambst bemerken anbeh mich zue beharrenden Gnaden recommendirt sein zu lassen bitten wollen".

## Iweites Kapitel.

## Inhalt.

Johann Siegmund Cousser. Dessen anregendes und befruchtendes Wirken. Ginführung der Oper am württembergischen Hofe. Die ersten Sängerinnen. Johann Georg Christian Störl. Johann Christoph Rez. Giuseppe Antonio Brescianello. Reinhard Keiser. Die Mitglieder der Capelle müssen siederlassen. Piramus und Thisbe.

Aus dem am Schluß des vorangegangenen Rapitels mitge= theilten Gutachten bes Capellmeifters Johann Schwarpfopff geht bervor, daß Couffer ichon im Jahre 1698 fich in Stuttgart am herzoglichen Sofe aufhielt. Gein Aufenthalt tam den dortigen musikalischen Buftanden fehr zu Statten, sein Wirken war ein belebendes und befruchtendes, nach allen Seiten bin anregendes; Couffer führte die eigentliche Oper am Hofe ein. Schon im Rahre 1698 melden uns die Aften sowie die erhaltenen Text= bücher — leider sind nicht alle erhalten geblieben — die Aufführung der Opern: "Acis und Galathee", "Der durch Großmuth und Tapferkeit besiegete Borus." "Die unglückliche Liebe des Tapfern Jasons," "Alarich in Bulcheriam verliebt." Erftgenannte Oper hatte Lully, die beiden folgenden Couffer zum Componisten; in dem Textbuch zu Alarich ift kein Autor genannt, vielleicht rührte auch dieses Werk von Couffer her. Weiter wurde in diesem Jahre ein kleines Schäferspiel: "Der verliebte Wald" von ihm aufgeführt. Das Jahr 1699 brachte die Opern: "Der in feiner Frenheit vergnügte Alcibiades" von Steffani, "Le Rivali Concordi" von demfelben Componisten. "Junio, ein Sing-Spiel in dren Handlungen und einem Bor- und

spiel". Das Textbuch des letzteren nennt keinen musikalischen Autor, das Werk rührte aber sicherlich von Cousser her, da er ja nach dem Zeugniß seines Feindes, des Collegen Schwarzkopff, eine riesige Thätigkeit entfaltete; hatte er doch zwei Copisten, welche "alletage von Morgens diß abends in seinem Haus" Noten schreiben mußten. Im Jahre 1700 brachte Cousser "Medea" von Antonio Gianettini, dessen "wiedergefundene Hermione", Steffani's: "Der hochmüthige Alexander", und seine eigenen Opern "Jason" und "Porus" zur Aufführung. Auf diese und die in den solsgenden Jahren zur Aufführung gelangten Opern werden wir im sechsten Kapitel zurücksommen.

Daß ein so energischer, zielbewußter und thatfräftiger Beift wie ein scharfer Nordwind in die ziemlich veralteten und verkommenen Buftande ber damaligen mufikalischen Berhältniffe dreinfuhr und die Luft reinigte, Couffer fich aber auch grimmige Gegner schuf, die un= abläffiig im Stillen wie öffentlich feine Stellung zu untergraben und ihm das Leben möglichst sauer zu machen suchten, läßt sich wohl begreifen. Cousser war auch nicht der Mann, der fein stille schwieg: wie alle bedeutenden Menschen, die fich ihrer Gaben bewußt find, fich bewußt find, daß fie den großen impotenten Saufen weit über= ragen, mag er wohl auch mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit gegen jene mittelmäßigen Röpfe aufgetreten sein, welche seine Intentionen, fein fünftlerisches Wollen und Streben auf alle Art zu durchkreugen und zu bemmen suchten. Es war nicht Coussers Gewohnheit ein Blatt vor den Mund zu nehmen; er machte zwar nicht viele Worte, um fo fräftiger und verständlicher waren fie dafür. Schon in Braunschweig, wo er von 1691-1693 Capellmeifter war, hatte er bewiesen, daß er unberechtigte Gin= ariffe in sein Amt und seine Rechte mit dem nöthigen Nachdruck zu= ruckzuweisen wußte. Als der dortige Hofpoet Breffand das Recht in Unspruch nahm, die Anaben, welche in der Oper mitzusingen hatten, auszusuchen und zu prüfen, schrieb Couffer, welcher überhaupt über des Dichters unmusikalische Versmaße und langausgesponnene Recitative ungehalten war, folgenden Brief an den bamaligen Finanzminister Lautig in Braunschweig 1):

<sup>1)</sup> Jahrbücher für musikalische Wissenschaft. Bb. I. p. 191 ff.

"Deffen Angenehmes ift mir geftern recht worden, und habe mit Freuden daraus ersehen, daß mein hochgeehrter Berr feinen großen Geschäften fo viel abgebrochen, die Sache vorgetragen und alsdann mich beffen berichtet; vor folche Bute erkenne mich höchst obligirt, und recommendire mich Deffen Affection noch ferner. Ich arbeite hier noch fleißig an der Ariadne, und febe noch deren Berfertigung Ende nicht, es ift wohl die ewige Opera, denn ihr überflüffiges Recitativ mich gang verdrieflich macht, und wäre Mr. Breffand ein besserer Marktschreier als Operateur worden. Ich verwundere mich gang und gar nicht, daß gedachter Breffand salva venia seine Ränke wieder anfangt, weilen sein ganges Gemüth also beschaffen und er selber ein Erz Coujon ift. Ich hoffe aber, es werden Ihre Hochfürstl. Durchlaucht, also auch mein hochgeehrter Herr (welche, was die Music und was darzu gehöret, mir ganglich übergeben und überlaffen) folches nicht Behör geben oder einschleichen lassen, und heißen muß Ne sutor ultra crepidam; ich vermeine so jedweder das, was ihme zuge= hört, ausführt so hat er genug und alles, was er thun soll. gethan. Und also, geht die Musik gut, so hab' ich Ehr davon, geht sie nicht gut, so habe ich Unehr und Ungenad davon. Wie nun Breffand von der Mufik fo viel Verstand ober Wiffenschaft hat als, ohne Comparaison, unser Amourchen, also sollte er billia bas Maul halten und ben regierischen Sinn fahren laffen, und weil er kein Raison darstellen kann, warum er, und nicht ich, Die Schülers, die vor's Singen find, aussuchen folle, bergleichen verwirrungs-gebende Inventiones sich begeben. Mein hochgeehrter Herr weiß, wie ich mir es lasse, und noch mehr werde lassen angelegen fein laffen, umb daß wir Ehre von diefem Werf haben möchten; follte aber ein bergleichen unrechtmäßiger Gingriff gestattet werden, würde ich nicht verdacht werden, so ich bei Ihre Hochfürstl. Durchl. supplicirte, daß ich nicht allein diesmal, fonbern fünftig und allezeit mit benen Operen gang und gar nichts zu thun haben möchte, sondern bei der Capell allein bliebe. Es pardonnire mein hochgeehrter Berr bas Feuer fo Sie aus meinem Schreiben feben, confideriren auch anbei, wie verdrieflich mir tommt, von einem Menschen, der die geringfte Ehr oder Gewiffen nicht hat, so viel bei seinem vorigen Siesein erdultet zu haben,

und dergleichen Aufang ferner zu hören — Gott gebe, daß er dergleichen nicht mehr thut als er mir schon gethan hat, weilen ich mir gewiß vorgesetzt, sofern solches geschähe, Ihro Hochfürstl. Durchl. nicht mehr als mit einer einzigen Klage zu importuniren. Ich besehl mich meines hochgeehrten Herrn Gunst und Gewogensheit, zeitlebens verbleibende

meines hochgeehrten Herrn und hochwehrten Herrn Patrons Wolfenbüttel, den 1. Nov. Dienstbeflissender Diener

1691. J. S. S. Cousser.

Man sieht, Cousser wußte mit der Schreibseder nicht minder gut umzugehen als mit der Notenseder. In der Stuttgarter Capelle hatte er aber nicht nur die ihm subordinirten Capells meister und Capellmitglieder gegen sich, sondern das Leben wurde ihm auch durch die kleinlichen Nörgeleien des Kirchenraths sauer gemacht, welcher das Recht hatte, in Allem drein zu reden, weil der Kirchenseckel einen großen Theil der Unterhaltung der Hossmusit aufzutreiben hatte. She wir jedoch diese Streitigkeiten näher berühren, soweit die Aften uns hierüber Nachricht geben, wollen wir zunächst die bisherigen bekannten biographischen Daten in einigen Punkten berichtigen.

Johann Siegmund Conffer — nicht Kuffer — ift gegen 1657 in Preßburg geboren. Sein Bater war Organist und Cantor bortselbst, später Rector musices an der Stiftskirche zu Stutts gart, wie wir im siebenten Capitel sehen werden. Da derselbe schon im Jahre 1674 aus Preßburg wegen Versolgung der Evansgelischen wegzog, so wird Johann Sigmund Cousser eine unruhige Jugend verbracht haben, denn von seinem Bater wissen wir nur, daß er 1686 in Stuttgart angestellt wurde. Wann unser Cousser in Paris war, wo er sechs Jahre sich aushielt und die Unterweisung Lully's genoß, haben wir nicht ermitteln können, er kann jedoch nur vor seinem Braunschweiger Aufenthalt dort gewesen sein, denn von hier aus begab er sich nach Hamburg, und verband sich dort mit Jakob Aremberg zur Uebernahme der Hamburger Oper. Hier blieb er bis 1696. Zweiselhaft dünkt uns die Nachricht Chrysanders 1), daß er von Hamburg aus mit

<sup>1)</sup> Allgemeine Musikalische Zeitung 1879 p. 407.

Kremberg im letztgenannten Jahre sich nach England begeben habe, denn von 1698 bis 1704 war er in Stuttgart, und es ersicheint uns unmöglich, daß Couffer von Hamburg nach England, von dort nach Stuttgart und dann wieder über den Kanal gereist sei. Chrysander bemerkt, daß Cousser auch sofort Zutritt in den besten Kreisen Englands gefunden habe; dies kann sich jedoch nur auf die Zeit nach dem Stuttgarter Aufenthalt beziehen. Nach der Vermuthung Chrysanders wäre er um 1710 Capellmeister bei dem Vicekönig in Dublin geworden; diese Stelle hatte er, "allbeliebt und bewundert", dis zu seinem im Jahre 1727 ersolgten Tode inne.

Für die Bedeutung Coussers als Componist und Dirigent hat Mattheson schöne Worte gefunden. Er schreibt 1):

- "§ 7. Ein Vorsteher des Chors muß mit ungezwungenen Lobsprüchen nicht faul sehn, sondern dieselbe reichlich anwenden, wenn er beh seinen Untergebenen nur einigermaassen Ursache dazu sindet. Soll und muß er aber iemanden einreden und wiederssprechen, alsdann thue er dasselbe zwar ernsthafft, doch so gelinde und höfflich, als nur immer möglich ist. Die Freundlichseit hält man in allen Ständen für eine sehr beliebte und einträgliche Tugend: derselben soll sich denn auch ein Director allerdings besleißigen, und sehr umgänglich, gesellig und dienstsprichtigsehn: zumahl, wenn er außer seiner Umtsverrichtung ist. Beh vorwährenden Beruffs-Geschäfften thut wol die geziemende Ernsthafftigkeit und genaue Beobachtung der Pflicht mehr Dienste, als die gar zu grosse Vertraulichseit.
- § 8. Der ehmalige Wolffenbüttelsche Capellmeister, J. S. Couffer, besaß in diesem Stück eine Gabe, die unverbesserlich war, und bergleichen mir noch nie wieder aufgestossen ist. Er war unermüdet im Unterrichten; ließ alle Leute, vom grössesten bis zum kleinesten, die unter seiner Aufsicht stunden, zu sich ins Haus kommen; sang und spielte ihnen eine iede Note vor, wie er sie gern herausgebracht wissen wolkte; und solches alles ben einem ieden ins besondere, mit solcher Gelindigkeit und Annuth,

<sup>1)</sup> Mattheson: Der Bollfommene Capellmeister. Hamburg 1739 pag. 480-81.

daß ihn iedermann lieben, und für treuen Unterricht höchst verbunden sehn muste. Kam es aber von der Ansührung zum Treffen und zur öffentlichen Aufführung, oder Probe, so zitterte und bebte fast alles vor ihm, nicht nur im Orchester, sondern auch auf dem Schauplatze: da wuste er manchem seine Fehler mit solcher empfindlichen Art vorzurücken, daß diesen die Augen daben ofst übergingen. Hergegen besänstsitzte er sich auch alsofort wieder, und suchte mit Fleiß eine Gelegenheit, die beisgebrachten Bunden durch eine außnehmende Hösstlicheit zu verbinden. Auf solche Beise führte er Sachen aus, die vor ihm niemand hatte angreiffen dürfen. Er kan zum Muster dienen."

Diefe schönen Worte ruden und ben gangen Menschen und Rünftler por Augen; fie machen es uns aber auch verftändlich, warum er überall anftoßen, überall fich Feinde machen mußte. Die Ritter des laissez faire, laissez aller, wissen sich nach allen Seiten bin Freunde ju ichaffen; ihr beschränkter geistiger Blick, ber Mangel an jeder selbständigen Initiative und jedem positiven Wiffen und Können fteht Niemanden im Wege. Aber nichts wirkt verlegender auf jene, die breite Strafe der Mittelmäßigkeit manbernden Runftgenoffen, als die ungewöhnliche Begabung eines Einzelnen, welcher um Saupteslänge die Junger des Sandwerts überragt. So war es aber von jeher in der Geschichte der Runft, und so ist es auch heute noch; die Unberufenen sind Die Auserwählten, ben Berufenen vergällt man die Erifteng, Die Mittelmäßigkeit triumfirt. Das follte auch Couffer erfahren; por ihm hatte es ichon Capricornus empfinden muffen, ber, wie wir gesehen haben, durch große Begabung hervorragte, und dem durch die ihm untergebenen Musifer, welche ihm an Können und Wissen nicht das Waffer zu reichen vermochten, das Leben fo fauer wie möglich gemacht wurde. Capricornus hielt aus, bis er wahr= icheinlich vor Merger und Rummer fruhzeitig ftarb; Couffer war aber nicht ber Mann, ber sich unberechtigte Gingriffe in fein Umt lange ruhig gefallen ließ, er bankte ab und ging. Aber ihm allein ift es zu verdanken, daß die Oper Eingang am württembergischen Sofe fand, er hat die Grundlage zu der hohen Blüthe gelegt, welche fie unter ber Regierung Carl Eugen's 80

erreichen sollte. Und das muß ihm die Geschichte unserer Kunft banken.

Wie aus dem Schreiben des Capellmeister Schwartstopff hervorgeht, und wie wir dies auch in den Aften bestätigt gefunben haben, war Couffer in den beiden erften Sahren feines Stuttgarter Aufenthalts, also von 1698—1700 nicht als ordentlicher Capellmeifter angestellt. Wie die eigentliche Stellung Couffers beschaffen war, vermögen wir nicht zu fagen; vielleicht war er als Hofcomponist thatig, mit der Berpflichtung, seine und andere fremde Opern zu dirigiren. Wer ware auch anders dazu tauglich gewesen? Schwarpkopff war nicht der Mann dazu, hatte auch nicht Gelegenheit gehabt, fich die reichen Erfahrungen eines Couffer zu sammeln. Ihm waren auf alle Källe Die Opern eines Lully, Steffani, Gianettini und Couffer fo viele bohmifche Dörfer, wie den meiften der übrigen Capellmitglieder. Aber Schwartstopff hatte ja auch die Musik zu einigen Singspielen geschrieben, und daber lagen für ihn Gründe genug vor, seinen ihm weit überlegenen Rivalen gründlich zu haffen. Man merkt ichon an dem Ton, wie er über Couffer in feiner Schrift an ben Bergog spricht, wie feurig ber haß in feinem Bergen mar. Wie ift er bemüht, Samen des Mißtrauens zu faen, indem er mit ber unschuldigften Miene von der Welt die geringfügigfte Rleinigfeit so zu drehen und darzustellen weiß, daß der Berzog schließ= lich mißtrauisch werden mußte. Dazu fam noch, daß Couffer die Italiener, welche bamals ichon eine bevorzugte Stellung einnahmen, gegen fich hatte. Wir werden weiter unten feben, wie fie Reinhard Reiser mitspielten; Reiser ware gewiß Capellmeifter geworden, hatten die Ranke und Bosheiten der Staliener ichließlich nicht ben Sieg davon getragen.

Welchen Aufschwung die Capelle unter Cousser gleich in den beiden ersten Jahren nahm, beweist uns eine Notiz in den Atten, nach welcher die Capelle aus 33 Mitgliedern bestand. Zum ersten Male werden auch drei Sängerinnen erwähnt, unter welchen die im Bericht Schwarzstopffs bereits genaunte Magdasten a Sibhlla Boex (Beck) hervorragte, denn sie bezog einen Gehalt von tausend Gulden. Die übrigen beiden waren Juliane Dorothea Fischerin von Dehringen und Susanne

Schäfferin von Ansbach. Sie hatten in der Oper und bei der Kirchenmusik mitzuwirken. Courcelle und Sohn fungirten als Tanzmeister. Auch ein Ballettschneider war angestellt. Doch waren die Mitwirkenden in der Oper nicht lauter Berufssänger, denn die Akten erwähnen ausdrücklich, daß in den Opern Endymion, Paris, Jason, Erwinia und Alarich, Dilettanten, und zwar vom Hofe, mitwirkten. Erst später wurden sämtliche Gestangsrollen durch Berufskünstler ausgeführt.

Nach dem uns vorliegenden "Staat und Ordnung" wurde Joh, Siegmund Couffer erft am 17. April 1700 jum Obercapell= meister ernannt. Es heißt bort sub 7: "hab ich mit Ernst daran zu fenn, daß die gesambte Hoff Mufici und zwar sowohl Inftrumentiften als Bocaliften, fo oft fie in ber Capell oder por Ihrer Schfftl. Durchl. Tafel, und ben Bals auffauwartten haben, wie auch zu Opern und benen Musikalischen Broben und Exercitien erfordert werden, iedesmal auff die Beftimmbte Zeith und an dem ihnen benennten Orth, fich gehor= samlich einfinden" 2c. Weiter: "Ich solle auch Achtung geben, daß das Choral Gefang in Dero Sof Capell durch den dazu bestellten Cantorem und die zugehörige Knaben wol-Tautend geführt werden, auch an Sonn: Fest: vnd Kepertagen die Inftrumentisten, wie es hiebevor üblich gewesen, mit ihren Instrumenten einstimmen laffen." Nach dem Berkommen batte Couffer wöchentlich drei Proben zu halten.

Zunächst hatten also die geheimen Machinationen Schwarzstopffs und seiner Genossen nichts gefruchtet, im Gegentheil war noch ein Theil seiner Pflichten auf Cousser übertragen worden, Schwarzstopff also gleichsam kalt gestellt. Aber es sollte bald anders kommen. In verschiedenen Schreiben an den Herzog bestlagt sich Cousser hauptsächlich über die italienischen und französsischen Mitglieder der Capelle, besonders über den Cellisten Rubini und die Hosmisic Francesco und La Rose; der erstere schene sich sogar nicht, ihn zu injuriren. Cousser bittet daher in einer Cingabe an den Herzog vom 20. December 1701, ein Exempel statuiren zu wollen, demselben möge der "nöthige Kespect gegen ihn anbesohlen werden". Diese Streitigkeiten und Differenzen hätten vielleicht Cousser den Boden nicht so bald unterminirt,

82

wäre er nicht mit den herrn des Kirchenraths aufammengestoßen. Die Beren Diefer Couffer vorgesetten Berwaltungsbehörde, welche mit rein firchlichen Fragen nichts zu schaffen hatte - für diese war das Consistorium da - chikanirten ihn so lange, bis ihm ichließlich die Geduld riß und er fich empfahl, um in England eine ebenfo ehrenvolle wie glangende Stellung einzunehmen. Das Gewitter begann sich bereits im August 1703 über seinem Saupte zu entladen. Couffer wollte die Oberherrlichkeit des Rirchenraths über sich in rein fünstlerischen Dingen nicht anerkennen. Waren in Braunschweig bie Knaben, welche in der Oper mitzuwirken hatten, das unschuldige Motiv des Bruchs. jo waren es in Stuttgart die Capellknaben. Der Kirchenrath glaubte ein Recht zu besigen, von Cousser einen Bericht über die Capellfnaben zu verlangen; er verweigerte dies rundweg, da er Niemanden "als Serenissimo, oder bem hoff Marschallen und Haußhofmeifter Bericht zu geben schuldig" fei. Materiell war Cousser durchaus im Recht, und er war nicht der Mann bagu, von einem seiner Rechte auch nur ein Tüpfelchen gu opfern. Er blieb renitent, und der Geheime Rath beschwerte sich ichlieflich beim Bergog über seine Widerseglichkeit. Auch wurde Couffer der weitere Vorwurf gemacht, daß er eigenmächtig Instrumente angeschafft und Reparaturen habe besorgen lassen, sowie "simpliciter die Zettel zur Bezahlung geschickt"; und, horribili dictu, die Kosten hätten sich allein in den beiden letten Bunkten auf fl. 875 belaufen. Mit folch' unwürdigen Mitteln operirte man gegen einen Mann, bem man nur ben größten Dank schuldig war. Couffer selbst mag viel gefehlt haben, aber es waren boch fleinliche Mittel, mit welchen feine Stellung untergraben, ber ihm gewogene Herzog zu einem scharfen Rescript gegen ihn bestimmt wurde. Dasselbe ift vom 8. September 1703 aus bem Felblager Göggingen bei Angsburg datirt. Rachdem zu Eingang die Absicht ausgesprochen ift, eine Reduction ber Bof= capelle eintreten zu laffen, wird bestimmt, daß bem Couffer eine Rüge wegen der Renitenz zu ertheilen sei, "fo sich erft neulich ben Berweigerung feines unterthänigsten Berichts, welcher wegen der Capellknaben von Ihm erfordert wurde, gezeiget, zu nicht ge= ringer Confusion und Unordnung, auch Entdedung schädlicher

Factionen unter benen Musicis verübe, und seines Gefallens in Anschaffung, auch distrahir — und Berwaltung der Musicalien handle. Gleichwie nun aber unser Absehen beh befohlener Reduction, der Hof Music, worin in allweg zu progrediren, auff Wider Einführung besserer Ordnung beh derselben mit abzielet, Also seind wir nicht gemeint, Ihme Ober Capellmeister in seiner eigenmächtig suchenden Independenz seiner behörigen Instanz länger zuzusehen, Sondern vilmehr Ihn zu schulzdigem Regard gegen der Visitation und andere Collegia und folglich auch Annehmung deß auff Ihme lautenden Staats und Abschwörung deß darzue destinirten Juramenti, mit Nachdruck anweisen zu lassen."

Das war deutlich gesprochen; aber Cousser war nicht ge= neigt, nunmehr flein beizugeben. Er beharrte auf feinem Standpunkt, die Differenzen in der Capelle felbst wurden auch nicht geringer, die Aufhezereien nahmen zu, seine Autorität wurde nicht mehr geachtet, und so reichte er schließlich feine Entlassung ein, die ihm, wenn auch allem Unschein nach mit Widerstreben, von dem ihn hoch schäzenden Herzog am 19. März 1704 genehmigt wurde. Bur "Abfertigung und zur Reise" wurden ihm 100 Thaler "alles aus Gnaden" bewilligt. Couffer faßte die Sache aber anders auf; er betrachtete die ihm übergebene Summe durchaus nicht als Gnadengeschenk, sondern er verfocht in einem Schreiben vom 12. Mai an ben Oberhofmarschall sein Recht, das zweite Quartal noch ausbezahlt zu erhalten. Dieses Schreiben ift bas lette Lebenszeichen von Couffer in Stuttgart; ob fein Berlangen gewährt wurde, was wir bei der Gefinnung des Herzogs für wahr= scheinlich halten, und wann er von Stuttgart abgereift, ift aus ben Aften nicht ersichtlich.

Außer den bereits aufgeführten ausländischen Musikern nennen uns die Akten aus dieser Zeit noch die Italiener Kicci, Benturini und Campioli, welche den Titel Hofmusici hatten; auch ein Opern-Decorateur Bietro Loran wird erwähnt.

Wenn nun aber Schwartstopff wähnte, nach Coussers Wegsgang könne er sein Haupt wieder höher tragen und die erste Geige spielen, so hatte er sich doch gewaltig getäuscht. Zu nächst wurde ihm Johann Georg Christian Störl als

Capellmeister zur Seite gesetzt und ihm befohlen, sein Haus Störl zu überlassen und dafür den Hauszins zu nehmen. In seiner Eingabe an den Herzog versuchte er nunmehr in derselben Weise seinen Collegen Störl, wie früher Cousser, zu verdächtigen 1). Er beruft sich auf seine Verdienste, die er um Störl's musicalische Ausbildung habe, und wie derselbe ihm nur Dant schulde; er könne nicht glauben, fährt er mit verdrehten Augen fort, "daß Gott einen solchen Discipul auch straffen und Ihme gleiches widersfahren lassen könne, daß ein anderer komme, und es Ihme mache wie Er mirs anjezo gemacht hat, dann ich vorhin auch in hochsfrstl. Gnaden gestanden, und villeichten noch wäre, wen ich nicht durch deß Coussers Intriguen, unverschuldeter Dingen in miscredit gesetzt worden wäre."

Also Schwartstopff blieb bei Seite gestellt. Wenn er sich damit brüftet, daß Störl sein ganzes Wissen und Können ihm zu versanken habe, so übertreibt Schwartstopff gewaltig. Störl, 1676 zu Kirchberg im Fürstenthum Hohenlohe geboren, kam 12 Jahre alt als Capellknabe an den württembergischen Hof. Weil er durch große Begabung vor anderen hervorragte, so schiefte ihn der Herzog 1697 nach Nürnberg zu Pachelbel und 1701 nach Wien, um bei dem Kaiserlichen Kammerorganisten Ferd. Tob. Fischer seine Studien fortzusezen. Nach seiner Rücksehr im Jahre 1706 wurde er zum Capellmeister ernannt?). Demnach hatte Schwartstopff gar feine Berechtigung, Störl?) als seinen Schüler zu reclamiren. Aber Schwartstopff sollte noch eine weistere bittere Enttäuschung ersahren. Am 12. Februar 1706 wurde Johann Christoph Pez zum Obercapellmeister und fürstlichen

2) hienach ift die Mittheilung des Dienerbuchs, baß Störl erft 1709

jum Capellmeister "promovirt" sei, zu berichtigen.

<sup>1)</sup> Die beiben Briefe Beilage II.

<sup>3)</sup> Erschienen ist von Störl: "Neubezogenes Davidisches Psalter= und Harpfen=Spiel 2c." 1711. Ein Choralbuch mit bezisserten Bässen. Das Werf erlebte mehrere Auslagen, welche in den Jahren 1722, 1744 und 1777 erschienen. Wie beliebt Störl beim Herzog war, ist schon daraus zu entenehmen, daß ihm am 15. Juli 1708 eine Medaille von Gold à 25 Ducaten verehrt wurde.

Rath ernannt; berfelbe bezog mit feiner Tochter, einer Gangerin, einen Sahresaehalt von 2000 Gulben. Wahrscheinlich fam Beg von Augsburg, wo seine Compositionen vor dem Stuttgarter Aufenthalt erschienen. Er übernahm sein Amt jedoch erft am 12. November, denn an diesem Tage wurde der Revers von ihm unterschrieben, in welchem er verspricht, sich mit den beiden übrigen Collegen "fridlich und verträglich" zu betragen, "befon= berlich wegen Aufführung ber Studh, worben Mir ber Borgug und Ober = Inspection zu laffen". Auch den Unterricht der Capellfnaben hatte er zu leiten und zu übermachen, sowie genau barauf zu achten, "daß Gie in ber Mufic burch biejenige, benen beren Information committirt ift, beften Fleiges inftruirt, auch zu punktlicher Dbfervirung ber Stunden, die Sie fomobl jum fingen, als auf Ihro Drchl. andftr. Bewilliquug zu Erlernung ein ober andern Inftruments anzuwenden haben, angehalten werden." Die Hofmusici hatten nach § 6 und zwar "die Bocalisten als Inftrumentiften jo oft fie in der Capell oder por der Fürftl. Tafel und in den fürftl. Zimmern oder ben Bals aufzuwarten haben", ebenso auch "zu Operen und musikalischen Broben und Exercitien, welche befohlen werden, fich einzufinden". Auch foll nachdrücklichst darauf geachtet werden, "daß das Choral= Gefang in der Hof-Capell durch den bargu bestellten Cantorem und die zugehörige Anaben wohllautend geführt werde, auch an Sonn= Fest= und Fepertagen die Instrumentisten, wie es hiebevor üeblich gewesen, mit Ihren Inftrumenten einftimmen laffen. Bu mehrerer Berfectionirung der Sof-Musicorum und Capell-Anaben, auch folglich fertigerer Aufführung der Mu= fiquen fei viel daran gelegen, daß die Mufic alische Broben und Exercitien immer fleifig gehalten werden". Der Obercapell= meister hatte ferner dafür zu forgen, daß entsprechend dem Berfommen wöchentlich "ordinari drei Broben gehalten werden, daben auch die newe Stück, fo Ich oder die Andere Beede Capellmeifter von zeit zu zeiten componirt, mit probirt werden".

Auch die Oberaufficht über die beiden anderen Capellmeister lag ihm ob, sowie jene über die "gesammten Hosmusici, damit sie ihren Pflichten nachkommen und sie sich erbar und unklagbar" aufführen. "Solte aber Ungehorsam, auch sonsten Fehl und

Mängel beh ein oder anderen sich hervorthun, hab Ich Solche vor mich zu bescheiden, Ihnen Ihre Ungebühr, es sehe in Unsslenß, Ungehorsam, oder sonst unziemlicher Conduite mit Ernst zu untersagen, und zur Beßerung mit Bedrohung, daß Er es sonst an Ihro hochfürstl. Drchl. berichten müßte, zu erinnern, wenn aber Solche Vorstellung und Exhortation eins und andermal nicht versangen wolte", dem Kirchenraths-Directorium solches vorzutragen.

Die Mitglieder der Capelle standen nämlich unter dem Hosmarschall-Amt, dem Burgvogt sowie dem Kirchenraths-Directorium und dessen Käthen "alß von Ihre hochfürstl. Drchl. verordneten Supersintendenten". Zum Heile der Kunst wirste diese Behörde nicht, sie bildete oft einen Hemmschuh den künstlerischen Bestrebungen tüchtiger Capellmeister gegenüber. Das Kirchenraths-Directorium betrachtete die Kunst nur vom sinanziellen Standpunkt aus, und oft bedurste es des energischen Dazwischentretens des Herzogs selbst, um Unrecht von seinen Künstlern abzuwenden. Der Nachsolger Eberhard Ludwigs, Carl Eugen, pslegte übrigens mit dem Kirchenrath kurzen Prozeß zu machen; er ließ ihn prostestiren so viel und so lang er wollte, aber bezahlen mußte er doch.

Im Jahre 1709 wurde dem Obercapellmeister Pez 1) der Gehalt auf 1500 Gulden reducirt, wahrscheinlich wegen der vielen italienischen Künstler, die den Hof nicht wenig kosteten. Die Capelle besaß in diesem Jahre unter ihren Mitgliedern 14 Hosmussici, hierunter Giovanne Marco Nicci, Francesco Bensturini, Remi François la Rose, den schon genannten Gumprecht, vier Trompeter, drei Capellmeister und eine Sängerin Pauline Relnerin, welche nach einem Aktenstück 480, nach einem and deren sogar 800 Gulden bezog; wahrscheinlich hatte sie auch in der Oper zu singen, und dürste identisch mit jener Kelnerin

<sup>1)</sup> Bon Bet sind im Drud erschienen: 1) Sonate a tre, 2 Violini, violoncello e basso continuo op. 1 (Augsburg, 1701). 2) Prodromus optatae pacis op. 2 (ibid. 1703). 3) Sonate da camera a flauti e basso op. 3 ibid. 4) Jubilum Missale. ibid. 1706. 5) Corona stellarum duodecim. Stuttgart, 1710.

sein, die im Jahre 1692 an der Braunschweig-Wolfenbüttelsichen Oper angestellt war, und vielleicht durch Consser nach Stuttsgart kam. Unter den Hofmusikern bezog ein Johann Eberhard Hilbebrand den höchsten Gehalt. Außer der Kelnerin waren noch zwei weitere Sängerinnen angestellt.

Leider besigen wir weder eine Nachricht über Aufführungen von Opern in diesem Zeitraum, noch über die Wirksamkeit des Obercapellmeisters Pez, dessen künstlerische Geschicklichkeit, wie wir hoffen, eine bedeutend größere war als seine orthographische und stillstische, wie nachfolgender Brief an den Herzog bezeugt, in welchem er sich gegen verschiedene Vorwürse vertheidigt. Das in manchen Punkten interessante Schreiben ist vom 21. October 1715:

"Da Euer Hehftst. Drehl. mir gost. besehlen sassen, auf gegen Wertiges Proiect i) meinen Underth. bericht zu erstatten, auf solches habe zu gehorsambsten Folge dises reseriren wollen, daß Imo Vor nöthig sindt, dieselbe in grund der Wahrheit in etlichen stuckhen zu informiren, Wie daß mir in eben disen proiect sachen ausgebürdet Werden, dar Von Villeicht dero Ober-Warschall And also consequenter E. B. Drl. ybl instruirt kunten sein, Welches nur ein erdichtes Werch Von einigen meiner Feindten ist, hoffe aber zu gott, Wan anderst E. B. D. Vor mich die hoch gnad haben, dise gegen Wertige schrifft mit attention zu sesen, solche böse gemüther interamente zu confundiren.

Daß erstlich mir auff dem land täglich 3 Maß Wein solte gereicht werden, ist Falsissimum, maßen ich mehreres nicht, alf andere meine antecessores, benamtlich der Capellmeister Schwarzstopff, Cousser, Und störle auch genoßen, nemblich Vor die mal Zeit ein maß (unleserlich) Wein.

Der extra Wein, den ich noch wie al Zeit bekomen, ift ber tafel Music, od comedianten Wein Welchen auch alle Musici schon von Villen iahren hero ieder Zeit genossen, so auch an allen höffen bräuchig ist, aniezo aber schon yber ein

<sup>1)</sup> Was dies für ein Project war, wissen wir nicht; bei den Geh. Raths= akten haben wir nichts gefunden. Es geht jedoch zum Theil aus dem Schreiben hervor.

iahr lang abgethan Worden, so haben doch E. B. Dl. mir solchen einen zu biß auf dije ftund abft, reichen laffen, maffen noch fein Cavellmeifter [:ohne Ruhm zu melben:] basienige präftirt, Waß ich noch biß auf dife ftund praftire, nemblich ich ftreiche daß Biolin auch die Biola d'Amore Bans Vonethen, Testibus mussicis, aleich ben geringften inftrumentisten mit, selbige im rechten mouvement consequenter in auter ordnung zu halten, da doch mein officium nichts anders als componiren Bnd dirrigirren ift; Ich hab in 10 jahren, da ich die hoche anad gehabt, E. F. Dl. Bnderthaft. zu bienen, daß clavice mbalo auff dem land Bill 100 mahl gestimmt, Welches sonften bem orgelmacher zu fomt, beme man noth Wendiger Weiß die Roft hette geben muffen; Ich habe benen frangofischen Come= bianten nit allein componirt, selbige etlich ftund lang probirt, Bud das fo offt, als es immer nöthig ge Befen, Belches ich mit Bnermudetem fleiß gethan, damit nur Ihro B. Dl. defto beffer Undterth. mechte bedient Werden, Und in regard beffen haben mir E. B. Dl. die hoche gnad gethan, Bud mir den auff Bartung Wein noch alzeit gnoft, reichen laffen, bar Bon ich noch mablen Inderthaft. Danth abstatte.

2do das mir malbeitlich 4 schüßlen gegeben Werden auff dem land. das ift abermahl Falsum, in dem mir E. B. Dl. auf bem land die Tafl ben Dero Cavallirer quedigft anschaffen laffen, all Wo Bon meinet Wegen nichts das geringste mehr focht noch auf getragen Wird, dan leichtlich Und Bon felbst hoch Vernünfftig zu schließen, das Wo 15 bis 16 auch der 17te speisen könne, Welche tafl aber ich auch nit für ordinari genüssen kann, dan Wan zu mittag ein tafimusic ift, so mus ich noth Wendiger Beif ben denen Anaben fpeisen, Wo man ebenfalf Begen meiner nit mehrere Und nit Weniger auftragt, ift es dan das ich in der frue (Frühe) die fragl. Comedianten probiren muf, darauf noch ban que ein tafl music folge, Welche fich Bon 3 bif halbe 4 Bhr endtet, so schon Billmahl geschehen, so fann ich gar nir= gend fpeifen, in dem iederman Bmb felbige Beit fein Tafl ge= nügt, da fombts das mir bero Ober Marichall, der ein gar raifonabler Cavalier ift, nach dem dienft et Wan 4 ichuglen, jo auch nur ein abfall Bon anderen taflen ift, läßt in's Bimmer

schiechen, Bon Welchen ich öffters Wenig genießen kan, Weisen alles kald Und extra tempus ist, das ich mich also in gotts nahm mit eine stuckh brod Und glas Wein contentire, dan ich ehe den ganzen tag nichts essen Will, als in meine Undterth. diensten manchiren: da sechen (sehen) also E. &. D. (unleserlich), das dises ein aufgebrachte sach von Meinen Feindten seyn.

fo Bill nun die mufic Bud beren beffere bestellung auf bem land betrifft, jo Were ber Bn Vorschreiblichen meinung, bas jo lang E. B. D. fich ber hant boiften auf dem land bedienen, mehrere Bon hier auf von denen Cammer Muficis auf einmal alf 3 neben einen Capellfnaben Von den beften nit Vonethen hette. Beilen aber iene die haut boiften nicht nur ihre gage, obichon selbiae et Wan gering, sondern auch ihre portiones, mundur (Montur), logement, Bud tafel zu genüssen, mit bin fich aar Bol Bergnugen konnen, hingegen aber bije auffer ihrer geringen besoldung, so meiftens in ber ordinari besoldung von 247 fl, ett Belche 300 fl jährlich haben, babero Wan fie auff dem land fich felbsten Berfosten, Bnd gleich Bol ihre Beib Bnd tind zu hauf auch ernähren folte, bifes ihnen Unmöglich fallen Bürde, ich dan Bor hielt; das ihnen iedoch auf Gnediaste approbation Bon iede mal Zeit sambt einer halb maß Wein, 16 frt. (Rreuger) pagirt Werden fonte, in bem ia ein schlechter postillion Bor iede Mal Zeit 16 frz. dem tart nach pakirt Wird, damit doch gleich Wol, in dem ich al Beit nur die besten Von Bnfern Cammer Muficis, Die mit 3. derlen Sorten instrumenten fonnen Bingeben, berauf nembe. deren Weib Bud Kinder doch albier nit in die große noth mechten gestürzt Werden gleich Wie ich aber al Zeit dero Gnedigsten Willen accuratissime nach fomen, also remittire ich hiemit alles dero Gnediasten Disposition Bnd Sochfitl. ordre 2nd Berharre con un profundissimo inchino Guer Hochfitl. Drl:

> ghorsambster Undterthenigster Rath Und Ober Capelmeister Giov. Chrift. Bez.

Stuttgard den 21 8bris
1715

Noch am selben Tage wurde vom Bergog befohlen, daß ben "Cammermuficis auf beren Landreißen vor die Mahlzeit 16 Rreuger" guguweisen wären.

Nach einem Berzeichniß vom 11. März 1715, welches wir in extenso bier mittheilen, bestand die Capelle aus 45 Mit= aliebern.

Ctat ber Sof Mufit Confignation Weg Ben der hoff Music dato vor Bediente sich gegenwertig befinden, und wie viel dieselbe Jahres an Befoldung. Addition oder loco Gratialis que genießen haben. ben 11 Marty 1715

|                                               | Gelltt | Rockhen | Dindhel | Habern | Wein | Şol3 | Summa |
|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|------|------|-------|
|                                               | fl.    | Sh.     | Sh.     | Sh.    | Aŋm. | Maß. | fl.   |
| Rath und Ober Capell=                         |        |         |         |        |      |      |       |
| meister Johann                                |        |         | 1       |        |      |      |       |
| Christoph Pez.                                |        |         |         |        |      |      |       |
| Vor Sich, seine Tochter                       |        |         |         |        |      | 1    |       |
| und Copisten .                                |        | 5       | 46      | 30     | 10   | 12   | 1650  |
| Vor Hank Zinnß.                               | 150    | -       | -       | -      | -    | -    |       |
| Theodornschwarz-                              |        |         |         |        |      |      |       |
| topff                                         | 140    | 4       | 24      | 12     | 5    | _    | 300   |
| vor Holz                                      | 32     | -       | -       | -      | -    | -    | U     |
| Johann Georg                                  |        |         |         | 100    |      |      |       |
| Christian Stör=                               |        |         |         |        |      |      |       |
| len, allß Stiffts Dr=                         |        |         |         | 1      |      |      |       |
| ganistdißorth\$50fl.<br>addition allf Capell= |        |         |         |        |      |      |       |
| meister                                       | 150    |         |         |        |      |      | 1 1 0 |
| Johann Gumprech=                              | 150    | -       | _       | -      | -    |      | 150   |
| ten                                           | 138    | 4       | 18      |        | 4    |      |       |
| vor Holz                                      | 21     | _       |         |        | _    |      | 247   |
| var gary                                      | 21     |         |         |        |      |      | 2347  |

| Sohann Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |          |          |        |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|----------|--------|------|------|--------|
| Schmibbaur. 138 4 18 — 4 — 257  Wor Holz 21 — — — — — — 480  Giovanne Maria Micci 480 — — — — 400  Francisco Bentuzrini 400 — — — — 400  Fohann Eberhard Hills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1               | Gelltt | Rockhen  | Dinckhel | Habern | Wein | Hol3 | Summa. |
| vor Holz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Johann Georg    | fl.    | Sch.     | Sch.     | Sch.   | Ahm. | Maß. | fl.    |
| Abdition alls Cantor       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schmidbaur .    | 138    | 4        | 18       | _      | 4    |      |        |
| Giovanne Maria         Micci        480       — — — — — —       480         Francisco Bentus         rini        400       — — — — —       400         Sohann Eberhard         Hemig. Francesc.         La Rose        30       — — — —       300         Remig. Francesc.        30       — — — —       300         Toron holz        30       — — — —       400         Trom peter.       281       4       24       6       5       — —       300         Trom peter.       281       4       24       6       5       — —       400         Trom peter.       30       — — — — —       — — —       —       338         Trom peter.       30       — — — — — —       — —       — —       338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 21     |          |          | _      |      |      | 257    |
| Micci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        | -        | -        | -      | 1    | -    | J      |
| Francisco Bentu= rini 400 — — — — — 400  Fohann Eberhard Hemig. Francesc.  2a Mose 151 4 24 6 5 — 300  Francesc.  2a Mose 151 4 24 6 5 — 300  Francesc.  2a Mose 151 4 24 6 5 — 300  Francesc.  2a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  2a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  2a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  2a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  2a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  2a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  2a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  3a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  3a Mose 30 — — — — — 300  Francesc.  3a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  3a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  3a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  3a Mose 30 — — — — 300  Francesc.  3a Mose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giovanne Maria  |        |          |          |        |      |      | 400    |
| Tini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 480    | -        |          |        | -    | -    | 480    |
| Fohann Eberhard       281       4       24       6       5       —       400         Remig. Francesc.       2a Rofe       .       151       4       24       6       5       —       300         vor holz       .       .       30       —       —       —       —       300         Fohann Nicol.       30       —       —       —       —       300         Fohann Nicol.       30       —       —       —       —       300         Fohann Chriftoph       30       —       —       —       —       —       300         Fohann Chriftoph       30       —       —       —       —       —       —       —       300         Fohann Chriftoph       3a Flein       281       4       24       6       5       —       400         Georg Albrecht       Rreft       .       138       4       18       —       4       —       —       —       247         Trompeter.       Georg Melchior.       30       —       —       —       —       —       —       338         abbition       .       30       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |          |          |        |      |      | 400    |
| Hemig. Francesc.       281       4       24       6       5       —       400         Hemig. Francesc.       2a Rose.       151       4       24       6       5       —       300         vor holz.       30       —       —       —       —       —       —       300         Foh ann Nicol.       30       —       —       —       —       —       —       300         Foh ann Nicol.       30       —       —       —       —       —       —       300         Foh ann Nicol.       30       —       —       —       —       —       —       300         Foh ann Chriftoph       30       —       —       —       —       —       —       —       300         February       Serg Albrecht       281       4       24       6       5       —       400         Georg Albrecht       21       —       —       —       —       —       247         Trompeter.       21       —       —       —       —       —       —       338         abbition.       30       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 400    | -        |          | -      | _    | -    | 400    |
| Remig. Francesc.       2a Rose.       151 4 24 6 5 —       300         vor holz.       30 — — — —       300         Francesc.       151 4 24 6 5 —       300         Francesc.       151 4 24 6 5 —       300         Foh ann Nicol.       30 — — — —       300         Foh ann Nicol.       30 — — — —       300         Foh ann Christoph       30 — — — —       300         Fohann Christoph       30 — — — —       400         Georg Albrecht       8ref.       138 4 18 — 4 —       247         From peter.       21 — — — —       247         Trompeter.       30 — — — —       338         abdition.       40 — — — —       338         abdition.       108 3 18 18 4 —       263         Abdition.       40 — — — —       263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 001    |          |          |        |      |      | 400    |
| La Rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 281    | 4        | 24       | 6      | 5    | -    | 400    |
| vor holz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1-1    |          |          |        |      |      |        |
| Figaac Seibel       151       4       24       6       5       —       300         For holz       .       30       —       —       —       —       —       —       ]       300         For holz       .       .       30       —       —       —       —       —       ]       300         For holz       .       .       30       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 4        | 24       | 6      | 5    |      | 300    |
| vor holz        30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |          | -        | 0      | _    | _    | )      |
| Fohann Micol.       151 4 24 6 5 —       300         vor holz 30 — — — — —       30 — — — — —       300         Fohann Christoph Hair Splann Christoph Hair Splan |                 |        | 4        | 24       | 6      | 5    | -    | 300    |
| Micolaj       .       151       4       24       6       5       —       300         vor holz       .       .       30       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — <td></td> <td>50</td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>,</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 50     | _        | _        |        | -    |      | ,      |
| vor holz        30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 151    |          | 0.4      | 0      |      |      |        |
| Fohann Christoph       281       4       24       6       5       400         Georg Albrecht       Rreß       138       4       18       4       4       4       24         From holz       21       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        | . 4      | 24       | ь      | Э    | _    | 300    |
| Holzgelltt       38   4   24   6   5   400         Georg Albrecht       138   4   18   4   4   4   4   7   400         Rreß         138   4   18   4   4   400         vor holz         21   4   4   4   4   400         Trompeter.       Georg Melchior.         Fenchel         158   4   24   18   5   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 30     |          |          | _      |      |      | ,      |
| Georg Albrecht       138       4       18       4       -       4       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 281    | 4        | 24       | 6      | 5    |      | 400    |
| Rreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 201    | -        |          |        | J    |      | 100    |
| vor holz       .       21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 138    | 4        | 18       |        | 4    |      |        |
| Trompeter. Georg Melchior. Fenchel 158 4 24 18 5 — vor holz 30 — — — — — 338 addition 40 — — — — — — Fohann Casimir Gundel 108 3 18 18 4 — holzgelltt 30 — — — — — 263 addition 40 — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-              |        | <u>.</u> |          |        | _    |      | 247    |
| Fenchel 158 4 24 18 5 — 338  vor holz 30 — — — — — 338  addition 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |          |          |        |      |      |        |
| vor holz       30       — — — — — — 338         abdition       40       — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Georg Melchior. |        |          |          |        |      |      | -      |
| addition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fenchel         | 158    | 4        | 24       | 18     | 5    | _    |        |
| Fohann Casimir Sundel 108 3 18 18 4 — holdgelltt 30 — — — — — 263 addition 40 — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vor holz        | 30     | _        |          | -      |      | _    | 338    |
| Gunbel     .     108     3     18     18     4     —       holzgelltt     .     .     30     —     —     —     —     —       abbition     .     .     .     40     —     —     —     —     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 40     |          |          |        |      |      |        |
| holzgelltt 30 — — — — 263 addition 40 — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |          |          |        |      |      |        |
| addition 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 108    | 3        | 18       | 18     | 4    |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 30     | -        | _        | -      | _    | _    | 263    |
| 3685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | addition        | 40     |          |          |        | _    | -    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |        |          |          |        |      | i    | 3685   |

|                        |       | =       | <u></u> |        |      |      |         |
|------------------------|-------|---------|---------|--------|------|------|---------|
|                        | Gellt | Rockhen | Dindhe  | Habern | Wein | Sol3 | Summa   |
|                        | fl.   | Sch.    | Sch.    | Sch.   | Aŋm. | Maß. | ft.     |
| Jacob Grimminger       | 108   | 3       | 18      |        | 4    |      |         |
| holzgelltt             | 30    |         | _       | _      |      | -    | 263     |
| addition               | 40    |         |         | _      |      | _    | J       |
| Johann heinrich        |       |         |         |        |      |      | _       |
| Schachtenbeckh         | 108   | 3       | 18      | -      | 4    | _    |         |
| holzgelltt             | 30    |         | _       | _      |      | _    | 263     |
| addition               | 40    |         | _       | _      |      | _    | J       |
| Matthias Gabri-        |       |         |         |        |      |      |         |
| elis, Altist .         | 138   | 4       | 18      | -      | 4    | _    | 247     |
| vor holz               | 21    | -       | _       | -      |      | -    | 341     |
| Anthonj Maister,       |       |         |         |        |      |      |         |
| Notist                 | 138   | 4       | 18      |        | 4    | _    | 247     |
| vor holz               | 21    | -       | -       |        | _    | _    | 24.     |
| Georg Christoph        |       |         |         |        |      |      | ,       |
| hildenbrand            | 138   | 4       | 18      |        | 4    |      |         |
| vor holz               | 21    |         | _       |        |      |      | 247     |
| Stephan Freuden-       |       |         |         |        |      | ,    | )       |
| berg                   | 151   | 4       | 24      | 6      | 5    | _    |         |
| vor holz               | 30    |         |         | _      |      | -    | .300    |
| Jeremias Christian     |       |         |         |        |      | ,    | ,       |
| Büßinger, Hoff-        | 1     |         |         |        |      |      |         |
| paufher                | 40    | 4       | 14      |        | 4    | _    | 1       |
| vor holz               | 11.40 |         | _       | _      | _    | _    | 171.40  |
| addition               | 40    | _       | _       |        |      |      |         |
| Johann Georg           |       |         |         |        |      |      |         |
| Zahn                   | 78    | 1       | 14      | 2      | 3    | _    |         |
| holzgelltt             | 21    |         |         |        | _    | _    | 247     |
| addition von 13. Xbris |       |         |         |        |      |      |         |
| 1714                   | 60    | _       | _       | -      |      |      | 1       |
| Erhardt Eberlen        | 138   | 4       | 18      |        | 4    | _    | 247     |
| holzgeutt              | 21    | _       | _       | _      | -    |      | 241     |
|                        |       |         | !       |        |      |      | 2232,40 |
|                        |       |         |         |        |      |      |         |

|                                                   | Gelltt .  | Rockhen | Dinckhel | Habern<br>Habern | Wein | Şolz                    | Summa |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|------|-------------------------|-------|
|                                                   | fl.       | Sch.    | Sch.     | Sch.             | Aŋm. | Maß.                    | fl.   |
| Die Singerin<br>Kornbeckhin<br>vor holz           | 138<br>21 | 4       | 18       | _                | 4    | _                       | } 247 |
| Johann Christian<br>Arnold                        | 78        | 1       | 14       | 2                | 3    | 2                       | 150   |
| Georg Christoph<br>Bleßer (?)<br>holzgelltt       | 138<br>21 | 4       | 18       | _                | 4    | _                       | 247   |
| Georg Philipp<br>Schwahn addition v. 5. July      | 65        | 1       | 8        | -                | 2    | _                       | 200   |
| 1714 holzgellt                                    | 35<br>15  | 2       | 12       | 4                | 1 -  | -                       |       |
| Maxim. Pez (ein Sohn des Capell=                  |           |         |          | -                |      | an an appearance of the | 190   |
| meisters)                                         | 151<br>30 | 4       | 24       | 6                | 5    | _                       | 300   |
| Sigmund Casten=<br>bauer                          | li .      | 4       | 18       | _                | 4    | -                       | ì     |
| vor holz                                          | 21        | _       | -        | -                | -    | _                       | 247   |
| hardt vor holz                                    | 138<br>21 | 4       | 18       | _                | 4    | _                       | 247   |
| Die Singerin<br>Schmidbauerin<br>Johann Christoph | 78        | 1       | 14       | 2                | 3    | 2                       | 150   |
| Brott vor holz                                    | 138<br>21 | 4       | 18       | -                | 4    | _                       | 247*  |
| Joh. Wilh. Lumpe,<br>Waldhornist .                | 300       | -       |          |                  | _    | -                       | 300   |

|                |           | Gelltt. | Rockhen | Dindhel | Haber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wein  | Sol3 | Summa      |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| Johann C       | hristoph  | ft.     | Sth.    | Sch.    | Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anm.  | Maß. | fī.        |
| Biener         | , Haut=   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
|                |           | 300     |         | _       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     |      | 300        |
| Johann         | Franz     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
|                | , Baffist | 138     | 4       | 18      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     |      | 0.4-       |
| vor holz       |           | 21      |         |         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | 247        |
| Phil. H        | einrich   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
| Bierche        | r, Trom=  |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
|                |           | 148     | 3       | 18      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | _    | 000        |
| vor Holz       |           | 30      | _       | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | _    | 263        |
| Jean Mam       |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
| 5. July        | - 1       | 138     | 4       | 18      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | _    | 0.47       |
| vor holz.      | - 11      | 21      | _       | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | 247        |
| Carl Gus       |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
| dawerr         |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
| boist v. 2.    |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
| 1715           |           | 138     | 4       | 18      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | _    | 247        |
| vor holz.      |           | 21      | -       | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | 247        |
| Johann P       |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | ,          |
| Junghein       |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
| cant           |           | 80      | 1       | 14      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | _    |            |
| vor holz.      |           | 10      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | _    | 158        |
|                |           | _       | _       | 2       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _     | _    |            |
| Daniel R       |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |
| Trompeter      | []        |         |         |         | The same of the sa |       |      |            |
| pro Victal .   |           | 52      | 1       | 10      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21/2  | - 1  | 110        |
| jährlich grati |           | _       | _       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | _ /  | . 110      |
| Iohann Fr      |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 010  |            |
| idem pro       |           | 83      | 3       | 14      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | _    | 150        |
| Capellknab     | Mayer     | 39 4    | · S.    | 11/2    | S. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 21. | 1    |            |
|                | ij.       |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03.   |      | 74,521/2   |
| Waschgelltt .  |           | 4 .     | _       | _   .   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _     | - 1  | 1,02   2   |
|                |           |         | ,       |         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1    | 796.52 1/2 |
|                |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |            |

|                                 | Gellt | Rockhen                 | Dindel                        | Habern | Wein | Hol3 | Summa      |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|--------|------|------|------------|
|                                 | fl.   | Sch.                    | Sch.                          | Ech.   | Ahm. | Maß. | fl.        |
| Capellknab G. H.<br>Schmidbauer | 39    |                         |                               |        | 1 A. |      | 74.521/2   |
| Waschgelltt                     | 4     | _                       |                               | -      | _    | _    | J          |
| Susanna Mar=<br>gretha Schar=   |       | The same of the same of | ~                             |        |      |      |            |
| nizgin                          | 39    | 4 %.                    | $\mathfrak{S}$ . $4^{1}/_{2}$ | 6 €.   | 1A.  | 1    | 74.521/2   |
| Waschgellt                      | 4     | -                       | -                             | -      | _    | _    |            |
|                                 |       |                         |                               |        |      |      | 149.45     |
|                                 |       |                         |                               |        |      |      | 1796.521/2 |
|                                 |       |                         |                               |        |      |      | 2335       |
|                                 |       |                         |                               |        |      |      | 2232.40    |
|                                 |       |                         |                               |        |      |      | 3685       |
|                                 |       |                         |                               |        |      |      | 2347       |
|                                 |       |                         |                               |        | ~    | m.c  | 10710151   |

Summa fl. 12546.171/2

Es war dies schon ein ganz anständiger Etat; leider ersfahren wir aus der Confignation nicht, welche Instrumente hauptsächlich vertreten waren. Wir dürfen wohl annehmen, daß diejenigen Musiker, deren nähere Functionen nicht angegeben sind, zum größten Theil Streichinstrumente spielten, vielleicht daß auch einige Sänger darunter waren; es ist doch wohl kaum anzunehmen, daß nur ein Altist und Bassift außer den erwähnten Sängerinnen in der Capelle gewesen wäre.

Wir möchten hier noch nachtragen, daß der Herzog im Jahre 1713 eine Truppe Comödianten "zu Dero Divertissement" auß Frankreich kommen ließ, welche 1716 wieder verabschiedet wurden. Sie gaben selbstverständlich französische Stücke, wie die Stuttgarter Ausgaben von Corneille's "Cid" und "Polheucte" sowie "les Horaces" bezeugen.

Im Jahre 1617 scheint Bez gestorben zu sein, benn zum ersten Male finden wir da in den Aften Giuseppe Antonio

Brescianesso als Obercapellmeister erwähnt. Wie und auf welchem Wege berselbe nach Stuttgart gekommen ist, haben wir nicht zu ermitteln vermocht. Er wurde zunächst mit fl 1200 Geshalt und dem Titel "Musique Directeur, Maitre des concerts de sa chambre" angestellt. Wir werden ihm noch öfters begegnen.

Noch im Jahre 1718 erwähnen die Aften einen italienischen Castraten — Contra alto — Namens Maffei, als einen in

ber Sofcapelle angestellten Bediensteten.

Um diese Zeit wurde der Hof nach Ludwigsburg verlegt. Schon früher waren in dem gum Rirchengut gehörigen Erlach= hofe, auf einer hoch gelegenen, meift mit Bald bewachsenen Ebene etliche Zimmer eingerichtet. Als im Jahre 1693 bas Gebäude durch die Frangosen eingeäschert worden war, ließ ber Bergog 1697 das sogenannte Jägerhaus erbauen, 1698 ben großen Herrschaftbau. Um 7. Mai 1704 legte Eberhard Lud= wig den Grundstein zu einem Jagd- und Lufthaus, der Fürftenban genannt, das jezige alte "Corps de Logis". Er nannte es "Ludwigsburg", ohne damals ichon ben Gedanken gefaßt gu haben, hier eine Stadt zu grunden. Erft am 17. Auguft 1709 erschien ein Rescript: "ba der Herzog zu mehrerer Aufnahme und Erweiterung allhiesigen Luftschlosses sich anädigft resolvirt habe, allen, die hier zu bauen und sich häuslich niederzulaffen Willens feien, den Blat und die Baumaterialien gratis ju überlaffen, auch 15 Jahre lang von allen Beschwerden, fie mogen Namen haben, welche fie wollen, zu befreien, so sollen die Besamten dies öffentlich verkündigen". Am 10. Januar 1710 ers flarte der Bergog in einem zweiten Rescript, daß er fein Soflager in Ludwigsburg zu halten gedenke.

So entstanden auf dem ursprünglich firchenräthlichen Meiereisgut in wenigen Jahrzehnten einer der prächtigsten Paläste Deutschslands und eine ganze Stadt, ein Bersailles im Rleinen. Im Jahre 1718 erhob der Herzog die etwa 600 Seelen zählende Stadt zur zweiten Residenz; sein ganzes Hossager verlegte er hieher, die Ranzleien und Regierungsbehörden folgten.

Hier finden wir Reinhard Reiser in den Jahren 1719 bis 1721.

Reinhard Reifer gehört zu jenen Männern, welche eine ber= porragende Stellung in der Geschichte der Oper beauspruchen dürfen, hat doch fein Birken als Director der hamburger Oper in den erften Decennien des vorigen Jahrhunderts fogar auf einen Sandel einen anregenden und fünstlerisch befruchtenden Einfluß ausgeübt. In Samburg mar es, wo die erfte ftebende deutsche Buhne im letten Biertel bes 17. Jahrhunderts errichtet und am 2. Januar 1678 in bem am Gansemarkt gelegenen und von Gerhard Schott, "bender Rechte Licentiat", zum größten Theil aus eigenen Mitteln errichteten Opernhaus Die erfte beutsche Driginaloper: "Abam und Eva ober ber erschaffene, gefallene und aufgerichtete Mensch" aufgeführt wurde. Bu einem einheitlichen Stil aber vermochte die Oper fich nicht herauszubilden. Berlangten die Gebildeten flaffifche Stoffe und mufikalisches Bathos, jo wollte das Bolf Stücke wie "Störtebecker" und "Gödge Michaels" haben, in welchen verschiedene Male auf der Bühne geföpft murbe und bas Ralberblut in Stromen fich ergoß. Gine britte Partei wollte nur geiftliche Schauspiele aufgeführt wiffen. Aber die alte Tangluft der Hamburger Oper stellte fich auch hier bald ein; schwangen in "Chrifti Geburt" Bauern und frobliche Rameeltreiber ben luftigen Reigen, fo tangten in "Rain und Abel" die vier Winde eine gemüthliche Quadrille. Der Rord= wind erschien in eisgrauem, ber Oftwind in rothem, der Gud= wind in gelbem und der Weftwind in blauem Gewande. Lufterne Frivolität und grenzenlofe Brunkentfaltung führten ben Berfall ber Oper herbei, ehe fie fich kaum zu entwickeln vermocht hatte. Gin frischerer Bug tam in bas hamburger Opernwesen, als Couffer und Reifer ihre Schaffensthätigkeit derfelben gu= wandten: namentlich war es Reiser, welcher die Oper zeitweilig zu großem Glang emporhob, und der Entwicklung der deutschen Oper überhaupt eine gang neue Richtung gab.

Reinhard Keiser besaß jene Eigenschaften, welche kein Künstler sich zu erarbeiten vermag: Frische der Empfindung, Ursprünglichsteit der Erfindung und Grazie der Melodik; "seine Töne sind wirklich gestaltet wie die ersten Blüthen der neu erwachenden Natur, ebenso zierlich, klein und behende, ebenso verwelklich und von derselben untadeligen Schönheit".

Seine Zeitgenoffen, ein Mattheson, Scheibe, Saffe, gedachten itets mit ber größten Bewunderung feiner hervorragenden fünft= lerischen Gigenschaften. Und wenn auch Mattheson, welchem Reiser ben Spignamen "die weiße Cravatte" gegeben hatte, weil er fich etwas reinlicher in der "Basche" hielt als der Componist der "hamburger Schlachtzeit", bes letteren ungewaschene Redensarten in seiner berben Beise gelegentlich heimzahlte, und bei einer Beraleichung seiner Opern-Intraden mit den Kirchensonaten Rosenmüller's, erstere "im Rauche vergutdete Flecheringe aus ber Oftsee" nennt, "welche die Zunge kipeln, und deren berbes Wefen Luft zum Trunke erwecke", fo heißt er ihn boch in feinem Nachrufe in der "Ehrenpforte" 1) "le premier homme du monde". Rein Componist sei zur Zeit Reiser's gewesen, ber "absonderlich in gärtlichen Singfachen, so natürlich, fo fließend. so anziehend und, was das meiste, zulett noch so deutlich, ver= nehmlich und rhetorisch gesetzt habe, als eben er". Und weiter: "Er ist wirklich der erfte Componift gewesen, der, nebst mir, die oratorische und vernünfftige Beise, einen Text unter die Noten zu legen und nach grammatikalischen Ginschnitten verständlich abzutheilen, sich angelegen senn laffen."

Bon den Lebensschicksalen Reifer's in dem Zeitraum von 1717-1728 wußten wir bis jett so viel wie nichts. In fämmtlichen musikalischen Lexicis, Compendien und sonftigen Werken lesen wir nur, daß derselbe sich nach Ropenhagen begeben habe und später nach Hamburg zurückgekehrt sei: auch Meinardus 2) bemerkt nur, daß Reiser von einem längeren Aufenthalt in Ropenhagen wieder nach Samburg gekommen fei.

Run fand ich unter den auf dem geheimen Saus= und Staatsarchiv zu Stuttgart befindlichen Oberhofmarschalls = Aften den vollständigen, weiter unten mitgetheilten Text einer zu dem Geburtsfest des Herzogs Cherhard Ludwig von Reiser componirten Serenata, sowie mehrere Briefe besselben, aus welchen hervorgeht, daß er sich in den Jahren 1719 bis 1721 am Hofe zu Stuttgart und Ludwigsburg aufhielt und bort die Stelle bes

1) "Ehrenpforte", Hamburg 1740 p. 129.

<sup>2) &</sup>quot;Rücklicke auf die Anfange ber beutschen Oper in Hamburg" p. 87.

verstorbenen Obercapellmeisters Pez zu erhalten hoffte, denn, wie bereits oben angeführt, wurde Brescianello nicht sofort dieser Posten übertragen, sondern zunächst ihm das Prädikat eines "Musique Directeur" und "Maitre des concerts de la Chambre" versiehen.

Die deutschen Musiker traten auf das Lebhafteste für die Anstellung Keiser's ein, aber schon damals dominirten die italienisichen Künstler in der Capelle, und der Herzog konnte und mochte sich nicht entschließen, einem deutschen Musiker den Posten des obersten künstlerischen Leiters zu übertragen. Uebrigens erfahren wir aus einem ebeufalls unten mitgetheilten Schreiben des Kammersmusicus Hössein, daß Keiser auch Aussichten hatte, vom Markgrafen von Baden-Durlach angestellt zu werden.

Che wir auf die sämmtlichen Reiser betreffenden Briefe einsgehen, wollen wir zunächst einige weitere Daten aus bessen Leben richtig stellen.

Reinhard Reiser ift gegen das Jahr 1673 in der Leipziger Begend geboren. Sein Bater mar felbst ein tüchtiger Musiker, welcher auch der Composition oblag. Derselbe hielt sich abwech= felnd in Samburg, Lübeck, Leipzig und an anderen Orten auf, und ließ fich die musitalische und sonstige Erziehung seines Sohnes sehr angelegen sein. Reiser besuchte sowohl die Thomasschule als die Universität in Leipzig, doch seine Borliebe für die Musik überwog. Schon ihm Jahre 1692 wurde ihm vom Sofe zu Wolfen= büttel die Composition eines Schäferspiels "Ismene" aufgetragen. Der Erfolg der Aufführung war ein folder, daß Reiser die Aufforderung erhielt, auch eine Oper zu verfassen. Es war dies die Oper "Bafilius", welche im barauffolgenden Jahre gegeben wurde. 1694 ging Reiser nach Hamburg und wurde hier bald der Lieb= ling des Bublikums: er war und blieb der erste und beliebteste Componist ber bortigen Buhne über 40 Jahre. Reiser schrieb in dieser Zeit nicht weniger als 116 Opern nebst vielen Dratorien und Kirchensachen. In den Jahren 1700 und 1701 veranftaltete er Winterconcerte, welche regelmäßig Sonntags ftattfanden und fich ftets einer vornehmen Buhörerschaft erfreuten. Das ausgesuchtefte Orchefter, die besten Compositionen nebst den "schönften, blühendsten Sängerinnen damaliger Zeit" ftanden ihm für diese Concerte gu

Gebote. Er hatte benselben auch den Titel eines Mecklenburgischen Obercapellmeisters zu danken, welcher ihm vom Herzog Friedrich Wilhelm 1700 oder im darauffolgenden Jahre verliehen wurde, ohne daß derselbe ihn zu irgendwelchen Diensten verpflichtet oder ihm einen klingenden Lohn eingetragen hätte. Mattheson, welcher diesen Concerten "als Mitglied beiwohnte", versichert, daß er solche Pracht und Herrlichkeit "in keiner fürstlichen Versammlung jemals gesehen", und daß dieselben auch oft von Fürsten besucht gewesen, welche nach Schluß auf das Kostbarste bewirthet wurden. "Wir hatten nebst reichlicher Bezahlung einen Schenktisch, besgleichen au Tockaier und andern sehr raren Weinen wenig zu finden sind, und ein Jeder genoß, was ihn beliebte; Keiser führte sich daben mehr als ein Cavallier, denn als ein Musicus, auff."

Im Jahre 1703 pachtete er mit einem Gelehrten Namens Drüfife die Oper, deren Besitzerin die Wittwe des bereits erwähnten Schott war. Keiser führte ein Leben in Freuden und Herrlichkeit, und streute das Geld mit vollen Händen aus; aber 1707 ersolgte der Krach. Drüsike hatte bereits das Weite gesucht, und Keiser, von seinen Gläubigern bedrängt, verschwand ebensfalls aus dem Gesichtskreis der Hamburger. Im Jahre 1709 kehrte er wieder zurück, und eine Heirath mit der Tochter des reichen Patriciers und Rathsmusicus Oldenburg, sowie der Erstrag von sieben inzwischen neu componirten Opern gestatteten ihm, das frühere luxuriöse Leben wieder aufzunehmen und auf der Straße zwei "in Aurora-Liberey" gekleidete Bedienten hinter sich hergehen zu lassen.

Im Jahre 1716 veranstaltete er öffentliche Concerte mit Mattheson auf dem "Nieder-Baumhause"; 1717 verließ er Hamburg und zwei Jahre später treffen wir ihn zu Stuttgart, wie aus nachfolgenden Briefen hervorgeht. Der erste ist vom 16. August 1719 datirt.

"Hochgebohrener Graf Hochgebietender Herr Ober-Hoff-Marschall und geheimer Conferenz-Rath Gnädiger Herr.

Euer Hochgräfliche Excellenz erlauben mir Hochgeneigt, daß Ihnen hiermit, weil dero Wichtige affaires mir Meinen

perfönlichen Zutritt nicht gegönnt, eine schrifftliche Aufswartung mache, und Dero viel gultiges Patrocinium mir ausbitte.

Nachdem es meiner convenienz nicht mehr fenn will, in Stuttgard mich länger aufzuhalten, und ich aber jedoch die Gnade gehabt, Seiner Sochfürftlichen Durchlaucht dem Berbog Beranlakter maken mit einer Kirchen= auch einer Rleinen Thea= tralifchen Mufic auffzuwarten, mithin mir nicht geziemen will, fo stillschweigend weg zu geben; Als habe auf den bevorstehenben Ludwigs = Tag eine neue Serenata verfertiget, womit ich ben Höchstanädigfter Gr. Hochfürftlichen Durchlaucht, die Abschiedsaudienz nehmen möchte, wenn anders Guer Hochgräft. Excelleng die Gnade vor mich haben, und von dem projectirten dessein (welches ber Secretarius Soflein überreichen wird) Seiner Durchlaucht apertur geben wollen, da= mit unter gnädigsten hoben consens die materi gedruckt und Mufic = Proben angestellt werden borfften; worben mir bochftens gratuliren wurde, wann G. Sochgräft. Excelleng in dero hiefigen quartiren eine repetition von dem Musica= lischen Werk zu hören, veranlaffen möchten.

Gnädiger Nachricht auf mein petitum mir schuldigst auß= bittend, und zu dero hohen Faveur mich gehorsamst em= psehlend, verharre ich in tiesstem respect

> Guer Hochgräflicher Excellen z unterthäniger Diener

Stuttgart, den 16. August 1719. Reinhard Reiser."

Demnach wäre Kaiser schon seit einiger Zeit in Stuttgart gewesen, spricht er doch davon, daß er bereits dem Herzog mit einer "Kirchen- auch einer Kleinen Theatralischen Music" aufsgewartet habe; wir werden diese Bemerkung wohl so zu verstehen haben, daß Keiser diese Werke mit der Capelle vor dem Herzog aufführte.

Ein Schreiben, datirt Stuttgart 19. September 1719, ist allem Anschein nach, troz der veränderten Anrede, an denselben Geheimen Conferenzrath gerichtet. Dasselbe lautet:

"Euer Freiherrliche Excellenz werden hoffentlich nicht ungütig deuten, daß Ihnen mit diesen Zeilen auch eine schrifftliche

Aufwartung mich prävalire (?). Das große Vertrauen, jo zur Em. Ercelleng angebohrnen humanité trage, encouragiret mich darzu. Und weilen Guer Freiherrliche Excellenz ben meiner letten persönlichen Aufwartung gnädig versprochen, mir und der gangen Hoff Music nach Möglichkeit zu afsiftiren; als ersuche aniett dieselbe gant gehorsamft, beyliegendes Memo= rial Serenissimo Hochgeneigt zu Geficht tommen zu laffen, und durch dero Vielgültige Recommendation eine erwünschte Resolution balbigft darauf zu wegen zu bringen, damit ich, falls Seine Hochfürftl. Durchlaucht bermahlen mich in bero Dienste gu nehmen ohnverhofften Anstand hätten, bennoch wenigstens vor meine wiewohl geringe, jedoch gnädigst agreirte Music-Arbeit, nach des großen herhogs zu Bürtemberg weltbefandten generosite gnädigst abgefertiget, meine Repse weiter fortseben und mir die obligation vergrößert werden moge, von dem Fürst= lichen Sauß Würtemberg in aller Welt großen ruhm zu machen, was vor Gnaden man allda mit wenigen meriten erwerben könne.

Der ich übrigens unter anhoffender zeitlicher Nachricht über meine unterthänigste petita E. Freiherrlicher Excellenz großem pouvoir alles de meliori nochmals, wie auch zu dero beständigen hohen Faveur mich in allschuldigem respect rescommendire, und verschreibe

Euer Hochwohlgeboren

Frenherrl. Excellenz unterthäniger Diener Reiser."

Stuttgart, den 19 September 1719.

Keiser hatte benmach die Hoffnung noch nicht aufgegeben, vom Herzog angestellt zu werden, oder doch wenigstens ein möglichst kostdares Geschenk für seine Serenata zu erhalten, damit er, wie Keiser schlau hinzusügt, aller Welt es bekannt machen könne, "was vor Gnaden man da mit wenigen meriten" erwerben könne. Das von ihm erwähnte Memorial fand sich unter den Akten nicht vor, dagegen folgendes interessante Schreiben des "Cammersund Hofmusicus" Hössein an den schon erwähnten geheimen Conferenzrath, dessen Name wir nicht zu ermitteln vermochten. Dieses Schreiben gibt sowohl von der großen Uchtung Zeugnis, welche

Keiser speciell als Musiter und Componist bei den deutschen Mitzgliedern der württembergischen Hoscapelle genoß, wie von der gereizten Stimmung derselben gegen die italienischen Sänger und Künstler, welche sich durch hochnäsiges Benehmen gegen die deutschen Musiter auszeichneten. Uebrigens war Keiser auch nicht auf den Mund gefallen. So rief er einstens dem Brescianello, gelegentlich einer Aufführung im Lusthauß, zu: "ich din der Kerl, der die Composition, welche in der Cammer Music aufgessührt und schon lang in Italien ausgezischt worden, gemacht hat"; setzere Bemerkung soll Brescianello über Keiser's Werf gethan haben. Die weiteren liebenswürdigen Worte: "du versluchter Welsche, du meinest nur hier zu sehn, die Teutsche zu scheren, aber du bist eine rechte Canaille", trugen dem Kesormator der Hamsburger Oper Arrest ein, zudem mußte er revociren.

Der Brief Söflein's lautet:

"Wann mich nicht die gehabte hier graßieren de Fieber= maladie so schwach gemacht hette, so wollte ich mir gratuliren, den inschluß von dem berühmten Capellmeifter Reifer, Guer Fregherrl. Excelleng perfonlich zu überweisen, fo aber erfühne ich mich, unter anhoffender geneigter genehmhaltung, benselben nur unter meinem couvert gehorsam zu infinuiren, woben ich von der gelegenheit zu profitiren suche, Ew. Frenherrl. Excelleng ben nothstand ber fürftl. Hofcapelle puncto beren Direction anxie ju recommendiren, magen ber weliche Director Sigr. Giufeppe nicht nur würklich anfängt mit scabiosen reden unter die Hof-Capellisten offentlich zu werfen, sondern auch jedem, ben er vor den Signr. Reiser portirt weiß, tort anzuthun fucht, wie er bann bem Cammer=Musico Freudenberg, ben er doch so nothwendig neben sich zur Biolin braucht, am ver= gangenen Sonntag die tour gespielt, daß er ibn, alf jezigen vornehmsten von der Instrumental=Music, ohngeachtet er bemonftriren laffen, wie er einer Beschwehrlichkeit halber am Ruß nicht reuten könne, bannoch nicht in ber Berrichafts-Butiche nach Urach mitfahren, sondern eher einen alten ohnbrauchbaren catholischen Bioliniften nahmens La Rofe einfiggen laffen, fo daß gedachter Freudenberg nothgezwungen hat hier bleiben muffen, und sein devoir zu Urach nicht thun können, welches ber

Signr. Ginseppe wohl vermuthlich malitiöse am Hof antragen und den guten Menschen unglücklich zu suchen machen wird.

Dergleich Streich nun, weil bekanntlich die Italianer vin dicativ find, werden wir Teutsche in der Hof-Capell täglich ju gewarten haben, woben nur zu beforchten, daß das Teutsche Berg bergleichen Chicanen in die Länge nicht auffteben, und fich zu Thätlichkeiten reigen laffen borffte. Diesem Unbeil allen aber vorzukommen und damit absonderlich die Kirche mit einem ge= schickten Maître wieder versehen fenn möchte (bann ber Monf. Schwarzfopf civiliter mortuus ben ung ift, indem er ichon viele Sahr nichts mehr componirt, und von langer Reit ber wegen seiner ichlechten Conduite feinen Respect von Reinem einzigen Sof Musico hat), Go bitte ich Guer Freiherrl. Er= celleng instantissime und im Nahmen braver Teutschen in der fürstlichen Capell, Sie haben doch Mitleid mit diesem turbirten fürftl. Mufic-Chor und helfen es ben unfers anabigften Fürsten und Berrn Bielvermogen dabin dirigiren, daß ber in ber gangen Welt bekannte Birtuofe Sig. Reifer unfer Obercapellmeister werden moge, dann gewiß seines gleichen in Teutschland an Birtu in ber Music nicht ift, und er noch bargu manchem Italianer in der Composition tête machen darf. Sch fann auch Em. Excelleng ohne Finte, bann man mich fo gar durch einen Cammer Secretarium nahmens Orthmann jum Correspondenten malgre bongre erfießt, aufrichtig er= öfnen, daß man in Durlach nur auf Diefen Mann wartet, wann er Stuttgart quittiren follte, und würklich eine opera zu componiren ihm einen Auftrag habe, welche Verlaffung aber zu mein und anderer wakterer Teutschen in der fürstlichen Capell größter Mortification geschehen würde, dann der halbe Theil der Capellisten verlohrne Leuthe weren. Es gereichte ja dieses Meifters Reception nicht nur zu großer Renommée ber fürftl. Hofcapell, fondern es wurde auch Seine Sochfürftl. Durchlaucht solche Bedienung von ihm zu gewarten haben, mit dergleichen Sie von feinem Componiften noch werde bedient worden fenn.

Enfin damit ich E. Freiherrl. Excelleng nicht zu weits läuffig werde, so übergebe ich die ganze Affaire dero hochvers nünftigen Dijudicatur lediglich anheim, nicht zweifelnd, dies

selben werden pro interesse Principis die fürstl. Capelle zu besorgen das Tempo schon zu sinden wissen und mit einer vergnügten Resolution die membra derselben bäldist erfreuen, damit sie mit vergnügtem Herzen und in einer erwünschten Harmonie ihr Music-devoir leisten und Serenissimum zu contentiren sich (imstande) sehen mögen."

Aber die Sache eilte trothdem nicht vom Flecke; die feindsliche Gegenströmung war zu stark, und Keiser saß im Adler zu Stuttgart und machte Schulden, wie aus dem Schreiben des Wirths an den Herzog, der sich allem nach nicht pro und nicht contra zu entscheiden vermochte, auch Keiser nicht das mit Recht ihm Zukommende verabfolgen ließ, hervorgeht. Dasselbe lautet:

# Durchl. Herzog Gnädigster Fürst und Herr!

Wie ich eußerlich vernehme, so soll der fürstl. Mecklenburgische Capellmeister Rehser auf Herrschaftliche Costen in meinem Wirth-Hauß zum Adler zehren, und will mich deßen Euer Hochfürstl. Durchl. Hof-Rath Pfau durch abgeforderten Zehrungszettel persuadiren. Wenn nun, gnädigster Fürst und Herr, ich an diesem gemelten Capellmeister wahrnehmen kann, mit was Verdruß er auf seine Absertigung warte, zu dem die Costen täglich auswachsen, und ich selbsten nicht gerne sehe daß zur Beschwehrte gnädigster Herschaft ein mehreres, alß es schon ist und ich obzgedachten Hofrath Pfau Specifice überreicht, verzehrt werde,

Alß gelanget an E. Hochfürstl. Durchl. mein gehorsamstes Bitten, Sie geruhen, sowohl vor diesen fremden Virtuosen Keiser alß vor mich die hohe Gnade zu haben, und wegen dessen Absertigung einfolglich auch der Zehrung halber, an seine Behörde gemessene Decreta ergehen zu lassen, damit dieser erwehnte Capellmeister seiner verdrüßlichen Lebensart und ich eines müß Vergnügten Costgängers los werden möge. Gnädigster Willsahr mich getröstend, ersterbe ich in aller Unterthänigkeit

Guer Hochfl. Durchl. unterthänigst gehorsamer Johann Georg Wagner Stuttgart, 29 November 1719. Ablerwirth. Keiser erhielt jedoch seine Absertigung nicht, dagegen waren, wie aus folgendem Schreiben des Hofraths Pfau hervorgeht, Unterhandlungen bezüglich seiner Austellung wiederum angeknüpft worden. Das Schreiben Pfau's an den Herzog ist datirt Ludswigsburg, 13 Februar 1720.

"Ew. Fürstl. Durchl. erinnern sich gnost., was gestalten vergangenen Sommer sich der Fürstl. Mecklenburgische Ober-Capell-meister Nahmens Reisser allhier eingesunden, und von Ew. Fürstl. Durchl. sich hören zu lassen, unterthänigst angesucht, und darauf mit dero gnädigster Erlaubnus auch einige Musiqpieces insonderheit zu Stetten 1), als Höchsteiselben dero Hohen Geburthstag solenniter celebrirt, unterthänigst aufgeführt. Nichtweniger da Ew. Fürstl. Durchl. Ihme hernach gnost, besehlen lassen, daß Er dieses stück noch einmahl zu Ludwigsburg präsentiren solte, Er sich gleichfals dar zu präparirt geshabt, und wie nachgehends Er seine Diensten in Unterthänigseit offerirt höchst Erl. dieselbe die gnost. Resolution dahin ertheilt, daß von dem Ober Hoff-Marschallen Umbt Bericht und Borschläge gethan werden solle, was und wie viel Ihme Ober Capell Meister dessenthalben abzuraichen sehn mögte.

Wann nun derselbe dieser pieces wegen umb E. F. D. unterthänigst zu contentiren, biß anhero in Stuttgard sich ausgehalten, so wolten Subsignirte der unmaßgeblichen Meinung sehn, daß derselbe entweder fordrist abgesertigt, und Ihme 300 fl., in deme Er wegen seines langen Auffenthaltes in Stuttgard ziemlich viel verzehren müssen, pro remuneratione, gndst. accordirt, oder aber zu ersparung dieses praesenti, derselbe in Ew. F. D. Diensten, zumahl er in seiner Profession, welt bekantermaßen, dergestalt renommirt ist, daß man nicht zweiselt, Er werde Ew. F. D. in seinen Diensten völlig constentiren, angenommen werde, wie er dan auch mit einer leidenslichen Sage hoffentlich zufrieden sein wird, und die Sache dersestalten gerichtet werden kann, daß denen jezigen Capellmeistern kein torte dardurch zu wachse, auf den ersten Fall aber könte solche von F. Visitation, gestalten dieselbe dergleichen Spesen

<sup>1)</sup> Gin Dorf im Remsthal, wo die Herzöge ein Schloß befaßen.

ohne deme der observanz gemeß zu übernehmen hat, gereicht und Er damit abgefertigt werden".

Hierauf erschien folgende Resolution, datirt Ludwigsburg, 23. Februar 1720:

"Serenissimus Haben hierauf gogst. resolvirt, daß dem Mecklenburgischen Capellmeister Kaisser vor seine gänzliche Absförttigung von Fstl. Bisitation 200 Gulden gereicht werden sollen".

Im Spätherbst befand sich Keiser jedoch immer noch in Stuttgart, denn die Aften enthalten folgenden, an den späteren Premier-Minister Graf Grävenitz vom 3. November 1720 datirten Brief, aus welchem hervorgeht, daß er noch immer gleichsam als musitalischer Gast am württembergischen Hofe weilte. Das höchst interessante Schreiben lautet:

"Bon der lett probirten Serenata im Lufthause habe E. Sochgräft. Excellen g einige Relation unterthänig abstatten wollen. 1) Saben von benen Sautboiften über 8 Bersonen manguirt. 2) hat fich Ricci unterstanden, seine Barthie ohne complimenten wiederum gurud gu fenden. Beil es aber ein folder schlechter Sanger als ich Zeit lebens nicht gehöret, ift er nicht groß von mir geachtet, hingegen die musique nunmehro fo eingerichtet worden, daß felber ohne diefen Sanoranten produciret werden fann. Wolten G. Bochgräfl. Excelleng. ihm aber befehlen laffen, mußte er wohl fingen. 3) ift die Poefie gur Gerenata noch nicht gant fertig gewesen, und also noch über die helffte mehr darzu fommen, das felbe anigo nur vor eine vollkommen und extra ordinäre piece passieren fann. welche meine Keinde, die hiefigen Italiener, sowohl die Boefie als Musique darvon rühmen muffen. Diefes eintige, Hochgeb. Graf, mochte mir barben noch zur Gnade ausbitten, daß Selbe geruhen möchten, mit Dero hohen Gegenwart eine Saupt und General Repetition zu beehren, wordurch ich und der gange Chor ungemein en couragiret werden dürften. Guer Bochgräft. Excelleng übersende hierben, mit allem Respect 2 Suiten von 8 Baffons (Fagotte), so ich vor wenigen Tagen erft com= poniret. Wenn die Leute alle auf diefem Inftrument fo exerciret wären, thut folche harmonie einen besonderen

Effect. Die beiden Baffoniften unter Ihrer Bande, abstr. Berr, Schäffer und noch einer, haben mir die beste Satisfaction von allen geben. Und wenn selbe es à propos finden möchten, bergleichen Schnarr Werd Serenissimo hören ju laffen, mußten gedachte bevde Baffoniften von dero Regiment barben sein. La chasse und ein Granadier-Marich burfften 3. D. bei gutem humeur vielleicht contentiren. Freudenberger fonnten G. Bochgefl. Ercelleng (jedoch unvorichreiblich) die Ordre dazu ertheilen, welcher auch mit blafen muß, und auch die übrigen Beiß (Beifen), fo mit bagu gehören. Der König in Danemarck hat 8 folche Baffons und Baffo= netten ben Seiner Granadier=Guarde, welche überaus gravitätisch und angenehm zu hören. Uebrigens recommendire Ihnen, großer Graf, nochmabls de meliori und in größter Submiffion, meine Berfohn und Angelegenheit, indem es in dem Wirthshause mir je langer je beschwehrlicher und verdrießlicher fällt. Die Zeit meines Biersehns, goftr. Berr, habe ein neu Musikalisch Werck verfertiget, so ich im Druck werde ausgehen laffen, und gur Danctbarkeit meines reconviffan= teften Gemuths, will foldes E. Hochgräfl. Excelleng ichulbigft und gehorsamst dediciren. Und weil meine Pièces, die so glücklich find durch die Welt zu fliegen, als werde mir mube geben, nach Möglichkeit Dero unfterbliche Meriten, hohe Chargen und Pouvoir, mit größter Chrerbietung zu bewundern und zu confirmiren. Aus ben kommenden (wormit mir die hrn. Nürnberger ein Dougeur machen wollen) tonnen E. Sochgräft. Excelleng die vorher edirte Werde feben, welches lettere (Die Ranserl. Friedens-Bost) ich bem Römischen Ranier bediciret habe. Und soferne ich die Ehr hätte ein Würtemb. Fürstlicher Diener zu fenn, wurde diefes neue opus heißen: Fürftlich Burt. Cammer=Mufic.

Wormit in unterthänigstem Respect verharre E. H. E. gehors. Knecht R. Keiser."

Reiser hoffte also immer noch auf eine Anstellung am würtstembergischen Hofe. Daß seinem Bunsche, Hofcapellmeister des Herzogs zu werden, nicht willfahrt wurde, tropdem seine hervors

ragenden fünftlerischen Qualitäten die höchfte Anerkennung erfuhren, und besonders die deutschen Musiker der Capelle seine Anstellung wünschten, durfte zum Theil auf die Berrichaft ber italienischen Rünftler, denen der Herzog fehr gewogen war, zurudzuführen fein: andere Momente mogen auch mitgewirft baben. Intereffant wäre es zu erfahren, ob Reiser nicht auch in München war und bort vielleicht ebenfalls eine Stellung zu erhalten hoffte. Reifer taucht erft im Jahre 1722 in Ropenhagen beim Grafen Wedel wieder auf. Bei dieser Gelegenheit erhielt er den Titel eines Ronigl. Dänischen Capellmeifters. Wann er wieder das Weichbild ber Stadt Samburg betrat, ift nicht befannt. Im Jahre 1728 muß er jedoch wieder in der alten Sansestadt angelangt sein, denn er wurde zu Beihnachten zum Canonicus minor und Cantor cathedralis am Dom ernannt. "Seit dem er nun 1728 auf Beihnacht, nach mir, (nämlich Matthefon) Canonicus minor und Cantor cathedralis geworben, hat er gleich= falls viele ausbündige Oratorien im Dom erschallen laffen" 1).

Sv hoch und vornehm auch der Titel klang, so gering waren die Einkünfte, welche nur 24 Thaler jährlich betrugen, Mattheson bemerkt a. a. D. p. 130: "Zur Zeit der Stifftung, da die gante Tonne Hamburgerbier zween Lübsche Schilling, oder einen guten Groschen galt, ging es hin; nun wills nichts verschlagen. Mir wurden zwar ex Structura alle Jahr 30 Thlr. aussersordentlicher Weise dazu gereichet; ob es aber meinen Nachfolgern auch so gut geworden, kann ich eben nicht wissen."

Oftern 1737 wurde Reiser's lette Arbeit im Dome aufgesführt, nachdem er im Jahre 1734 noch eine Oper "Circe" aussgearbeitet hatte. Weihnachten 1739 erhielt Gottfried Riemschneider die Stelle.

Keiser starb am 12. September 1739. Merkwürdigerweise nennt keines der verschiedenen neuern Lexica und Handbücher der Musikgeschichte den Ort, wo Keiser starb. In der ganzen uns zugänglichen Literatur heißt es einfach: Keiser starb am 12. September 1739. Der Verfasser des Artikels "Keiser" im Mendels

<sup>1)</sup> Mattheson: "Chrenpforte" p. 130,

Reißmann'schen Lexicon läßt denselben im Jahre 1735 einsach zu seiner Tochter nach Kopenhagen ziehen und dort das Zeitliche segnen. Beides ist falsch und rein aus der Luft gegriffen. Keiser starb in Hamburg und liegt dort auch begraben. Schon Mattheson sagt ausdrücklich in der Ehrenpforte p. 132: "Vor einigen Jahren ging ihm seine Shegattin in die Ewigkeit vor, und seit der Zeit hat er Ursache gesunden, sich gant eingezogen zu halten, ist auch hierselbsten 1739 den 12. September, seines Alters 66, in aller Stille gestorben". Den positivsten Beweis aber liesert uns der Jahrgang 1739 der "Staatse und Gelehrten Zeitung des Hamburgischen unpartheisschen Correspondenten", CXLVII. Stück, vom Dienstag den 15. September. Hier lesen wir unter der Rubrit "Von neuen merkwürdigen Sachen" solgende Rotiz:

"Hamburg. Verwichenen Sonnabend den 12. September ftarb allhier in dem 66sten Jahre seines Alters Hern Keinhard Kenser, Capellmeister hiefigen Stifts, Canon. min. und Director der Music. Dieser geschickte Mann hat sich durch seine Wissenschaft in der Music einen sehr berühmten Namen erworden, daß ihn auch viele Fürsten ihres besondern Benfalls gewürdiget. Seine vielen Werke bewehsen bendes, seinen Fleiß und seine Geschickslichkeit, und er hat allein 116 Opern mit allgemeinem Benfall in die Musick gebracht. Diezenigen, welche von seinen Schriften und Compositionen mehr wissen wollen, können in Walthers Music-Lexico eine umständliche Nachricht antreffen."

Aber auch die Angabe bei Mendel, daß Keiser's Tochter bereits im Jahre 1735 Hofsängerin in Kopenhagen gewesen sein soll, ist unrichtig. Das alte und durchaus zuverlässige Gerber'sche Lexicon bemerkt, daß Keiser 1734, "in der Stille und eingezogen bei seiner Tochter lebte, die er indeß zu einer braven Sängerin heranzog". Sie ging im Gegentheil erst im Jahre 1740 nach Kopenhagen, wo sie als Hofsängerin an der dortigen Capelle angestellt wurde.

In Folgendem theilen wir nunmehr den Wortlaut der Serenata oder vielmehr des Singspiels mit. Daffelbe besteht aus Arien, Duetten, Arietten und Chören nebst Dialog.

Der

Bur angenehmen Magen = Beit

Sin

Qubmigs = Muen Entstandene

Suft-Streit

Ru unterthäniaften Chren

Dea

Durchlauchtigften Fürsten und Serrn

Herrn

Eberhard Cudwigs 2c.

In einer

Serenata

In der Boch-Fürftl. Würtembergischen Residens

Ludwigsburg

Vorgestellet und aufgeführet

durch

Reinhard Reisern

Soch=Fürftl. Medlenburgischen Ober=Capell=Meistern.

Personaggi Della

Serenata.

Vallas. Göttin ber fregen Rünfte.

Diana. Göttin der Jagt.

Flora. Göttin ber Bluhmen. Reptunus. Baffer-Bott.

Mars. Gott bes Kriegs. Die Beit. Gin Instiger Jäger.

Chore ber Jäger, ber Gartner, bes Gefolges

und aller zusammen.

Der Auftritt ift in einer unvergleichlichen und angenehmen Gegend bon Bergen Thalern Garten Wiesen Walbern Sageregen Fasanerien, und einer Favorita ben Ludwigsburg.

Serenata 1).

Nach vorhergegangener Ouverture und Ballet von Jägern und Bartnern | ericheinen Flora, Diana, Ballas, Reptunus und Mars, mit ihrem Gefolge.

<sup>1)</sup> Die gefungenen Scenen find burch ben Druck hervorgehoben; bie übrigen werben theils gesprochen, theils in recitativischer Form gefungen worden fein. Da die Mufit jedoch verloren gegangen, fo ift mit Sicherheit nichts zu bestimmen.

112 Buftand ber Capelle und Mufit unter Bergog Gberhard Ludwig.

Coro à Tutti.

Più seren sul carro assiso. Pace, amor, e gioia, e riso. Sorga il sol etc.

Sorga il sol di si bel giorno, Estomme bie Sonne an einem fo schönen Tag viel heller her: Ed à noi scherzin d'intorno, vor auf ihrem Bagen figend. Und um uns herum folle icher: Ben und fpielen der Fried bie Lieb | Luft und Lachen.

Es fomme 2c.

Dian. Was gleicht ber Jagb?

(Flor.) was meinem Bluhmen-Reich? Dian. Mir bleibt die Dberhand | (Flor.) und mir ift niemand gleich.

#### Aria à 2.

Dian. Run grünen bie Balber | Flor. Es blühen die Felder | à 2. Mit herrlichfter Bracht.

Seht | wie fich Durchläuchtigfte Augen erfreuen | Da Ihnen die Anmuth des lieblichen Manen

Bergnügen gemacht.

Nun grünen 2c.

Flor. Ift bie Bergnügung groß | wenn in bem Klee ber Wiesen Der Wechsel bunter Farben lacht | So wird jedoch weit mehr ein folches Werck gepriesen ! Das Gott | Kürft | und Natur gemacht. Genug | in Ludwigs-Auen Kan man mit Wunder schauen | Wie Ordnung | Runft | und Seltenheit Durchaus um feinen Borgua ftreit.

Nept. Wer rühmet fich allhier? Wer glaubt | daß schlechtes Graß die Fürsten laben könne? Will Flora, daß man Ihr Den erften Sit vergönne?

Flor. Gant recht | ich will den Borzug haben. Rept. Rein | nein | ich fan die Fürsten laben | Dann du gehst gant verschmacht Und beinen Secken Muß erst mein fühler Thau die rechte Krafft erwecken | Wenn meine Fluth die Felder feuchte macht.

#### Aria.

Spielt mit ungemeiner Schöne | Rühle Fluthen | labet euch. Beigt der stolzen Florimoene, Wie die meisten Seltenheiten Flor und Zündel ähnlich senn; Wenn die trocknen Sommers: Zeiten Ziehen ihre Labsal ein. Spielt mit 2c.

Flor. Ach schweige boch | Durch bich wird wenig Krafft empfunden | Ihr aber schwerzens volle Stunden | Wie lange muß ich noch von meinem Zephyr sepn?

Nept. Ist dieses deine Bein? Hat dich der Liebe Zärtlichkeit hieher getrieben? Jetzt ist nicht Zeit vom Lieben Und von derselben Zug zu sprechen |

Flor. [Gedult ich will mich rächen.]

## Aria.

Zeffiretti, che bacciate Il bel nome del mio amor. Al mio bene omai volate E narrate il mio dolor. Zeffiretti etc.

Ihr Westen-Winde bie ihr ben schönen Namen meines Liebsten füst; fliehet zu Ihm und erzehlet Ihm meine Bein. Ihr Westen-Winde 2c.

Nept. [Was stürmet auf mich zu?
Soll mich der Flora Liebes:Reitz bewegen?
Thr Sinnen haltet ein!
Und schweiget von der innern Pein |
Ich will ihr Hertz erst auf die Brobe legen.]
Uch Söttin! setze dich in stille Ruh;
Beschaue diese Silber-Quellen |
Und meine hochgethürmte Wellen |
Sie dienen ja zum Wachsthum deiner Pracht.

114 Zuftand ber Capelle und Mufit unter Herzog Gberhard Ludwig.

Flor. Was Pracht? Ihr Wiesen sagt mir nur Des holben Zephyrs angenehme Spuhr?

Nept. [Sie ist zu sehr von Liebe eingenommen |
Mein Hoffen aber wird villeicht den Sieg bekommen.]
Berlasse nun den Schmertz
Der deine Seele fräncket;
Komm! schönste Göttin | zeig' indessen an |
Daß ich und du den Fürsten wohl gefallen kann.
Den theuren Hertzog zu verehren |
Werff ich die Sorgen hinterwärts;

Benbe. Wohlan! wir laffen uns mit froher Stimme hören.

#### Duetto.

Flor. und Meicht ihr Wolden weicht zurücke |
Neptun. Hemmet euren trüben Lauf.
Haltet ja die Sonnen-Blicke
Des Bergnügens niemals auf;
Dann in diefem Luft-Nevier
Haben wir uns für und für
Lauter Freude außerlefen |
Hier kan unfre Bruft genefen.
Weicht ihr Wolden 2c.

Dian. Was hör ich hier von seltner Bluhmen-Pracht?
Sie sind ja nur ein Schmuck | der plötzlich muß verschwinden |
Und eine solche Lust
Ist ben ben hohen Sinnen ganz veracht;
Hingegen läst gewiß auch eine tapfre Brust
Sich durch das eble Jagen binden.

Aria.

Das Jagen und Hegen
Ist meinem Ergöten
Zum Ziele gestellt.
Drum tödtet mit Pfeilen |
Was nur zu ereilen |
Weil dieses auch tapfersten Seelen gefällt.
Das Jagen und Hegen 2c.

Rigaudon en Choeur alternativement, avec la Bourrée.

D eble Luft!
D Auszug aller Süßigkeit!
D angenehmfte Jäger:Freub
Für unfre Bruft!
So balb
Jm Walb

Das muntre Hörnlein hallt und schallt |
Ift und kein Lend bewust.
Deble Luft 2c.

#### Bourrée.

Pallas. Bemüht euch nicht verwegen Sinnen |

Dann alles | was Ihr wollt beginnen |

Rührt erst von meinem Weesen her.

Und diß | was Ludwigs-Auen zieret |

Ist | daß ber klugen Künstler Hand

Das ganze Werk in schönster Ordnung ausgeführet;

Wer kan wohl eine Burg mit Ludwigsburg vergleichen?

Es müssen ihr an Anmuth | Kostbarkeit | und Kunst

Die prächtigsten Palläste weichen.

Drum rühmt euch nicht der Hohen Häupter Gunst |

Dann mir allein gebühret diese Chr.

## Aria.

Auf! Ihr edle Mufen:Söhne | Zeiget durch ein Lust:Gethöne |

Das mein Geift vollziehen fan. Laffet meinen Ruhm befingen | Und big an bie Wolden bringen | Deutet meinen Borgug an. Auf! Ihr Eble 2c.

#### Coro.

Godete contenti Lieti ridenti. Amici Felici. Fuor di penar

Freuet euch vergnügt und lachet frölich ihr beglückte Freunde: Sent ohne Ber: bruß | bann Guch ift erlaubt | einen ichönen Tag zu bewun-Li giorni sereni vilice mirar. bern. Freuet Cuch 2c.

Godete etc.

Rept. Rühle Fluffe | Flor. bunte Bluhmen | Dian. Rein bas Seten | à 3. Ran ber Fürsten Bert ergöten.

Mars. Ihr Belben auf zum Siegen! Lakt die Standarten fliegen ! Dem tapfern Lubwig zu gefallen | Lagt Paufen und Trompeten ichallen | Der Streit wird bald gehoben fenn; Dann Unfer theurer Fürft ftimmt felbsten mit mir ein Daß ich mit größtem Recht die Oberhand besige: Damit ihr aber wift warum? Dieweil ich Deffen niemals gnug gepriesnen Ruhm | Und Sein Durchlauchtes Sauf beschüte.

## Aria.

Non sia sfida al cimento la Tromba gloria E quel suono, che lieto ri- Thon | ber frolich wieber: bomba, Sparga un Ecco di certa vittoria. Non sia etc.

Die frohe Trompete ruffet Uns nicht zum Streiten; fon-Ma sia invito campioni a la bern ladet Euch helben ein Ehre einzuholen. Und diefer schallet foll bas Echo einer gemiffen Freude fenn. Die frohe 2c.

Nept. Meine klare Silber: Quellen | Flor. meine Fluren auszuschmücken à 4. Nein bas Jagen | Mars. Nein ber Degen | [alle] kan die Fürsten Dian.

Nept. [Weil Flora will von andern Bliden brennen | So geb ich meine Glut ihr nochmals zu erkennen.]

#### Aria.

Alle Qual.

Bella il tuo cor vogl'io, Cara tu prendi il mio, E son contento. L'amabil tuo sembiante Scaccia dal petto amante Ogni turmento. Bella etc.

Schöne, ich verlange bein Hert, Werthe | nimm bavor meines hinwider.
So bin ich vergnügt.
Dein liebes würdiges Gesicht Beriaget aus ber lieben den Brust

Flor. [Ich kann mich jetzund an ihm rächen]
Sat dich der Liebe Zärtlichkeit hieher getrieben?
Nun ift nicht Zeit von Lieben
Und von derfelben Zug zu fprechen.

Nept. Um unsern Herhog zu vergnügen | Erduld' ich meine Bein | Und laße Florimoenen fingen.

## Arietta.

Die Zeit. Sagt was soll dieser Streit?
Ihr könnt mit Euren Schäßen
Das Ludwigs-Hauß allzeit
Und insgesammt ergößen.
Sagt was soll dieser Streit?

Pall. Flor.

Dian. Nept. Damit ber gante Streit gehoben fen Mars. Jäger. So pflichten alle beiner Meinung bey.

Die Zeit. Ich freue mich | baß ihr bereit Dem tapfern Fürsten-Hauß Bergnügen zu erwecken | Des Stamm-Baum | weil die Ewigkeit Ihn längst gehärtet hat | mein schon gestümpster Zahn Run nicht ausrotten kann. 118 Zustand ber Capelle und Musit unter Herzog Gberhard Ludwig.

Wohlan | ich will Euch bald Gelegenheit entbecken | Da ihr könnt Euer höchstgerecht Bemühen Nach eignem Wunsch vollziehen.

Alle. Ach enle nur | wir feuffzen alle Augenblicke Rach biefem ungemeinen Glücke.

#### Terzetto.

Etliche Jäger. Es klopffet unfre frohe Brust |
Für lauter Lust |
Wir lechzen für Berlangen.
Wir wollen jauchzend und vergnügt |
Wenn es sich fügt |
Das Fürsten-Hauß empfangen.
Es klopffet 2c.

Die Zeit. Dieweil ich Euch vergnügt allhier benfammen sehe | So wünscht | baß Ludwigs Hauß in stätem Wohlseyn stehe.

#### Aria à Tutti.

Lebe lange | grüne | blühe | Du Durchlauchtes Fürsten=Hauß! Seegen | Glück | Bergnügen | ziehe Nie aus beinen Gränzen aus. Lebe lange 2c.

Im Jahre 1721 ) finden wir in den Aften zum ersten Male ein Wochenprogramm, d. h. ein Berzeichniß derjenigen Untershaltungen am Hose, welche regelmäßig, an bestimmten Tagen stattzusinden pslegten. Z. B. Mittwoch Comödie, Donnerstag Assemblée, Freitag Comödie, Samstag Rasttag, Sonntag Assemblée, Montag Comödie, Dienstag Bunte Reihe auf dem großen Saal und hernach das Nachtschießen u. s. w.

Leider ift uns irgend welche Notiz oder ein Textbuch von den in jenen Jahren aufgeführten Opern nicht erhalten gesblieben.

<sup>1)</sup> Siehe Beilage III.

Im Jahre 1724 finden wir folgende Instrumentalisten angeführt, doch ist das Verzeichniß nicht vollständig; dasselbe nennt die Namen:

| Creil              | ft 500 | Bellroche      | ft 250 |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| Freidenberg        | , 400  | Sigmund        | ,, 150 |
| Venturini          | , 400  | Holtbaur       | ,, 300 |
| Bodinus            | , 400  | Eberle         | , 250  |
| Bleiner            | , 300  | Radaur         | , 250  |
| Fischer            | , 300  | Grott          | , 250  |
| Hildebrand         |        | Laroje         | ,, 300 |
| (erster Hautboist) | , 400  | 1. Waldhornist | , 400  |
| Schvan (?)         | 200    | 2. " "         | , 300  |

Weiter werden dann noch ein Trompeter und ein Musicus Otto angeführt, der sich auch "bei der Instrumentalmusik brauschen" lasse.

Am 28. Juli 1725 erschien ein fürstliches Decret, daß sämmtliche Musici "sich in der fürstl. Residenz Ludwigs= burg sub poena cassationis wohnhaft niederlassen und vor beständig bleiben sollen." Auf eine diesbezügliche Borstellung der Musiter an den Herzog, wurde dem Obercapellmeister besohlen, "sernerhin denen Musicis nochmahlen zu sagen, daß sie sowohl obig angeführten Besehle, alß auch ihrem selbst aigenen offerto nach hieher (Ludwigsburg) ziehen solten, zu dem Ende man dan auch von seiten deß fürstl. OMarschl. Umbtes dem Statt Bogt Bischern zu Stuttgard besohlen, denen Musicis keine frene pferd mehr zu geben, um welche die Musici eingekommen waren. Auch dem Obercapellmeister und jenen Bocalisten und Sängerinnen, welche jeweils vom fürstl. Stall mit einer Kutsche versehen wursden, soll der Consequenz halber solche entzogen werden."

In diesem Jahre taucht auch noch einmal der alte Schwartstopff auf, und zwar sinden wir ihn noch in voller Function. Er theilt am 24. Oftober 1725 dem Herzoge mit, daß die Hosemusici sich dem Decret vom 28. Juli gefügt hätten. Bon einigem Interesse ist der übrige Inhalt seines Schreibens. Zunächst sührt Schwarzsopff aus, daß, trozdem er mit Brescianello alternirend die Musik in Ludwigsburg dirigire, in der Stutts

garter Schlößcapelle "unter Zuziehung einiger Statt Musicorum Eine compendiose Music" gehalten werden könnte. Auch in Zukunft werde dies der Fall sein, da der Organist Seid sen und Choralist Schmidbauer "bey dem Choral verbleiben, der Altist Arnold aber und La Rose alß alte Musici in Ludwigsburg weder nöthig noch tauglich seynd, und von denen dreh Bassisten Kicci, se Long und Bleßner auch einer allda gemist (entbehrt) werden könnte, mithin es nur noch darauf ankäme, daß etwan 3 oder 4 von denen schlechtisten instrumentisten allhier gelassen würden, welche gleichwohlen an denen festins, oder wann es sonsten von denen Maiter's vor nöhtig erachtet würde, in Ludwigsburg erscheinen könnten".

Im Jahre 1726 wollte Serenissimus "eine Schäfer oder hirtten Comoedie zu End des Carnevals" spielen lassen. In dem betreffenden Vorschlag heißt es:

- "2) Sehnd hauptsächlich verschiedene Tänt nöthig, nebst biesen muß auch die Comoedie an vielen Orten mit ganten Chören ausgezieret sehn die da ordentlich und nach dem vorhaben einzurichten.
- 3) Hat man hierzu nöthig eine einige aber expresse hierzu gemachte Decoration oder Scena die da aus lauter Busch-werk, worinnen hin und wieder hütten zerstreuet liegen, bestehen muß, auch muß man in der Ferne oder perspectivisch eine Stadt sehen, in gleichen ein großes Grab, so da eine Urna mit der asche des Königs Nini vorstellet, zu dessen Füßen ein Bach waßers rinnet.
- . 4) So müssen auch 4 Haupt Abtritte (Auftritte) sehn, worsbeh 4 Persohnen recitiren müssen. Diese Abtritte müssen aus tänzern und tänzerinnen bestehen, so aber 2 mahl müssen versändert werden, als das erste mahl aus Schäfer und Schäferinnen und das andere mahl Jäger und Jägerinnen, und zuletzt müssen 10 Musici so manns als weibs Persohnen im Chor singen, und damit diese abtritte propre und ansehnlich heraus kommen, müssen solche 2 mahl gleich der Tänzer ihre verändert werden, indem sie allezeit miteinander auf dem Theatro erscheinen. Die Eigenschaft gedachter Abtritte (alß in welchen die ganze

magnificence einer Theatralischen repraesentation bestehet) ist propre oder gering nach deme man viele oder wenig Rosten drauf wendet. Endlich wird jemand in gestalt eines lebendigen Löwen verkleidet, der julett von einem aus denen Acteurs angegriffen und auf dem Theatro zu Boden geworfen wird.

Und diese puncta senn hauptsächlich nothwendig in con= fideration zu ziehen, wann nun folche von Serenissimo andft. foll resolvirt werden, So folle was die Mufic anlanget, allmöglichfter fleiß angewendet, und Gr. Schfitl. D. in unterthänigkeit alle Satisfaction geleiftet werden."

Es war die Oper von "Byramus und Thisbe". Db biefelbe mit jener von Couffer im Jahre 1694 componirten identisch war, vermögen wir nicht zu fagen; wir halten es für bochft unwahrscheinlich, da das Couffer'iche Werk niemals aufgeführt wurde. Wozu hatte der Bergog auch seinen Brescianello? Die Aften enthalten folgendes:

# Personnagi che devono recitar.

| Tisbe .  | Bilotta  | Licori  | ٠ | Gisentraut |
|----------|----------|---------|---|------------|
| Piramo . | Ledessar | Alceste |   | Ricci.     |

# Per i Cori.

| Discantisten | (Ruffin<br>Schmidbaurin |           | (Raiß, Futterschreiber   Dung, Capell Anab |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Altisten     | Gabriel<br> Bave        | Baffisten | Le Long<br>Blegner.                        |

Unter den Sängern scheint die Auswahl keine sonderlich große gewesen zu sein, wenn man zu Futterschreibern seine Buflucht nehmen mußte.

Der Roftenüberschlag des Balletschneiders Matthäus Friedrich lautet:

"Alf namlich vor Eine romanische manspersohn so das Kleid von schwarzem Samet undt mit falschem Silwer oder Golt ge= fticht, auch Silwerne oder Gilbene fpit oder franten garnierd, fambt Einem huet und Federn, ftrempf, band ichue und handichue

| sambt Einer romanischen Berickh und geschmuckh Bialles 250 fl., also vor 2 persohnen         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ferner vor ein romanisches framen Kleid von schwarzem Samet zu einer haubt persohn mit Einem |            |
| schleb fl. 250.                                                                              |            |
| Ohne einen schleb aber 200 fl., sambt aller                                                  |            |
| übrigen zu gehör alf Band geschmuckh 2c. alf zu                                              |            |
| 2 Persohnen                                                                                  | " 500 —    |
| Ferner zu einem scheffer oder jeger (Jäger) alß                                              |            |
| mänlich dangenden von Daff und bestehet in einem                                             |            |
| überroch und hohen sambt huet, feder beriech (Perrücke)                                      |            |
| strempf, bandt handschue und schue à fl. 75.<br>Also vor 4 personnen                         | , 300 —    |
| Ferner vor 4 weiblichen dängerinnen Eben mäßig                                               | ,, 500 —   |
| von Daff und vor alles und alles à 75 fl. also vor                                           |            |
| 4 persohnen                                                                                  | , 300 —    |
| Ferner zu 4 mänliche Cor Kleider alß scheffer                                                |            |
| ebenmäßig von Daff und vor alles à 65 fl. zu 4                                               |            |
| persohnen                                                                                    | , 260 —    |
| Ferner zu 4 weiblichen Cor Kleider als scheff=                                               |            |
| erinnen auch von Daff und vor alles à 65 fl. zu 4 persohnen                                  | , 260 —    |
|                                                                                              |            |
|                                                                                              | fl. 2120 — |
| Theater und Decorationskosten wurden ohne Illumination veranschlagt auf                      | fl. 400 —  |
|                                                                                              |            |
| "Weil nun Toeschi wegen Schwangerschaft nicht                                                |            |
| eine fremde Sängerin auf 500-600 fl. käme", fo                                               |            |

Gesammtbetrag die Summe von 3100 fl. etwa ausmachen.

Aus vorstehendem Ueberschlag geht hervor, daß bezüglich ber Coftume eigenthumliche Unschauungen bestanden; eine Thisbe mit nach romanischem Schnitt verfertigten Rleid und Schleppe muß einen außerordentlichen Eindruck gemacht haben.

Am 11. August 1728 erschien ein Decret, "daß an denen Sonn= und Fenertagen die völlige Kirchenmusif in der Hofcapelle Ludwigsburg jedesmahlig beieinander" zu fein habe, "mithin fowohl jämtliche vocalisten, so männ- als weiblichen geschlechts (ben Choral doch ausgenommen, welcher in Stuttgart verbleiben solle) sich wie die andere Cammer und Hosmusit in Ludwigsburg Domiciliren solle." Zugleich hätten sich die Hautboisten des "garde Fusilierregiments" bei den Kirchen- und Hosmusiquen in Ludwigsburg fleißig einzufinden.

Bon auswärts fanden sich auch oft Künstler ein, welche sich vor dem Hose producirten, und jedesmahl reichlich beschenkt wurden. Die Aften nennen uns 1728 einen Cammer-Musicus und Virtuos Clammen aus Churbaiern, welcher in einigen Hoseoncerten sang und dafür 100 Species Ducaten erhielt. Der Sängerin Binkler aus Mannheim wurden 1730 24 Species Ducaten verabfolgt.

Die Hofmusici führten ein ziemlich ambulantes Leben, denn sie mußten dorthin reisen, wohin sie beordert wurden, so u. A. nach Stetten, nach Teinach 2c. Im Jahre 1730 finden wir zum ersten Male die Bezeichnung "Cammermusicus"; als solche wurden nach Teinach, woselbst sich auch ein herzogliches Schloß befand (das heutige Badhotel), die Cammermusici: Toeschi, Spurney Lautenistin, Böhm, Louis Detry, Spurny Vioncellist, Schiavo-netty und Hardt beordert.

Ein Verzeichnis von 1731 enthält fämmtliche Mitglieder der Capelle wie deren Besoldungen:

| Rath und Obercapellmeister      | Hildebrand, Hantboist " 300  |
|---------------------------------|------------------------------|
| Brescianello fl. 1650           | Sendel, organist , 300       |
| Capel Meister Schwarts=         | Freudenberg, Biolift . " 550 |
| fopf als einem Emerito " 300    | Bamberg, organist . " 330    |
| Concertmeister des Effars " 450 | Fischer, organist " 300      |
| Concertmeister Toeschi " 750    | Arnold, wegen seiner         |
| Gabriel, Altist , 300           | Gebrechlichkeit aus          |
| Radauer, Violoncellist " 350    | Gnaden " 150                 |
| Blefner                         | Hetsch, Hautboist " 150      |
| Ruffin, Singerin , 300          | Comerell " 100               |
| Meyerin, Singerin . " 200       | Mejer, Biolist " 150         |
| Bassist Fet 400                 |                              |
|                                 | Hard, Gambist , 900          |
| fl. 5300                        | fl. 3730                     |

| Reis, Cantor            | fſ. | 247  | Schulzin, Sängerin . fl. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Castenbauer             | "   | 150  | , 0 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Louis de try, Fagotist, | "   | 200  | Strauß, Capellfnab . " 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| incl. des Inform.       |     |      | Stierle, Capellfnab . " 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geldtes von den Ca=     |     |      | ~ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pellknaben              |     | 840  | State of the state |
|                         | 77  | 500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schavonetti, Hautboist  |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Böhm                    | 97  | 750  | 3, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spurni, Violone 1) .    | 11  | 500  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sporni, Waldhornist.    | 11  | 400  | Heinemann, " . " 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Böhner (oder Bühner),   |     |      | Bummelburg, " . " 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waldhornist             | 17  | 350  | Notist Bellerosch " 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisenhuth               | 11  | 400  | Für sonstige Ausgaben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dung, und daben die     |     |      | Reparaturen, Grati=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Copistendienste mit     |     |      | alien an fremde Künst=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| thue                    | **  | 300  | ser, Saiten 2c , 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hofcantor Better zu     |     |      | ff. 2557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stuttgardt              | 27  | 250  | 5338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otto, Trompeter         | 11  | 300  | 9790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Steinmarck, Trompeter   | ,,  | 250  | , 5300<br>, 5300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caspar, Capell Anab,    | "   |      | n 9900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| foll bey der vocal als  |     |      | Summa fl. 16925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| instrumental Music      |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sich gebrauchen lassen  | 11  | 101  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hay gerranagen taffen   |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | †l. | 5338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Herzog Eberhard Ludwig starb am 31. October 1733; mit ihm ftarb die regierende Hauptlinie aus.

<sup>1)</sup> Der Violone war jenes Inftrument, welches vor dem Aufkommen des Kontrabasses (im 17.—18. Jahrhundert) die tiefste Stimme im Orchester vertrat. Siehe Näheres hierüber in den Monatsheften für Musikgeschichte Jahrgang 1888 Nr. 6.

# Driffes Kapitel.

# Inhalt.

Die ersten Keime bramatischer Darstellungen. Lubi. Mysterien. Am Stuttgarter Hofe. Character ber bamaligen öffentlichen Aufführungen. Coftüme. Scenerie. Fastnachtspiele. Boltsschauspiele. Erste Aufführung am Hofe. Ju Waiblingen und Tübingen. Schüleraufführungen am Hofe. Comöbiensaufführungen. Nicobemus Frischlin. Dessen Comöbien am Hofe aufgeführt.

Die ersten Keime bramatischer Darstellungen haben wir in der Liturgie der Kirche zu suchen. Bei allen Culturvölsern treffen wir den Brauch, den Gottesdienst durch dramatische, auf das Walten einer unsichtbaren Gottheit, deren Eigenschaften, Erlebniße u. s. w. bezugnehmende Darstellung zu beleben. So bestanden schon die gottesdienstlichen Gebräuche der Griechen zu Schren des Gottes Dionpsos aus Chorgesängen, Tanz und Recistativen. Noch reicher und mannigfaltiger war der Tempeldienst der Juden. Die Tänze vor der Bundeslade, die Wechselgesänge der Psalmen, die ceremoniellen Feierlichseiten und Gebräuche überhaupt, weisen ganz entschieden auf eine dramatische Form des jüdischen Cultus hin. Kann nun auch von einer dramatischen Kunst des Volkes Israel nicht gesprochen werden, so enthalten doch Dichtungen wie die Bücher Hiob, Judith, Esther und besonders das hohe Lied Salomonis bedeutende dramatische Momente.

Daß auch die chriftliche Kirche solche Elemente in ihren Gottesdienst mit herüber nahm, lag um so näher, als durch solche symbolische Handlungen eine größere Wirkung auf die Gemüther namentlich der Neubekehrten ausgeübt wurde. Von den ersten Jahrhunderten an pslegte man in der abendländischriftlichen

Kirche die gebränchlichen gottesdienftlichen Ceremonien mit dramatischen Darstellungen zu verdinden. Dieselben nahmen von denjenigen Theisen der Liturgie ihren Ausgangspunkt, welche sich in einem gewissen Wechsel von Rede, Sang und Widersang bewegten, wie auch die Vittgänge, die Erweiterungen der Liturgie und der immer mehr zunehmende Prunk der gottesdienstlichen Handlung, von wesentlichem Einfluß auf die Entstehung und Entwicklung der geistlichen Spiele waren. Auch der Brauch des Volkes, zur Osters und Weihnachtszeit seine altheidnischen Lieder und mit Mimik verbundene Tänze sogar in der Kirche aufzussühren, nur daß sie von der Geistlichkeit dem heiligen Ort entssprechend umgestaltet wurden, mag ebenfalls nicht ohne Einwirkung auf Gestaltung und Entwicklung der Spiele geblieben sein.

Die Kirche konnte natürlich aus Prinzip derartige direct aus dem Heidenthum kommende Bräuche, z. B. den Lärm der Tanzleiche und die damit verbundenen Mummereien, wie solche bei den verschiedenen althergebrachten heidnischen Festen üblich waren und besonders von den Neubekehrten in das christliche Gotteshaus übertragen wurden, nicht dulden. Doch war die Geistlichkeit im Interesse der Ausbreitung des Christenthums selbst bemüht, die heidnische Form mit christlichem Gehalt zu ersfüllen und neu zu beleben. So wurde z. B. durch Bischof Alsbreicht der noch heidnischen Bevölkerung in Livland das Leiden Christi bildlich dargestellt.

Hauptsächlich waren es die Passionszeit, die Leidenswoche und die österlichen Festtage, welche überreichen Stoff zu solchen Darsstellungen boten. Häusen sich doch in diesen acht Tagen, um mich der Worte Chrysander's in seiner schäzenswerthen Schrift über das Oratorium (Schwerin 1853) zu bedienen, Spruch auf Spruch, That auf That. Gerade hier ist die evangelische Erzählung so lebendig, und alle Handelnden sind in so treffender Kürze aus ihrem innersten Wesen herausgezeichnet, daß die dichsterische Arbeit schon vollführt war. "Die dramatische Umzdichtung war mehr nur eine localisirende Ausführung, und auch die handwertsmäßigste von allen diesen im Mittelalter, hat nie ganz die reinen ewigen Züge verwischen können."

War dem Bolk selbst bei den innerhalb der Rirche aufge-

führten Spielen eine mehr passive Rolle zugedacht, so besaß dasselbe jedoch schon vor dem 13. Jahrhundert geistliche Lieder, welche bei Bittgängen auf dem Wege aus und nach der Kirche und besonders bei Aufführungen geistlicher Spiele außerhalb des Gotteshauses gesungen wurden. Hiezu gehörten u. A.: "Des love wir Crift mit sange" (das lateinische Tedeum), dann Lieder an die heilige Jungfrau und andere Heiligen, Weihnachts-, Osterund Pfingstlieder wie "Krist ist erstanden", "Kun bitten wir den heiligen Geist".).

Bei ben Darftellungen aus der Paffions= und Auferftehungs= geschichte war die Handlung ursprünglich eine sehr einfache, und bestand im Geben, Kommen, Räuchern u. f. w. Die gange Sand= lung spielte sich zunächst überhaupt einfach und schmucklos por bem Altare ab. Go legte man 3. B. zu Beihnachten ein fleines Jefustind auf den Altar, Knaben und Mädchen tangten um baffelbe herum, und die Alten sangen. Ober es wurde eine Biege aufgestellt, an welcher zwei Personen sagen, die Josef und Maria vorstellten. Josef wird nun von Maria aufgefordert, das Kindlein zu wiegen, indem fie fingt: "Josef, lieber Neffe mein, hilf mir wiegen mein Rindelein". Darauf Josef: "Gerne liebe Muhme mein, ich helfe dir wiegen dein Kindelein". Um Simmel= fahrtstage pflegte man eine Statue Chrifti aufzustellen, welche, um den Gläubigen die Auffahrt ad oculos zu demonftriren, all= mählig in die Sohe gezogen wurde, während beffen der Priefter drei Mal und zwar jedes Mal einen Ton höher beginnend: "Ascendo ad patrem meum et patrem vestrum, Deum meum et Deum vestrum" sang. Am Pfinastfeste ließ man in manchen Rirchen eine lebendige oder hölzerne Taube herab, und das Volk fang bazu: "Run bitten wir ben beiligen Geift" 2). Befonders aber war es die Auferstehungsfeier, welche namentlich in den Rirchen des frankischen Reichs mit Mimit und Gefang von dem Bolfe gefeiert wurde 3).

<sup>1)</sup> Siehe Abschnitt VII in meiner Geschichte ber Kirchenmufik. Stuttgart, Levn und Müller. 1881.

<sup>2)</sup> Bäumker: Zur Geschichte ber Tonkunft. Freiburg i/B. Herder 1881.

<sup>3)</sup> Schubiger: Die Sängerschule St. Gallens. Seite 69 ff.

Aus derartigen primitiven Darstellungen entwickelten sich die sogenannten Mysterien, wie aus der altsirchlichen Passionsform die Passionsschauspiele. Dieselben verbreiteten sich hauptsächlich über Deutschland und Frankreich, und erfrenten sich beim Volke einer großen Beliebtheit.

Ru dem in den ersten Jahrhunderten rollenmäßig vertheilten Vortrag der Leidensgeschichte waren allmählig Chorgesange und Recitative oder vielmehr Dialoge getreten, und im elften Sahr= hundert begegnen wir theilweise schon coftumirten Darftellern. Durch die Legende und freien Zudichtungen erweiterte fich auch der Stoff felbst, und rudte dem eigentlichen Drama immer näher. Die ersten Dramen waren in lateinischer Sprache abgefaßt und hießen in Deutschland Ludi, Spiele, in Frankreich Musteria, Geheimnisse, von misteria-ministeria: Dienste, gottes-Dienstliche Darftellungen. Das ältefte geiftliche Drama ober Spiel stammt aus dem 12. Jahrhundert und ift im Kloster Tegernsee entstanden. Dasselbe trägt den Titel: "Ludus paschalis de adventu et interitu Antichristi": Berfasser besselben war der Mönch Werner von Tegernsee, welcher auch ein Leben der Maria gedichtet hat, das aber leider bis auf ein Bruchstück verloren gegangen ift. Ersteres ist von Professor G. v. Zezschwitz unter bem Titel: "Das Drama vom Ende des römischen Raiserthums und von der Erscheinung des Antichrift", mit interessanten Anmerkungen verseben, berausgegeben worden.

Die großen volksthümlichen Passionsspiele des 14. und 15. Jahrhunderts beruhen alle mehr oder minder auf einem Urspiele, "die Erlösung", einem im 13. Jahrhundert entstandenen epischen Gedicht <sup>1</sup>), dessen Berfasser die ganze Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zum jüngsten Gericht dramatisirte. Aus diesem Urspiele sind nach Milchsack sämmtliche andere Passionsspiele entstanden; nur ist noch nicht aufgeklärt, welches der Umfang dieses Dramas war und auf welche Weise dasselbe inscenirt wurde. Ebenso ist es der historischen Forschung und wissenschaftlichen Untersuchung noch vorbehalten nachzuweisen, wie sich die verschies

<sup>&#</sup>x27;) Siehe die Anmerkungen jum Seibelberger Paffionsspiel, herausgegeben von Guftab Milchfack. Gebruckt für den Litterarischen Berein in Stuttgart. Tübingen 1880.

benen Paffionsspiele mit immer neuen Aenderungen aus demselben entwickelt haben. Das Frankfurter Spiel ist das älteste auf der "Erlösung" beruhende Drama; dasselbe bildete die Grundlage der ihm folgenden geistlichen Schauspiele.

In die Osterdramen wurden außer anderen Spen sogar Stellen des Parzival durch Vermittlung des Gedichts "von unser frauwen Klage" benütt. Es ist dieser Nachweis, wie Milchsack mit Recht bemerkt, ein sehr willkommenes Hilfsmittel zur Lösung der schwiezigen Frage über die Fortentwicklung der Passionsspiele seit dem 12. Jahrhundert. Lateinische existirten, wie bereits gesagt, schon damals; aber auch aus dem 13. Jahrhundert besitzen wir Bruchstücke deutscher und lateinisch-deutscher Passionsspiele.

Die Blüthezeit der mittelalterlichen Mufterien und Baffions= spiele waren bas 14. und 15. Jahrbundert. Inhalt wie Form find bei allen Bölfern dieselben, das nationale Element murde durch das religiöse überwuchert. Biele derselben bestanden aus einfachen Dialogen in gereimten Berfen, die zuweilen durch Ge= fänge unterbrochen murden. Lettere murden theils dem ritual= gerechten Kirchengesang entnommen, wie 3. B. die Sequenz des Wipo: "Victimae paschalis laudes", und das "Tedeum", oder man trug frei erfundene Gefänge vor. Die später in die Handlung eingeflochtenen oder am Anfang und Schluß ausgeführten Chorfate wurden, nachdem die Spiele fich von der Rirche emancipirt hatten, von den Meifterfingern oder sonftigen Bürgern, mohl auch vom gangen Volke mitgefungen. Nach und nach unter= mischte man die geiftlichen Spiele immer mehr mit weltlichen Scenen: ber Scenenwechsel, die Actionen überhaupt gestalteten sich reicher. aber auch das grob-realistische Element drang immer mehr ein. Engel und Teufel spielten eine wichtige Rolle; lettere hatten in ber Regel ben Spagmacher zu vertreten. In einem Stück von ber Kindheit Jesu finden wir eine der frühesten Spuren des Luftigmachers, welcher den Namen Bott (Bote) führt, unter welchem Namen berfelbe Ende des 16. Jahrhunderts in Faft= nachtspielen auftritt. In den Passionsspielen erscheint nur ber Arzt, der Quachfalber, oder ber Kaufmann als luftige Berson. So fündigt sich der Quachfalber in einem alten Spiel mit fol= genben Worten an:

"Gott grüß uch ir hern übiral alz sprach der wolf und kückte in den gensestall".

In einem andern saufen Petrus und Johannes um die Wette; fie wollen sich überzeugen, ob Christus in der That auferstanden sei und wetten nun, wer wohl zuerst am Ziele anlangen werde. Petrus spricht:

"Johannes ich wette mit dir umb eine kuh, Ich lauffe schierer als bu".

In einem alten Tyroler Ofterspiel wetten Beide um ein Pferd; Petrus stolpert, fällt hin und beklagt sich, trinkt aber zur Entschädigung seinem Collegen Johannes den Wein aus.

Die älteste bestimmte Nachricht über eine öffentliche Aufführung ift uns durch die Aufzeichnungen des Chroniften und Canonicus Johannes Rothe erhalten geblieben. "In dem Jahre, als man schrieb nach Christi Geburt tausend drei hundert und zwei und zwanzig Jahre, da wurden die Leute auf dem Lande und in den Städten froh und ergötten sich ihres langen Ungemachs. das fie von den Kriegen erlitten hatten; also machten die von Gisenach an dem Sonnabende vierzehn Tage nach Ditern, als fich da der Prediger Ablaß anhob, ein schönes Spiel auf bem Blake zwischen St. Georg und bem Barfüßer Rlöfter, von ben zehn Jungfrauen, beren fünf weise und fünf thöricht waren, nach dem Evangelio, das Chriftus gepredigt hat. Dabei war Landaraf Friedrich der Freidige gegenwärtig und fah und hörte, daß die fünf thörichten Jungfrauen, die sich hier auf Erdreich mit Ren und Leid und guten Werken faumten, aus dem ewigen Leben geschloffen wurden, und daß Maria und alle Beiligen für fie baten und es nichts half, daß Gott fein Urtheil wenden wollte. Da fiel er in Zweifel und fprach: "Was ift ber Chriften Glaube, wenn Gott fich über uns nicht erbarmet wenn Maria und alle Seiligen für uns bitten". Und ging zur Wartburg und war zornig wohl fünf Tage und die Gelehrten konnten ihn kaum gu Sinnen bringen, daß er das Evangelium verftand. Und barnach, so schlug ihn der Schlag von dem langen Born, daß er schier drei Jahre zu Bette lag. Da ftarb er fünf und fünfzig Jahre alt, und ward begraben vor Eisenach zu St. Katharina in St. Johannes Kapelle" 1).

Die Beranlassung zur Aufführung dieses Spiels gab das Moster der Dominikaner, und der Sonntag Misericordias domini, an welchem dieselbe stattsand, hieß dedicatio praedicatorum. Sine Urkunde nennt den Tag "der Brüder Kirmesse"; derselbe war mit einem Ablaß verbunden. An diesem Sonntag habe auch jeweils ein Predigermönch auf dem freien Plat vor dem Kloster aus einem Fasse heraus dem Bolke gepredigt und Ablaß verstündet, und weil dieses Fest in die Frühlingszeit siel, entstand das Sprüchwort, daß erst dann, wenn der Mönch aus dem Fasse, milde Witterung zu erhoffen sei <sup>2</sup>).

Mit folden Rirchenfesten waren in ber Regel Jahrmärfte perbunden, und man benütte ftets gerne folche Gelegenheiten, um die große Menge der Berbeiftrömenden durch öffentliche Spiele zu unterhalten. Im 14. und 15. Jahrhundert waren folche Aufführungen ebenso verbreitet wie beliebt; in Schlefien und Böhmen wurde benfelben fogar der Schut Raifer Carls IV. gu Theil. Im Jahre 1412 fand eine Aufführung in Bauten auf bem Marktplate statt und ein Saus, auf besien Dach viel Bolf faß, fturate ein; babei follen 33 Menschen umgekommen fein. Diese Runde hat uns die Nachricht von einem Spiel "Dorothea" ge= rettet 3). Im Jahre 1407 fand in Frankfurt ein Baffionsspiel, 1498 ein Spiel vom jungften Gericht und bem Untichrift statt, in welchem Geiftliche die Rolle des Erlösers spielten. 1506 wirkten in einem Passionsspiel dortselbst 250 Personen mit, und dauerte dasselbe vier Tage 4). Auch in Met, Constanz und a. D. wurden folche aufgeführt 5). Db auch in Stuttgart ober por dem Hofe Mufterien und Baffionsspiele aufgeführt wurden.

<sup>1)</sup> Das Gleichnis von den klugen und thörichten Jungfranen wurde auch von der Plastik, namentlich an Kirchenportalen häufig bargestellt. Siehe Schnagie: Geschichte der bilbenden Künfte IV 1, 398.

<sup>2)</sup> Holland, H. Die Entwicklung bes deutschen Theaters im Mittelalter. München 1861.

<sup>3)</sup> Hoffmann II. 284.

<sup>4)</sup> Fichards Archiv III. 137.

<sup>5)</sup> Mone, Schaufpiele des Mittelalters.

möchten wir bezweifeln; die Aften enthalten fein Wort hierüber, während fie über die Mitte und Ende des 16. Jahrhunderts in Stuttgart stattgefundenen Bürgerspiele gewissenhaft Buch führen.

Die Aufführungen ber Mufterien und Baffionsspiele fanden unter freiem Simmel, auf einem offenen Berufte ftatt und bauerten wie gesagt oft mehrere Tage. Um tollsten ging es in Frankreich zu. So gelangte 1536 zu Bourges ein Musterium ..les actes des apôtres" zur Darstellung, das 40 Tage gedauert und aus 40 000 Berjen bestanden haben foll. Bei den Repräsentationen der französischen Musterien stellten sich die handelnden Bersonen alle zu aleicher Zeit auf der Bühne auf. Sie traten auch nicht ab. wenn sie ihr Bensum gesprochen hatten, sondern wurden einfach als abwesend betrachtet. Dasselbe war auch in Deutschland der Kall. Das Gerüft bestand hier für gewöhnlich aus brei Stagen. Bei größeren, auf mehrere Tage berechneten Schauftellungen, beschränkte man sich jedoch nicht allein auf das Geruft, sondern ber ganze Marktplat wurde bazu genommen. Der Scenenplan von einem zweitägigen Spiel aus ber zweiten Balfte bes 15. Jahrhunderts ift uns erhalten geblieben. Die Mitwirkenden gingen Prozessionsweise nach bem Marktplat; hier wurde Jedem sein bestimmter Blat angewiesen. Für den Gintritt in die Sauptabtheilungen des Blates waren Thore gebaut. Die erfte Ub= theilung enthielt die Blate für die Solle, ben Barten Gethiemane und Delberg, die zweite die Säuser des Bilatus, Kaiphas und Unnas, welche durch besondere fleine Gerufte bezeichnet waren. In der Mitte befanden sich zwei Säulen, die eine für die Beifelung Christi, die andere für den Sahn. In der dritten Abtheilung waren die drei Kreuze errichtet, baneben befand fich das heilige Grab. Den Abschluß bildete ber Himmel, welcher erhöht erschien. Die Zuschauer nahmen ihre Pläte auf ben vier Seiten bes Marktes ein 1). Bei einer Borftellung zu Met im Jahre 1427 bestand bas Geruft aus neun übereinander liegenden Stockwerfen. Gewöhnlich aber war die Eintheilung der Bühne eine dreitheilige. Im Hintergrunde eines breiten Podiums erhob fich eine Empor-

<sup>1)</sup> Genée, R. Lehrwanderjahre des deutschen Schauspiels. Berlin 1882 pag. 12.

bühne von brei Stockwerken. Das oberste war der Sitz der Seligen, das mittlere repräsentirte die Erde, das unterste die Hölle. Ein interessantes geistliches Schauspiel aus dem 15. Jahrshundert hat R. Bartsch in Rostock aufgefunden 1). Dasselbe wurde auf freiem Markte und auf einer Bühne aufgeführt, die mit ihren übereinander steckenden Stockwerken in die Häuserreihe einer Straße eingeklemmt war. Das Gedicht enthielt 8 000 Verse und dauerte das Schauspiel drei Tage; dasselbe umfaßte die ganze biblische Geschichte von der Schöpfung der Welt dis zur Auferstehung Christi.

Das Kostum war die Tracht der Zeit; man berücksichtigte aber auch den symbolischen Character des Musteriums. Nach ber Anweisung eines alten Passionsspiels "Der auferstandene Chriftus" mußte Chriftus mit geiftlichen Gemandern, einer feinen Dalmatica und einer rothen Cafula angethan fein; auf bem Haupte hatte er eine von Diademen umgebene Krone und das Kreuz mit der Fahne in der Hand zu tragen. Das Regiebuch bes zwei Tage bauernden Lugerner Ofterspiels von 1583 schreibt Gott Bater u. A. vor: "Soll haben das gewöhnliche Diadem, schön altväterisch, graues langes haar und Bart; einen Reichs= apfel in der Sand." Für Adam und Eva war feine Koftumirung vorgeschrieben, fondern nur langes haar. Die Engel hatten "weiß mit schönem Saar, auf das toftlichste als möglich in Engelstleis bung und Bier, barfußig, in gemalten Strumpfen" zu erscheinen. Für die Erschaffung unserer Ureltern war vorgeschrieben: "ein zugerüfteter Lehmknollen foll unter ber Brügge (bem Gerüft) liegen, da Eva ift" und der Herr foll "eine weiße Rippe im Aermel haben."

Vor Beginn des Spiels wurde das Personal "herrlich und ehrlich" auf das Gerüft geführt, im Halbkreise aufgestellt oder in Sessel gesetzt. "Dann hebt männiglich zu singen an: veni sancte spiritus und dann singen zwei Engel: emitte spiritum." Hiersauf ermahnte der Erzähler oder Erklärer — expositor ludi, oder praecursor genannt —, welcher auch als Herold bezeichnet wurde,

<sup>1)</sup> Germania 1858 III. 267-97.

zur Ruhe und leitete bas Spiel ein 1). Zuweilen fette er auch auseinander, mer er und die Bersonen bes Spiels seien. Seine Zwischenreden schilberten ben Fortgang ber Geschichte, ober er machte auf besondere Momente aufmerksam, betonte wohl auch Die moralische Seite der Sandlung. Nach einer alten Bergament= rolle des Bartholomäusstifts zu Frankfurt a. M. aus dem 14. Jahr= hundert, wurde das Personal unter dem Klang der Tuben und anderer Inftrumente auf seine Blate geführt, und Knaben als Engel gefleidet geboten Rube durch den Ruf: Silete, Silete! Silentium silete! In Freiburg i. B. war es der Fronleichnams= tag, welcher mit großem Umzug und ber Aufführung von Baffions= spielen begangen wurde. Der Umzug bot eine Darstellung ber aanzen biblischen Geschichte von Abam bis auf den jüngsten Tag in zwölf Bildern. Un demfelben betheiligten fich hauptfächlich die Bunfte. Die Maler ftellten ben Gundenfall, Die Bader Maria Berfündigung, die Schneider den Aufzug der heiligen drei Ronige, die Schufter den Kindermord und die Flucht nach Aegypten, Die Rimmerleute den Delberg, die Rufer die Kronung und Beifelung, Die Schlächter und Schulmeister Die Kreuztragung, Die Tuchmacher Die Auferftehung und Apostel, Die Krämer den heiligen Chriftoph und St. Georg, die Gerber den Tod, die Schmiede die Engel mit den Seligen, die Winger den Teufel und die Berdammten vor. Das bem Umzug folgende Paffionsspiel, welches auf bem Münfterplag aufgeführt wurde, beftand ebenfalls aus zwölf Theilen, die durch versifizirten Dialog verbunden waren.

Je mehr das Possenhafte in die geistlichen Spiele eindrang, destomehr verweltlichten dieselben. Sowohl die komischen Intermezzi wie die allegorischen Aufführungen und die lateinischen Schulcomödien sührten zum Verfall der geistlichen Spiele. In die Chöre der Heiligen tritt der Narr mit der Schellenkappe. Die Zeit der Fastnachtsspiele beginnt. Die Stoffe werden dem Volksleben entsnommen, die Heiligen pensionirt; das himmlische Fernsalem muß den oft sehr unerbaulichen Scenen aus dem profanen bürgerslichen Leben weichen. Der derbe Spaß, die Zote bürgern sich

<sup>1)</sup> Devrient: Geschichte ber beutschen Schauspieltunft. Leipzig 1848 I. pag. 41.

ein. Die Fastnachtspiele selbst verdanken ihre Entstehung jenen Tagen, an welchen man sich durch tolle Aufführungen und Umzüge für die lange Fastenzeit zu entschädigen suchte, welche dem Aschermittwoch folgte. Die Fastnacht 1) war von jeher die Zeit der Mummereien, sie gab auch Beranlassung zu öffentlichen Schausstellungen. Einige junge Bürgersöhne thaten sich zusammen, und zogen in spaßhafter Berkleidung über die Straße von Hauß zu Hauß. Wo sie die Nachbarn versammelt sinden, der Wirth sie freundlich empfängt, die Unwesenheit holder Frauen zum Berzweilen einladet, da beginnen sie ohne Weiteres ihre lustigen Schwänke 2). Kleine Stoffe wurden in Rede und Gegenrede gebracht, Scenen des täglichen Lebens, auch häusliche 3). Das Ganze war ursprünglich ein Spaß, ohne fünstlerischen Unspruch gegeben und empfangen, ein Zeitvertreib, eine gesellige Untershaltung.

Sowohl diese Fastnachtsspiele wie das weltliche Schauspiel, auch jenes welches biblische Stoffe behandelte, ersuhren ihre wichtigste Pflege durch die Bürger und Handwerker der Städte. Spielten die Mysterien sich auf jenen drei Gerüften ab, welche Himmel, Erde und Hölle vorstellten, so beschränkte sich die bürgerliche Comödie auf das Erdgeschoß. Da dichtete Hans Folt der Bader und Meistersänger seine Fastnachtsspiele, schrieb Hans Rosenplüt seine Schnurren und schmutzigen Schwänke, Hans Sachs seine Volksschauspiele. Die Geschichten des alten Testaments boten den Dichtern einen ebenso willsommenen Stoff wie die Historien der alten Griechen und Kömer; nicht minder wurden die Novellen des Boccaccio weidlich ausgebeutet.

Wie in den Mysterien, so traten auch in den Volksschausspielen nur männliche Personen auf. Auf den Titelblättern heißt es in der Regel: "von jungen Bürgern", oder "von einer löbslichen Bürgerschaft", oder auch "durch gemeine Bürgerschaft."

<sup>1)</sup> Rach Wackernagel stammt ber Ausbruck nicht von Fasten, sondern von "faseln" ab; die altbeutsche Formel war Fasennacht.

<sup>2)</sup> Brut, R. E. Borlejungen über die Geschichte des beutschen Theaters. Berlin 1847 p. 21.

<sup>3)</sup> Siehe die von Keller gesammelten Fastnachtsspiele aus dem 15. Jahr= hundert. Stuttgart 1858 und 1858.

Die Frauenrollen wurden jungen Leuten übertragen. Die Obrigfeit begünstigte diese Aufführungen. Als z. B. im Jahre 1598 zu Freiburg die Meistersinger die Enthauptung Johannis des Täusers aufführen wollten, bedrohte der Stadtrath jeden Bürger mit Thurmstrase, der nicht pünktlich zu den Proben erscheinen würde 1). Den Bürgern Kausbeuerns, welche 1570 die Comödie "von Erschaffung der Welt" auf dem Tanzhaus aufgeführt hatten, wurden von den Bätern der Stadt eine Ergötzlichkeit bei Wein gegeben 2).

Die Behandlung des Scenischen war noch sehr primitiv, und grenzte oft geradezu an das Naive. Ein 1533 in Basel aufsgeführtes Stück, welches die Geschichte "der Edlen Kömerin Lucretia" behandelt, eröffnete der aus den Mysterien herüberges nommene Herold, welcher durch einen "Schreiber" die historische Begebenheit nach Livius verlesen läßt. Es solgt dann ein kurzer Dialog zwischen Sextus Tarquinius und seinem Knecht Tacitus. Alsdann "reit Sextus zu Lucretien Haus, und gat der Trabant mit ihm und klopfet an." Brutus und Collatinus sind als "Burgermeister" bezeichnet. Die Aktschlüssse waren oft ganz willskürlich. So spricht am Schluß des vierten Utts des Ruef'schen Schauspiels "Bom Wohl und Uebelstand der Eidgenossenschaft" der Landweibel:

"Nun rebet all ber Ordnung nach. Doch lieben Fründ, laßt euch nit irren, Wir wollen ein wenig jetzt pausiren." <sup>3</sup>)

Das Bühnengerüft war wie früher bei den geistlichen Spielen auf dem Markt oder am Ende einer Straße errichtet, aber eins facher, und auf einen mäßigeren Umfang concentrirt. Die Bühne hatte einen Vorplaß, und etwas weiter zurück eine quer über dieselbe gebaute Erhöhung 4). Auch jetzt noch bestand die alte

<sup>1)</sup> H. Schreiber: Das Theater zu Freiburg p. 21.

<sup>2)</sup> Wagenseil, D. G., in seiner Abhandlung zur Geschichte der Stadt-Theatern p. 185.

<sup>3)</sup> Genée a. a. D. p. 78.

<sup>4)</sup> Genée a. a. D.

Sitte, daß die Darsteller im Zuge zum Schauplatz sich begaben. Was Scenerie und Decorationen betraf, so war der Phantasie des Zuschauers noch immer der weiteste Spielraum gelassen. "Dies ist Babylon — heißt es in der Nürnberger Susanne —, aber wenn das Stück endet, wird es wieder Nürnberg oder Magdeburg sein; dies ist auch der schöne Garten, mit Aräutern und viel grünen Bäumen; doch wann es euch gelüstet, Garten und Bäume zu sehen, so müßt ihr scharse Brillen haben". In einem zu Basel ausgeführten Spiel "St. Pauls Bekehrung" wurde der Donner "mit Fassen so voll Steinen umgetrieben wurden" gemacht. "Dem Bürgermeister von Brunn", der den Paulus darzustellen hatte, wurde durch eine Rackete "so der Balthasar Hahn, welcher den Herrgott in einem runden Himmel" spielte, steigen ließ, die Nase verbrannt.

Bon den süddeutschen Städten waren cs hauptsächlich Rürnsberg und Augsburg, welche das Schauspiel pflegten; dann Straßsburg und Colmar im Elsaß, Basel und Luzern in der Schweiz.

In Württemberg erlangte das Schanspiel keine große Bedeutung, und Aufführungen fanden nur in vereinzelten Fällen statt. Urfundliche Nachrichten darüber, ob in Stuttgart Passions= und Fastnachtspiele stattsanden, haben wir nicht vorgefunden. Nur ein Bericht von 1589 1) über die Feier am herzoglichen Hofe ausäslich der Werbung des Landgrafen Georg von Hessen um Ludwigs Schwester Cleonore enthält folgenden Passius: "Alsdann nach Uebergabe eines Kleinods zur Versicherung ehelicher Treue, die Spiele der Fasnacht".

Die erste Nachricht von einer Aufführung am württemsbergischen Hose haben wir aus dem Jahre 1558. Eine Gesellsichaft führte das Spiel Esra auf, und erhielt dafür dreißig Thaler. Wahrscheinlich von derselben Gesellschaft wurde noch im selben Jahre das Spiel Tobie von Crusius, dem Versasser der Annales Suevici und Prosessor an der Universität Tübingen, zur Darstellung gebracht. Es ist wohl möglich, daß diese Gesellschaft aus Waiblinger Bürgern bestand, da in diesem Städtchen das Schauspiel eine eifrige Pflege fand. Wir werden den Waibs

¹) Stälin a. a. C. IV. p. 800.

lingern noch öfter in Stuttgart am Hofe begegnen. Die Borsftellung bes Spiels "Tobie" fand im Thiergarten ftatt 1).

<sup>1)</sup> Der sogenannte Thieraarten fommt bereits 1451 mit einem "Thier= gartner" in ben Aften vor. Herzog Chriftoph ließ bei feinem Regierungs= antritt benielben in einen ichonen, von Herzog Ludwig um 13 Morgen er= weiterten Luftgarten umwandeln. Gin längliches, burch einen gepflafterten Weg getheiltes Biereck bilbend, reichte er bis zu jenem Rajenrondell bes heutigen oberen Schloßgartens, welches burch ben Fahrweg und eine Matanen-Allee bearengt ift. Der Luftgarten galt für einen den iconften Garten Deutschlands, man nannte ihn das "Baradies". Als Churfürst Muguft von Sachien feine Luftgarten anlegte, mandte er fich an Bergog Christoph, welcher ihm 1560 hundert und zwanzig Gattungen seltener Bisangen überfandte. Beim Gintritt in den Garten ftand links bas 95 Tug lange, 33 Fug breite Ballhaus, bem ber "Ballmeifter" porftand; rechts an ben iconen, mit einem "Lufthaus" und Spingbrunnen gezierten Garten ber Herzogin fich anschließend, das 1553 erbaute Armbruft = oder Schieghaus, in beffen zweitem Stocke ein Saal mit ber fürstlichen Ruft= fammer voll Armbruften 2c. war, hierauf in der Mitte das von Chriftoph erbaute alte Lufthaus mit wälschen Kaminen, vier runden Erfer= thurmen, einem metallenen Bafferwerte und einem Sagle mit vielen Bemälben von Schlachten und feltsamen Geschichten, von Bergog Friedrich I. au einem Laboratorium für die Hofalchnmisten eingerichtet, und später in bie Runftfammer verwandelt; por benfelben bie alte mit Ries und Sand beichüttete Rennbahn, 384 Fuß lang, 157 Fuß breit, am Gin= und Ausgang ein 35 Fuß hobes, 16 Fuß breites Portal mit Säulen, worauf die vergoldeten Steinbilder ber Tapferfeit und ber Mäßigfeit einer-, und die der Gerechtigkeit und des Sieges andererseits, in der Mitte bei den inneren Schranken Benus und Cupido, außerhalb berfelben die Blücksgöttin, einen Rorb am Arme, burch welchen ein Mann fiel. Bor den von Cphen umrankten äußeren Schranken ftand ein Schauhaus mit vielen Fenftern. Etwas weiter unten, links, lag ber Fregarten ober bas Labnrinth, mo das württembergische Wappen in mancherlei Blumen gepflanzt war und in feinen Farben blühte und wuchs; hier waren fpringende Brunnen, gewölbte Rebengange, welfche Baume, ein Vogelhaus, umbergebende Kraniche, ein Sommerhaus, unter beffen Saal ein gewölbter Bang mit einer langen Tafel, um barauf mit Steinen zu ichießen (1560); unter bemfelben bas neue Lufthaus und bor biefem bie neue Rennbahn, 390 Fuß lang, 151 Fuß breit, oben und unten mit 44 Fuß hohen Byramiden und ichoner Bildhauerarbeit geziert, in der Mitte auf gewundenen Säulen die Statuen ber Benus und bes Mercur; bann fam ber große Ballonen-Blat; hierauf ber mit den iconften in= und ausländischen Bflangen befette Blumengarten; jodann ber Pomeranzengarten; rechts bavon bas 83 Fuß lange, 42 Fuß

Wie in Waiblingen, wovon später, so fanden auch in Tistingen Mitte und Ende des 16. Jahrhunderts öffentliche Aufschrungen statt. Waren es in Tübingen "Hans Pfister und eine ehrbare Gesellschaft", welche mehrere deutsche Comödien dort aufsührten und vom Rath der Stadt "mit Rleidern und Rleinodien geziert und unterstützt" wurden 1), so brachte Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts Jacob Frischlin, der Bruder des berühmten Humanisten und Dichters Nicodemus Frischlin, in Waiblingen mit seinen Schülern und den Bürgern der Stadt solche zur Darstellung. Sowohl Jacob wie Ricodemus Frischlin wurden öfter nach Stuttgart zu Hof besohlen, um Aufführungen von Comödien zu leiten; ersterer mit seinen Schülern und Bürgern aus Waiblingen, letzterer wohl mit Studenten und Bürgern aus Tübingen. Wir werden hierauf weiter unten noch zurücksommen.

In Tübingen wurde 1586 eine Comödie "Todias" von einem Magister Joh. Menta in der neuen Ausa der Universität mit den Studenten gegeben. Die Zöglinge des Collegium illustre daselbst führten in einem Saase oder Hose dieses Collegiums Comödien auf. Am 9. Februar 1592 2) brachten die Tübinger Stipendiaten das Drama "Susanna" von Sixt Birck auf dem Marktplatz zur Darstellung. Sixt Birck wurde 1500 in Augsburg geboren, studirte auch dortselbst und kam dann nach Basel, wo er die 1535 als Rector und Seminardirector angestellt war. Schon hier entstaltete er bereits eine große Thätigkeit als Dichter und Leiter von öffentlichen Aufsührungen. Im Jahre 1532 entstand die "Susanna", 1535 "Wider die Abgötterei", welche durch "die junge Bürgerschaft" zur Ausschung gesangten. Im Jahre 1536 kehrte er nach Augsburg zurück und schrieb dort noch seine

breite Reigerhaus, und an der Stelle der Schloßnebengebäude die Reigerwiese mit den auf Bäumen nistenden Reihern; in dessen Rähe der Fasanengarten; endlich am untern Gartenthore, die Grotte. Siehe Beschreibung des Stadt-Direktions-Bezirks Stuttgart 1856 S. 120—121.

<sup>&#</sup>x27;) Göbefe: Grundriß I. 324. Un Berufsichauspieler bürfen wir hier wohl kaum benken; vielleicht ober höchst wahrscheinlich waren es Tübinger Bürger.

<sup>2)</sup> Crujius: Annal. Suev. III. 641.

"Judith", den "Ezechias" und andere Comödien, welche er mit seinen Schülern vorführte. Seine Schauspiele documentiren alle den Schulgelehrten, und zwar sowohl in der lehrhaften Tendenz wie in der Anwendung der klassischen Form. Die Aktion selbst erfährt zuweilen eine seltsame Behandlung. So kommt in der Comödie "Wider die Abgötterei" im zweiten Akt die Anbetung des "Drachen Baal" vor. Ein Drache wird aufgezogen und ein Bürger geht demselben entgegen um ihn anzubeten, zittert dabei aber vor Furcht. Der dritte Akt stellt Daniel in der Löwensgrube dar. Ein Engel bringt ihm Speise und Trank. Daniel bedankt sich und bittet den Engel, doch auch das Geschirr wieder mit zu nehmen.

Im Jahre 1590 brachten die Tübinger Studenten die Gesichichte Joseph's und die Comödie vom Untergang Sodoms zur Aufführung; in letzterer wurde viel geschossen, und ein Drache hatte die sündige Stadt anzuzünden. Im Jahre 1591 folgte das Tranerspiel von der Enthauptung Johannis des Täusers, 1593 die Comödie Joseph, 1599 Frischlin's Rebetka und Hildegard, 1602 Julius Cäsar und Arminius. Auch in den protestantischen Klosterschulen fanden Aufführungen geistlicher und biblischer Stücke statt.

Eine im Jahre 1588 zu Tübingen aufgeführte Comödie "Faust") bereitete großes Aergerniß und trug den Verfassern, zweien Studenten, sowie dem Drucker Gefängnißstrafe ein. Das Protokoll der Regierung vom 15. April hat Keller im Serapeum a. a. D. mitgetheilt.

She wir zu den Aufführungen einzelner Comödien am Hofe zu Stuttgart übergehen, möchten wir noch in Kürze der Schülersaufführungen gedenken. Der Hauptzweck der Schulcomödien war ein practischer, die lateinische Sprache sollte durch Aufführungen derselben geübt werden. So schrieb u. A. Nicodemus Frischlin seine "Benus und Dido" ausdrücklich für den Schulgebrauch. Manche Schulordnungen legten es sogar den Lehrern als Pflicht

<sup>1)</sup> R. v. Mohl in seiner Schrift: "Geschichtliche Nachweise über die Sitten und das Betragen der Tübinger Studierenden während des 16. Jahrshunderts", 2. Auflage, Tübingen 1871, nennt das Jahr 1587; dies ist jedoch unrichtig, wie Keller im Serapeum VII. 333 ff. nachgewiesen hat.

auf, mit ihren Schülern lateinische Comödien aufzuführen. In Magdeburg z. B. war es Geset, daß jährlich wenigstens eine Comödie von dem Schulherrn aufgeführt werden mußte 1). Die Güstrow'sche Schulordnung von 1552 bestimmte, daß jedes halbe Jahr eine lateinische Comödie aus Plautus oder Terenz von den Knaben, jedoch extra habitum agirt werden solle, damit sie gut latein lernen mögen 2).

Diese Aufführungen erhielten sich bis in's 18. Jahrhundert. Auch das Bolk stellte sich zu benselben zahlreich ein, und hörte mit Vergnügen die lateinischen Verse an. Doch nicht immer waren die Leute befriedigt, wenn der Inhalt des Stücks ihnen vorher in deutschen Reimen mitgetheilt wurde, denn Frischlin sagt in seinem Prologus zu seiner Comödie Helvetiogermani:

"So höret uns benn günstig zu und haltet Den lieben Pöbel wie ihr könnt im Zaum, Denn weil das Stück lateinisch wird verhandelt, So murren, die die Sprache nicht verstehn, Belsern die Weiber, lärmen Mägd und Anechte, Burstmacher, Fleischer, Schmied und andre Zünste, Und sordern laut in deutscher Sprach ein Stück. Da man dieß nicht gewährt, so ziehen sie Seiltänzer, Gautler, Taschenspieler und Dergleichen Bolk uns unverholen vor."

Als eine Art Abschlagszahlung verfaßte übrigens auch Frischlin gereimte deutsche Inhaltsanzeigen; vor jedem Aft nämlich trat ein als Herold gekleideter Anabe auf und sagte ein Sprücklein her, welches dem ungelehrten Theil der Zuschauer das Folgende deutete. Sobald übrigens eine lateinische Comödie gefiel, erschien sie auch bald in deutscher Uebersetzung. Diese Uebersetzungen wurden häufig von dem Schulmeister selbst besorgt, und dann auf dem Nathhause oder unter freiem Himmel, gewöhnlich auf dem Marktplaz aufgeführt. Er verfaßte auch in vielen Fällen den Prolog, war überhaupt der "Regent" des Stücks. Uebrigens

<sup>1)</sup> Gervinus: Geschichte ber beutschen Dichtung III. p. 92.

<sup>2)</sup> Jahrbücher des Bereins für medlenburgische Geschichte I. p. S1.

hatten die Schüler in manchen dieser Comödien zuweisen das Roheste und Unglaublichste zu sprechen. So wurden in einem Gedicht von Salomonis Gericht, das ausdrücklich für die Jugend der Schule in Magdeburg auf Antried des Schulrectors geschrieben worden, den zwei streitenden Weibern Schimpsworte in den Mund gelegt, und hatten dieselben solch unbeschreibs dare Gedärden zu machen, daß derartiges heute, wie Gervinus bemerkt 1), selbst der rohesten Wandertruppe unmöglich wäre.

Die Theologen hatten denn auch gewichtige Bedenken gegen derartige Schüleraufführungen, doch meinte Luther, als einstens Cellarius ihn wegen des Comodienspiels um feine Meinung befragte: "Comodien zu fpielen, foll man um der Anaben in der Schule willen nicht wehren; erftlich, daß fie fich üben in der lateinischen Sprache; jum anderen daß in Comodien fein fünftlich erdichtet, abgemalt und gestaltet werden solche Personen, dadurch die Leute unterrichtet, und ein Jeglicher feines Umts und Stands erinnert und ermahnt werde, was einem Knecht, Herrn, jungen Gesellen und Alten gebührt und für die Augen gestellet aller Dinge, Grade, Memter und Gebühren, wie sich ein Jegliches in seinem Stand halten foll, wie in einem Spiegel. Zudem werden darinnen beschrieben und angezeigt die liftigen Antrage und Betrug ber bofen Balge und besgleichen, was ber Aeltern und jungen Anaben Amt fei, wie fie ihre Kinder jum Cheftand halten, wenn es Beit mit ihnen ift u. f. w. Solches wird in Comodien fürgehalten, welches dann fehr nütz und zu wiffen ift" 2).

Wie bereits bemerkt war es hauptsächlich Waiblingen, wo Jacob Frischlin mit seinen Schülern Comödien aufführte. In der Borrede zu seiner Uebersetzung der beiden Comödien seines Bruders "Rebekka" und "Susanna" sagt er unter Anderm<sup>3</sup>): "Derohalben weil den Schulmeistern vergönnet, vnnd nie keinem verbotten worden, mit seinen privatis discipulis in Kost und Disciplin jnen besohlen, was zur Fürderung Gottes Forcht, Ehr, Zucht,

<sup>1)</sup> Gervinus III. p. 94.

<sup>2)</sup> Straumer: Beiträge zur Geschichte ber Schulcomöbie in Deutschland Programm bes Gymnasiums zu Freiberg. Oftern 1868.

<sup>3)</sup> Erschienen zu Frankfurt a/M. 1589.

Disciplin, gute Tugend vnd Sitten, dienstlich, vnn erfordert wirt, mit juen nach ihrem Gefallen zu handeln vnd tractieren, laß ich jedem dasselbig ohn allen meinen Zwang, Fürschreiben vnd Ordnung, nach wie bisher, freh ledig, offenstehen, vnd hab ich bisherr diß exercitium mit etlichen meinen Schülern gehalten, vnnd im löblichen Brauch gehabt, nemlich, daß sie biß-weilen ein sacram comödiam mit dem exponiern gleich außwendig gelernet, vnd dieselbig etwan ben ehrlichen Hochzeiten vnn sonsten vor hohen vnn Niderstandts-Personen gespielt vnnd agiert haben, wie dann solches menniglich wohl bewußt ist. Darauß ich dann ziemlichen Nußen, vnd Frucht gespürt habe, dann sie nit allein die schöne phrases vnnd elegantias mit sonderm Lust gelernet, sondern die gestus vnd Geberd jeder Person tauglich vnd gebürlich, vnnd vber das auch ihr Lateinisch Reden vnd Schreiben besser ergrieffen haben."

Wir dürfen wohl als sicher annehmen, daß Jacob Frischlin zuweilen an den Hof berufen wurde, um auch dort mit seinen Schülern Borstellungen zu geben, denn daß Waiblinger Bürger verschiedene Male in Stuttgart Comödien aufführten, haben wir in den Akten bestätigt gefunden.

Daß übrigens auch in Stuttgart Schüleraufführungen stattfanden, beweist uns die urkundliche Nachricht, daß Pädagogarch Leonhard Engelhard im Jahre 1581 mit seinen Schülern im Lustgarten die Geschichte des Tobias zur Darstellung brachte. Weitere Nachrichten haben wir nicht gesunden.

In Ulm wurden auf einer besonders gebauten Bühne durch die Schüler des Gymnasiums biblische Stücke gespielt.

Besonders beliebt waren die Comödien-Aufführungen im Hause Hohenlohe, bei welchen in der Regel die Schüler mitwirften. Anlaß zu solchen Aufführungen boten die fürstlichen Kindstaufen. Die Festlichkeiten dauerten zuweilen Wochen lang, und wurden bis 2800, ja ein mal sogar 4487 Personen bewirthet. Bei diesen Festen führte dann der Dehringer Rektor mit seinen Schülern Stücke biblischen Inhalts, aber auch weltliche Comödien auf, wie "von den Dreien, so den versoffenen Mann, der sein Weib übel gehalten, so gut Ding abgeschnissen; von einem Wirth und einem Reiter, der nicht allein für sich,

sondern auch für seinen bei sich habenden Hund, für einen drei Bagen Zech geben müssen; von einem Bauer, so ein Schwein geschlachtet, dem die Nachbarn eine halbe Seite gestohlen, und ihn folgends überreden, als wenn er sie ihm selbs gestohlen").

Man fann hieraus erfeben, daß die behandelten Stoffe aerade nicht immer auf eine padagogische Wirkung berechnet waren. Da nahm es der Waiblinger Schulmeifter denn doch ernfter. Nicht immer wurden übrigens die Schulmeifter durch ihre "fonderbare quette affection vnd naiglichkeit" gegen ihre "lüebe schueljugentt" zu solchen Aufführungen veranlaßt, ihre oft verzweifelt schlechte finanzielle Lage war mit ein Hauptbeweggrund. Das Schulgeld war gering genug, und troz bem oft schwer zu erhalten, ba, wie ein Schulmeister sich einstens beklagte, "auch bas bartt pnb vberfaur verdiente quattembergelt von den elttern nit herauß wil". Die oberfte Leitung bei der Aufführung von Schulcomobien lag wie gejagt in den Sänden des Schulmeisters, zuweilen wurde aber auch eine theaterkundige Berfonlichkeit hinzugezogen und an manchen Orten sogar ein Bertrag unter allerlen Ceremonien abgeschloffen 2). Seltsamer Beise mußten die Schüler bann mitschwören. Die Schulmeifter führten aber nicht nur mit ihren Böglingen Comodien auf, sondern fie wurden zuweilen auch auf= gefordert, die Ginübung und Leitung burgerlicher Schaufpielgesellschaften zu übernehmen, wie dies z. B. in Baiblingen der Fall war.

Als im Jahre 1571 bas Hofgericht wegen der Peft von Stuttgart nach Baiblingen verlegt wurde, spielten die Bürger dortselbst "um den Sonntag Lätare gar sein eine Tragödie von dem jüngsten Gerichte. Daher wurden sie von dem Fürsten nach Stuttgard beruffen, daß sie auch allda spielen sollten. Da sie nun solches einen Tag nach Ostern auf dem Markt thaten, siehe, da ereignete sich ohnversehens ein grosses Bebel, die Schaubühne siel ein, die Hölle kam in Brand, die Tensfel lieffen davon, und derzenige, so die Person Christi vorstellen sollte, und hoch auf einem Thron gesessen, kam in Gesahr, ward zornig, und sieng an zu zanken. So verwandelte sich das Ende des Spiels in ein

<sup>1)</sup> Fischer: Geschichte des Hauses Hohenlohe. Ha p. 103.

<sup>2)</sup> Siehe Archiv für Literaturgeschichte. Bb. XIII. p. 48 ff.

Gelächter ber Zuschauer" 1). Es wird dies wohl basselbe Stud fein, welches zur selben Zeit ungefähr auch in Frankfurt a/M. und in verichiedenen Städten am Rhein aufgeführt wurde. Der unbekannte Verfasser bes in craffen Scenen sich bewegenden Spiels schildert die Höllenqual der Berdammten. Unter anderem ommt ein von der Best dahingeraffter Jüngling vor, von dem ber Heiland fagt, daß die schwere Seuche nur seine zeitliche Plage gewesen sei, jest aber solle er in der Solle erft recht seinen sittenlosen Wandel bugen 2). Die Burger erhielten 20 Gulden Honorar.

Den scenischen Apparat hat man sich so einfach wie möglich porzustellen. Die Bühne bestand aus einem einfachen, vielleicht zuweilen mit Tuch belegten Gerüft, bas eine bretterne Rückwand hatte. Nicht felten mar auch feit Sans Sachs die Buhne burch "mit Zeug behängte Pfeiler" ber Breite nach in zwei Salften ge= schieden.

Vielleicht durch das Beispiel der Waiblinger ermuntert und angespornt, führte die Stuttgarter Bürgerschaft im Juli 1572 por dem Herzog Ludwig im Schloß die biblische Geschichte von "Joseph" auf, welche noch im nämlichen Jahr auf dem Markt= plat wiederholt wurde. Der Herzog belohnte die Mitwirken= ben mit 30 Reichsthaler. Die Comodie "Joseph" hatte ben Pfarrer und Professor Hunnius in Marburg zum Verfasser; sie war ursprünglich lateinisch abgefaßt, und wurde von Diaconus Schlanß in Dettingen in das Deutsche übertragen. Es war ein umfangreiches, auf zwei Tage berechnetes Spiel. Im Jahre 1574 führten Stuttgarter Bürger die Comodie Abam und Eva vor dem Bergog auf und erhielten 15 Thaler, 1602 die Geschichte von "Abraham"; 1590 spielte Pfarrer Th. Birk von Untertürkheim mit seinen Rindern por dem Sof und Confiftorium feine moralifirende Comodie "von den gottvergessenen Doppel= spielern"; in die Handlung selbst waren geiftliche Lieder eingeftreut. Genée nennt die Comodie, die wir nicht zu Gesicht befamen, eine der wunderlichsten bramatischen Berirrungen.

1) Steinhofer: Burt. Chronit I. p. 373.

<sup>2)</sup> Mengel, G.: Geschichte der Schauspielfunft in Frankfurt a/M. 1882, pag. 13.

Ein hervorragender Dichter erstand Württemberg in bem ebenso begabten wie unglücklichen humanisten Nicobemus Frischlin. Seine Kamilie stammt aus dem Thurgau. Der Großpater, perlockt durch den Glanz und die Bracht, welche der Hof Ulrichs entfaltete, trat als Leibwächter in des Letteren Dienste; nach der Vertreibung des Herzogs ließ sich Frischlin in Balingen, der Baterstadt seiner Frau, nieder, wo er neben einigem Feldbau einen Krambandel betrieb. Sein Sohn Jacob, der Bater bes Nicobemus, wurde bem gelehrten Stand bestimmt und widmete fich der Theologie. Später treffen wir denfelben als Pfarrer in Erzingen bei Balingen, und hier wurde Nicodemus Frischlin am 22. September 1547 geboren. Die außerordentliche Begabung des Knaben zeigte sich schon in den früheften Jahren; 1564 war er bereits Baccalaureus, 1565 Magister, 1568 Professor ber Boetif und Geschichte an der Universität in Tübingen. Trot seiner Begabung und feines immenfen Wiffens blieb er Extraordinarius. Wenn auch der Neid seiner Collegen, besonders die feindselige, gehäffige Gefinnung feines einstigen Lehrers, des Brofessor Crusius, au feiner Burucksetzung viel beitrugen, fo hatte er felbft feine geringe Schuld. Gin Lebemann und guter Gefellschafter, war Frischlin am Hofe des Herzogs Ludwig, welcher einen guten fraftigen Trunk niemals verschmähte und fröhliche Gesellschaft liebte, ein gern gesehener Gaft. Noch intimer gestaltete fich bas Berhältniß zwischen herr und Diener, als Frischlin den Glanz bes hofes bei festlichen Gelegenheiten durch seine lateinischen Gedichte und Comodien erhöhte. Die warme Empfehlung seines Fürsten verhalf Frischlin auch zur Würde eines gekrönten Boeten, und brachte ihm 1577 den Titel eines Pfalzgrafen ein. Alle biefe Auszeichnungen und Gunftbezeugungen erhöhten nur ben Neid seiner Collegen, und Frischlin war gerade nicht ber Mann, welcher die ihm widerfahrenen Kränkungen still hinnahm; er war feine diplomatische Natur, sein Character vielmehr ein jäh aufbrausender, und seine scharfe, rücksichtslose Reder war nur geeignet, die Gemüther noch mehr zu erbittern. Er ging feinem Streit aus dem Wege, im Gegentheil, er suchte ihn auf und befand fich nur bann wohl und befriedigt, wenn er feine Biebe nach links und rechts austheilen konnte. Frischlin baute jedoch

zu fehr auf die Gunft seines Fürsten; eine als Ginleitung in Birgil's Sirtengedichte gehaltene Rede über ben Bauernftand, welche makloje Ausfälle gegen den Adel enthielt, erregte einen folden Sturm von Entruftung, daß ber Bergog ihm feine Freundschaft entzog. Im Juni 1582 gab er seine immer unerquicklicher fich gestaltende Stellung in Tübingen auf, um einem Rufe nach Laibach zu folgen. Zwei Sabre hielt er es aus, um bann wieber nach Tübingen zurück zu kehren, wo ihm kein freundlicher Empfang wurde. Aber auch er war der Alte geblieben, und selbst der Herzog vermochte nicht ihm "das Maul zu verbinden". Um 23. April 1587 ging Frischlin in die Berbannung. Allein ber Saß der Zunft verfolgte ihn überall hin, nach Brag, Wittenberg und Braunschweig; doch er selbst machte sich überall unmöglich. Gin taktloses Schreiben an die bergogliche Ranglei in Stuttgart schlug endlich dem Faß ben Boden aus: Frifchlin wurde am 24. März 1590 zu Mainz verhaftet und auf die Festung Hohenurach abgeführt. Bei einem Fluchtversuch in der Nacht vom 29. auf 30. November zerschellte er an den Felsen.

Es war im Jahre 1575, daß die Bormundschaft bem jungen Bergog die Regierung überließ. Er hatte die gerade und offene Natur seines Baters geerbt, wenn auch nicht beffen Regenten= tüchtigkeit. Sein Wunsch war, "ein chriftlich, ruhig, vertraulich Regiment" zu führen, und dies führte er nach dem Gutachten weniger aber erprobter Männer. Er war ein gewaltiger Jäger, zeigte bei Rampffpielen und Turnieren Gewandtheit und Rraft, liebte auch "bisweilen mit ankommenden Freunden ober vertrauten Dienern einen ftarken, frohlichen Trunk zu thun". Gin warmer Freund war der junge Herzog von Comödien, und wir haben bereits oben erzählt, wie der Herzog im Jahre 1571 die Baiblinger Bürger nach Stuttgart berief, um dort am Oftermontag auf dem Markt das Schauspiel vom jüngsten Gericht aufzuführen. Nicht weniger liebte er die Boesie, und wenn er einen Bären gefangen hatte, so wollte er auch ein Lied darauf haben; so sah er u. A. die Jahreszahl einer ergiebigen Saujagd gern durch ein Chronostichon verewigt 1). Frischlin, den der

<sup>1)</sup> D. Fr. Strauß: Nicobemus Frischlin. Frankfurt a/M. 1856, p. 78.

Herzog schon früher in Tübingen kennen gelernt hatte, war dem jungen Fürsten ein willkommener Gast, da er nicht nur dichten und Comodien aufführen konnte, sondern auch berühmt dafür war, wie "boffierig er in conviviis" sei. Erstmalig be= gegnen wir Frischlin im Jahre 1575 am Hofe, und das auf den 7. November festgesette Beilager des Herzogs mit Dorothea Urfula, des Markarafen Carl von Baden Tochter, aab Frischlin Die erwünschte Gelegenheit, sich als Elegifer, Epifer und Drama= tifer zu zeigen. Gelegentlich ber Bermählungsfeierlichkeiten murde höchst wahrscheinlich seine "Rebecca" aufgeführt. Die Comödien Frischlin's find, wie sein Biograph Strauf treffend ausführt, Die Rinder des Chebundes zwischen driftlichem Inhalt und antifer Form. Sie nehmen den Stoff aus der biblischen Geschichte, der firchlichen Vorstellung, oder überhaupt aus der neuern driftlichen Welt; die Anordnung des Stoffes und den Ausdruck felbst aber aus ben lateinischen Rlaffikern, beren Phraseologie zu diesem Behufe ebenso, wie die des Virgil und Horaz für die epischen und elegi= ichen Dichtungen ausgebeutet wird.

Die Comödie Rebecca mußte zwei Mal anfgeführt werden, nannte sie doch der Probst Balthasar Bidembach zu Stuttgart eine ebenso fromme und sittliche, wie angenehme Dichtung.

Die Personen der Comodie waren folgende:

Abraham, Der Grzvatter. Gleajar, Der Haußfnecht. Ismaël, Der älter Sohn. Cham, Der Jägermeister. Shrus, Ein Bauwr. Labray, Ein Baur. Isacus, Abrahams jüngster Sohn. Rebecca, Sin Jungfrauw. Cario, Sin Knecht. Laban, Sin Jüngling. Gastrodes, Sin SuppenFresserssimaels. Bathuel, Sin alter Mann, vnnd ein Batter Rebecce. Mulier, Sin Weib Bathuels.

Auch in dieser Comödie treffen wir noch den Herold, welcher vor Beginn derselben auftritt und das Publicum willstommen heißt. Gleich im Prolog erhalten jene Dichter ihren Theil, "welche zwenhundert Verß vnd Reimen auff einmal wöllen z'sammen leimen, vnd rühmen sich auff einen Fuß, wie der gschlacht Gsell Lucillius". Alsdann verbreitet sich der Herold über den Inhalt und die moralische Ausanwendung des Stücks,

um mit der Aufforderung zu schließen, sich fein ruhig zu verhalten, denn "ftill fenn ift die beste Runft". Die Comodie ift regelrecht in Afte und Scenen eingetheilt und durchgeführt, aber von einem dramatischen Aufbau oder einer psychologischen Entwicklung ift blutwenig zu finden, wenn auch im Scenenbau selbst das Vorbild der Alten nicht zu verkennen ift. Aber im Ganzen herricht eine folch' entsetliche Redseligfeit und langweilige Beitschweifigkeit, daß es uns modernen Menschen rein unbegreif= lich erscheint, wie unsere Vorfahren diefer Sorte von Comodien einigen Geschmack abgewinnen konnten. Der Schwerpunkt lag eben bei Frischlin im Sumanistischen sowie in den zahlreich eingeflochtenen Sieben auf gewisse Stände und Laster ber Zeit, welche, wie die rudfichtslofe, derbe Sprache, die Hauptwurze des Gangen bilbeten. Daß durch die Uebersetzung Jacob Frischlins der Ausdruck gerade nicht an Feinheit gewann, versteht sich wohl von selbst.

Bon der Breitspurigkeit und ermüdenden Monotonie ein= gelner Afte und Scenen gibt ber Anfang von Rebecca ein Beispiel. Die Comodie beginnt mit einem Gespräch zwischen Abra= ham und Eleafar, welches eine Länge von 30 Druckseiten mit ungefähr 600 Bersen hat. Dieses pour-parler füllt den ganzen erften Aft aus. "Rebecca" hat über 4000, "Sufanna" etwa 5000 Berfe. Wenn Jacob Frischlin übrigens in ber Borrede Terentius den "Schöpfbrunnen" nennt, "darauf die ele= gantiae vnnd phrajes purae latinae linguae ge= nommen und gelehrnet werden", so ift der Uebertragung in die deutsche Sprache die gerühmte "elegantia" nicht anzumerken. Die Sprache ift zum Theil von einer hochst ungeschlachten Derbheit, wenn nicht Robeit.

Abraham ift eine Art Geiftesvetter von Wotan in Wagner's Nibelungen; er geht stets bis zum Uranfang zurud, und erzählt feinem Anecht Cleafar Die ganze Geschichte seines Geschlechts. Da heißt es u. A .:

> "Was foll ich dir von Adam fagen, Dem erften Batter und bir flagen, Welcher burch Lift und Schmeichleren Der Eve war betrogen fren,

Den Apfel, welcher gant vnb gar Ihnen so hoch verbotten war, Gar vbel hatten angebissen, Damit bie gante Welt beschissen."

Ismael vertritt den rohen Junker; gleich bei seinem Auftritt hält er folgende zärtliche Ansprache an die Bauern:

"Wolauß ihr Bauern vnd jr Nülter, Ir faule Bengel vnd grob' Filte, Ir Knebel vnd keinnütze Flegel, Ir große Schnarcher vnd große Schlegel Wie steht ihr Faullentzer also? Und was gienaffet ihr alldo?

Rebecca repräsentirt das Prototyp einer echt schwäbischen Bauernfrau:

"Ihr andere Mägd bleibt nur babeim, Dag man am tochn nichts verfäum, Ich wil hinauß Waffer zu holen, Berrichtet mas ich euch befohlen. Schuret bas Feuer auch auff bem Berb, Daß das Nachtessen gesotten werd, Big ich widerkomm jetzund heim, Daß man nur nichts ba verfäum: Hörftu Pardalisca? Auch bar? Berbrenne das Kraut nit gant und gar. Die Rüben auch nit zu ber Frift, Wie es bir geftern gangen ift, Warlich ich allzeit sorgen muß, Darff faum herauß feten einen Fuß, Dhn Sorg und Angst beren Sauffachen, Die jr Mägd jett babeimen machen, So henlloß Schlumpen fent jr Mägd, So faule Zautlen" u. f. w.

Als sie Cleasar mit seinem Gesolge nahen sieht, spricht sie ihr Erstaunen in folgenden, ebenso geschmackvollen wie eleganten Worten aus:

"O Gott was seyn boch bas für Leut, Mit frembben Kleidern dieser Zeit? Warlich ich weiß nit, was mir dottert, Mein gant Hert mir allhie da schlottert?"

Der Jäger Cham redet Gastrodes mit den ermunternden Worten an:

"O Gott, bu großer Käsbauch, Du Pumpelfaß, du Weinschlauch."

In die Zeit von Oftern bis Cantate 1577 fällt die Entstehung von Frischlin's zweiter lateinischer Comödie "Susanna". Ging es in Rebecca über Junker und Jäger her, so bekommen hier die Advokaten und Wirthe ihren Theil. So tritt u. A. ein Bauer auf, der direct aus einem Wirthshause kommt, wo allem Anschein nach sein Beutel decimirt worden war. Er macht seinem Erimme in folgender Philippica Luft:

"Schon manchen Dieb und Räuber sah ich hangen; Doch keinen, der den Strick so wohl verdiente, Als jene Menschen, die man Wirthe nennt. Denn Diebe stehlen doch bei Nacht und Nebel, Der Käuber raubt im unwegsamen Wald: Die aber ziehn am hellen lichten Tag Und öffentlich den armen Wandrer aus. Vor solchen Käubern kann sich Niemand schützen").

Nachdem Hiram die Prellereien alle aufgeführt, welche die Wirthe an den Gästen verübten, fährt er fort:

"Doch wozu braucht man Worte, da sie selbst Durch ihre Schilde, was sie sind, verrathen? Die einen hängen Raben aus und Abler, Weil sie mit Adlersklau'n und Rabengriffen

<sup>1)</sup> Diese und die folgenden Beispiele geben wir in der Straug'ichen Uebersetzung wieder.

Das aute Geld ber Gafte ju fich reißen; Die Andern führen Löwen, Baren, Schweine Im Schilde, wie jum Zeichen, daß fie felbst Gefräßig, räuberisch, unfläthig find. Much Ochsen. Biriche fieht man ausgehängt. Bur Warnung vor ber Borner bofem Stof. Der Bod, bas Ginhorn, zeigt Geftant und Frechheit; Die ftolzen Bfau'n, die Suhner, Ganfe, Schmane Und Tauben mahnen uns an Bogelsteller. Die ihre Gafte, wie die Ganf' und Sühner, Bu rupfen miffen, Der Schild zur Krone beutet klärlich an: Bier wird auf Kronenthaler Jagd gemacht. Ein Schwert, ein Meffer zeigt ben Beutelichneiber: Die Sonne trodnet unfre Sedel aus: Das Lamm, ber Engel, find nur falfche Masten, Der Juchs, ber Affe find die mahren Zeichen; Die Gafte find die Lämmer, fie die Bolfe. Gehüllt in Schafspelz.

Die Aufrichtiaften Sind jene, welche gar die Hölle felbst Zum Schilde mählen; benn da weiß man boch, Man hat's zu thun mit eingefleischten Teufeln."

Auch "Susanna" wurde öfter am württembergischen Hofe aufgeführt. Diese Comodie hat entschieden mehr bramatisches Leben und einen wirksameren scenischen Aufbau als die "Rebecca"; freilich kann man sich nicht verhehlen, daß das dramatische Element zum Theil mehr auf Rechnung des Stoffs als des Dichters felbit fällt. Besonders aut gezeichnet ist das Herauschleichen der beiden Greise, und der schamhafte Born der Susanna. Sehr geschickt und wirksam ausgeführt ift weiter die Scene zwischen Midian und Simeon, in welcher ber eine ben anderen zu überreben sucht ben Ruppler zu machen. Driginell ist die Beredsamkeit Simeons, welcher Susanne weis machen will, daß keine sinnlichen Begierden. sondern ein göttlicher Traum ihn hergeführt habe, um mit ihr den Messias zu erzeugen.

## Die Personen des Spiels waren:

Maphael, Serold. Joachim, Der Sufanne Mann. Midian | Zween alte Männer vnnd Cheleias | Batter und Mutter Anna | Sujannä. Simeon Buler. Sufanna, Gin feuiche Saus-Matron. Chleophas, ber Bogt ober Statt Thamar, Gin Magbt. Amman. Phileraus, Gin Anecht. Judices, Die amolf Richter. Sichar) Zween einfeltige Bauwren. Daniel, Der Anab und Brophet. Siram Lorarii, Die Benfers Buben.

Die Comödie, welche am Stuttgarter Hofe in lateinischer, in Baiblingen in deutscher Sprache aufgeführt wurde, errang großen Beifall.

Im Jahre 1578 arbeitete Frischlin seine Hildegardis magna aus, welche im Januar 1579 bei der Regierungsübersnahme des Herzogs, vor dem Hose, den Prälaten und der gerade in Stuttgart tagenden Landschaft im langen Saale des Schlosses wo auch die übrigen Comödien stattsanden, aufgeführt wurde.

Aus dem biblischen Kreise tritt hier der Dichter herans in jenen der weltlichen Ueberlieserung; er führt in dieser Comödie die Legende der heiligen Hildegard in freier Behandlung nach dem Bolksbuche aus. In manchen Theilen erinnert sie an Genovesa, deren Stelle Karls des Großen Gemahlin Hildegard einnimmt. Taland, ein natürlicher Bruder des Kaisers ist eine Art Golo. Hildegard bleibt aber nicht in der Bildniß, sondern geht nach Kom, wird dort in männlicher Berkleidung ein berühmter Arzt und heilt den inzwischen erblindeten Taland. Hiedurch wird die Entwicklung herbeigeführt.

Diese Comödie war so recht für den jagdliebenden Herzog bestimmt. Im Prolog heißt es:

"Es labet Euch ber Dichter heut zur Jagb Auf diesem Schauplatz ein. Denn wilbe Thiere Berspricht er Euch in Masse vorzuführen, Und bittet, daß Ihr sie betrachten mögt.

<sup>1)</sup> Es ift dies der 1569 ausgebrannte, aber sofort wieder hergestellte lange oder Tanz-Saal, wo Prälaten und Landschaft gespeist und dei fürstzlichen Hochzeiten jene prächtigen Bälle gehalten wurden, wobei dem neuwermählten Paar mit Windlichtern je zwei Fürsten vorz und zwei Abelige nachtanzten. Siehe folgendes Kapitel.

Er weiß ja, daß das Waidwerf Euch ergötzt, Da es ein Werf für wackre Männer ist, Ein Borspiel gleichsam zu dem Ernst des Kriegs.

Hier seht Ihr vor Euch ben Arbenner Wald Worin der Wolf Taland das Schäflein Hilbegard Berfolgt; sie gibt der Leu, Karl ihr Gemahl, Den henkersknechten als den Hunden preis; Rosina weint, die hindin, um die Frau; Dem Wolfe schmeichelt Benzel-Reinecke; Der Freudenberger aber, als der Bär, Befreit die Opser und zerstreut die Meute.

Wenn einen mehr der Bogelfang erfreut, Dem führen wir statt Borsten Federn vor. Flugs wird wird nun aus dem Wolf Taland ein Weih, Der stößt auf Hilbegard, die sanste Taube. Als Turtel klagt Rosina, Benzel schnappt Als Möwe; doch der Adler, König Karl, Berupst die Taube jämmerlich, und gibt sie Den Raben, ihr die Augen auszuhacken: Wo nicht der edle Falke Freudenberg Sie rettete. Zuletzt, nachdem voll Großmuth Der Wolf das Schaf geheilt, den Weih die Taube, Gesellt sie sich dem Aar, dem Lamm der Löwe; Indessen Wolf und Weih die Straf' ereilt.

Des Dichters Bunsch ist nun, Ihr mögt, so oft Ein häßlich Thier hervortritt, es auch hassen; Fuchsschwänz abhacken, Wölsen ihre Geilheit Benehmen, grimmer Leu'n entbrannten Zorn Mit Worten milbern, nicht noch mehr entslammen; Dem Weih'n und Habicht sollt ihr Netze stellen, Doch Taub' und Turtel schützen, nähren, bergen, Indeß Ihr Raben gern vom Hose jagt.

So viel vorher. Nun laßt die Augen Jäger, Die Ohren aber Bogelsteller sein!"

Um ersten März 1579 wurde abermals eine neue, und zwar beutsche Comodie von Frijchlin, "Frau Wendelgard", bei Hofe

aufgeführt. Sieronymus Megifer, ein Lieblingsichüler Frifch= ling, spielte in dieser Comodie mit, welche er 1589, mit Bewilligung des Autors, in Frankfurt a/M. drucken ließ 1). Megiser widmete diese zweite von ihm besorgte Ausgabe ber Berzogin Dorothea Ursula, denn er fagt in der Borrede n. A .: "Die= weil nu ebegedachte Comedi vor diefer Zeit zu Stutgardt gehalten worden, und "E. F. G. neben und mit andern felbige anädiglich und (jo vil ich als der Actor damals vermerkt) gern angehört, und dann viel Personen nu lange Zeit darnach gefragt, vnd sie gern in Truck gesehen", so habe er vom Autor Die Erlaubnis erhalten, die Comodie herauszugeben.

"Frau Wendelgard" ist wohl das beste Schauspiel, welches Frischlin geschrieben bat, wenn auch sein Deutsch, im Gegensat au seinem flaffischen lateinischen Stil, ein unbeholfenes ift. Der Inhalt ift kurz folgender: Graf Ulrich von Buchhorn wird von ben Ungarn aus Schwaben fortgeschleppt; seine Gemahlin Wendel= gard betrauert ihn als todt und geht in's Kloster, um sich nur noch der Pflege der Armen zu widmen. Dem Geliebten hat fie eine schöne Grabstätte bereiten lassen, zu welcher sie sich alljährlich vom Klofter Buchhorn aus begibt, um bas Grab zu schmücken, zu beten und an die Armen Gaben zu vertheilen. Mit einem folden Gang beginnt das Schauspiel. Ueber das Vorausge= gangene hat der Abt des Rlofters, welcher die Stelle des früheren Berold vertritt, in einem Prolog das Publicum aufgeklart. Run kehrt aber ber Todtgeglaubte nach vierjähriger Gefangenschaft zuruck, und nachdem er erfahren, was sich seither mit seiner Gemahlin zugetragen, mischt er fich unter Die übrigen Bettler. Im Brolog heißt es:

<sup>1) &</sup>quot;Fram Benbelgarb, ein nem Comedi ober Spil, auß glaubwürdigen Siftorien gezogen, von Fram Wendelgard, Renfer Beinrichs, beg Erften, auß Sachien, Tochter, und ihrem Ghegemahel Graff Blrich von Buchhorn, herrn im Linggew, am Bobenfee: was fich Anno 915 und Anno 919 mit ihnen zugetragen. Rüglich und furgwenlich gulefen. Gehalten gu Stutgardt, ben 1 Tag Martij Anno 1579. Authore Nicodemo Frischlino. Getruckt gu Francfort am Main, burch Wenbel hummen, im Jar 1589". Die erfte Auflage muß wohl 1580 erichienen fein, benn bie Dedication Frifchlin's batiert: Tübingen an S. Jacobi Tag Anno 1580. Siehe Band 41 bes literarischen Bereins in Stuttgart.

"Sieh zu bazwischen kömmt ihr eben Graf Ulrich, der war noch bei Leben Und feiner Gefängnuß worben los, Doch fam er elend, nacht und bloß, Und eben auf benfelben Taa. Das ich Euch bei ber Wahrheit faa. Bu Buchhorn einzog, wie gemeldt: Der hätt fich untr die Bettler aftellt. Und als er Wendelgard erfah In ihrem Wenler 1), ba geschah, Daß er auch in eins Bettlers Weis Ein Gab begehrt mit allem Fleiß; Frau Wendelgard ihn nicht erfannt, Da hält er fie bei ihrer Sand, Und füßt fie miber ihren Willen, Damit fein Liebe zu erfüllen. Behend die Diener liefen ber. Und schlugen auf ben Bettler fehr: Da gab er sich bald zu erkennen. Frau Wendelgard mit Namen nennen. Bu Stund ward er von ihr erkannt, Nahm fie mit Freuden in fein Sand Und wieder zu eim Smahel an, Mit Willen Bischofs Salomon" u. f. w.

Um besten sind Frischlin wieder die komischen Scenen ge= lungen. Mit ätendem Sarkasmus schildert er das Bettlerwesen in Oberschwaben, dem Elfaß und der Nordschweiz. Zwei Bettler verloben ihre Kinder, nachdem diese ihr Langfinger= Talent durch ein wohlgelungenes Schelmenstück zur Zufriedenheit erprobt haben. Das eine erhält Basel und Strafburg, bas andere Constanz und Zürich als Mitgift. Dem als Bettler verkleideten Grafen gaben fie eine höchft verlockende Schilderung ihres abwechslungsreichen und vergnüglichen Lebens.

> "Bei uns wirst du fein Mangel haben. Du barfit nicht schaffen und nicht forgen.

<sup>1)</sup> Monnenfleid.

Schlaf von dem Abend bis an Morgen. Was bu ein Tag haft gfammenbracht. Bergehren wir bis Mitternacht. Und kommen bann bie Bettelmeiber Mit ihren graben ftarfen Leibern. Dann geht herum die ledern Flasch, Bis daß wir leeren unfer Tafch. Und trunken werden, mich wohl vermerk. Da follt einer feben Wunderwert: Dann afehn die Blinden, rebn bie Stummen. Und werden grad die Lahmen und Krummen: Und wird bas Spiel erft eben gang, Erhebt fich bald ber Betteltang. Wie afällt bir unfer Bettelftand?

Dav. Fr. Strauß weist mit Recht darauf bin, daß dieses deutsche Schauspiel bezeuge, daß es nicht Armuth an Erfindung oder an Ausdruck war, was Frischlin in seinen lateinischen Dich= tungen zu Blagiaten veranlaßte; seine Wendelgard beweise im Gegentheil, daß er bier die Charactere mit leichter Sand zu um= reißen, den Anoten selbst geschickter, als sonst bisweilen, zu schurzen und zu lösen, die ernsten Scenen mit fomischen anmuthig zu durchflechten wisse; und wenn auch die Sprache nicht den Adel der lateinischen Comodien besitzt, so gibt er doch hier Ureigenes, und Frischlin's Reime sind noch lange nicht die schlechteften. Manche derselben erhoben sich sogar weit über das damals übliche dichterische Durchschnittsmaß; so wenn der im Bettlergewand in feine alte Beimath guruckfehrende Graf fpricht:

> "Wie wandelbar ift Menschenglück, So gar unftat mit falicher Tud: Jett ift einer hoch, bald wird er nieder; Sett ift einer arm, balb reicht er wieder. Die Zeit brinat oft bie rothen Rofen, Dft bringt fie auch herfür Zeitlofen! Reiner foll bem Glud ju viel vertrauen, Allein auf Gott den Berren bauen. Denn wie fich bas Aprillenwetter

Erzeigt je länger je unstätter, Also bas walzend unstät Glück, Stöfit Alles hinter fich aurück."

Ein Jahr früher war zu Tübingen im Beisein des Hofes in der großen Ritterstube des Schlosses das Universitätsjubiläum, welches wegen der 1577 herrschenden Seuche verschoben worden war, begangen worden 1). Bei dieser Gelegenheit sand unter Leitung Frischlin's die Aufführung seiner an die Epistolae obscurorum virorum erinnernde Comödie "Priscianus vapulans" statt. Die Tendenz und Anlage des Stücks erhellt aus dem Prolog.

"Seut follt ihr etwas Nagelneues fehn, Das feinem von ben alten Luftspielbichtern Re zu behandeln eingefallen ift: Inhalt und Styl find gleicherweise mein. So lagt euch benn bes Studes Namen fagen. Gleichviel, ob er gemiffe Berrn verdrießt. Die Rüchenlateiner hätt' ichs taufen fonnen: Doch beffer: ber geschlagne Briscian. Wie übel ward auch seit viel hundert Sahren Dem guten Alten mitgespielt; mas hat er Für Biebe, Stich' und Schläg' an allen Orten Erdulben muffen; ja, die Sand auf's Berg, Ihr felber gabt ihm manchen harten Buff. Der wendet sich nun heut um Linderung Erft an die Bhilosophen facultät: Doch jämmerlich zerschlagen schickt ihn bie Den Medicinern gu. D Simmel! hier Wird er noch fränker als er war gemacht, Gedenkt baber mit ber Suriften Beiftand Den Aerzten den Brocefi zu machen: aber Da kommt er von dem Regen in die Traufe, So gehn die Rabulisten mit ihm um. Mehr todt schon als lebendig, wantt er nun

<sup>1)</sup> Sattler: a. a. D. V. p. 49.

Den Theologen zu, ein Tröpflein Troft Bon ihnen zu genießen. Schöner Troft! Wie Steine fallen ihre Wort' auf ihn, Er finkt in Ohnmacht. Endlich fommt Erasmus, Mit ihm Melanchthon: beibe nehmen fich Des lang mighandelten Grammaticus Werfthätig an und heilen feine Schaben."

Die Comodie ist von echt Rabelais'ichem und Aristophani= ichem Wit burchtränkt. Der Schatten bes großen Grammatiters Briscian fehrt zur Oberwelt zurud und schlägt über die Barbarei in allen Kakultäten Deutschlands die Hände über dem Kopf zusammen. Besonders ist es das corrumpirte Latein, welches überall gesprochen und geschrieben wird, das dem Priscian einen Schlag ober vielmehr eine Bunde nach ber andern versett, bis er zulett in Wahnfinn verfällt. Melanchthon hält ihm nun seine Grammatik als Riechfläschehen vor, und sowohl er wie Erasmus verordnen ihm als Arzuei in besserem Latein geschriebene Werke, worauf ein reichlicher Stuhlgang erfolgt. Nachdem eine Maffe in barbarischem Latein abgefaßter Schriften von ihm gegangen, wird der Patient in die Officinen von Froben und Beinrich Stephanus geführt, um burch beren Berlagsartitel feinen gereinigten, aber geschwächten Magen wieder zu ftarten.

Bu Fastnacht 1580 wurde die erft nach Frischlin's Tod im Druck erschienene Comodie "Phasma" zu Tübingen "bor Fürsten und herrn aufgeführt". Es ist bies eine theologische Comodie, in welcher alle driftlichen Religionspartheien, mit Ausnahme der lutherischen, verdammt, und ihre Säupter vom Teufel geholt werden. Nach den einzelnen Aften wurde ein lateinischer Chorgesang, nach bem letten ein deutscher gesungen.

Der "Julius redivivus" ist schon durch die historische Stellung, welche diefes Werk einnimmt, die bedeutenofte Comodie, welche Frischlin geschrieben hat. Sie wurde gelegentlich der zweiten Bermählung des Berzogs mit Urfula, der Tochter Georg Johanns I von Pfalg-Belbeng, am 10. Mai 1585 bei Sofe aufgeführt. Die Fabel bes Studs enthält ein Gedicht von Frischlin's Beschreibung diefer Sochzeit.

"Julius Cafar betritt die Bühne, vom Lande ber Schatten Wiebergekehrt, und bes neuen Germaniens Fluren burchreifenb Schaut er mit Staunen bas Land, mit Staunen bie Stäbte bes Landes. Ihn begleitet, verwundert wie er ob folder Berändrung. Cicero. Siehe, ba tritt in beutschen Waffen ein Rriegsmann Ihnen entgegen; er strahlt in schwerem eifernem Sarnisch. Urm' und Beine bebeckt gleichfals geschmiedetes Gifen. Wie er nun gar aus dem Feuergeschoß mit flammendem Rrachen Bleierne Rugeln verschickt in die wiederhallenden Lüfte: Da, von Staunen erfaßt ob der nie gesehenen Waffe, Bähnen die Römer, es fei ber Donner felber vom himmel Niedergestiegen in Menschengestalt, und beten ben beutschen Mann als Juviter an, ber nicht mit sterblichen Waffen Rämpfe, mit faufendem Speer nicht ichrede bie feindlichen Schaaren. Sondern mit Donnergeroll und wolfenentschleubertem Blikftrahl Niederschmettre Die Welt. Doch endlich erfahren fie Beibe. Menschenerfindung sei's und in beutscher Schmiede gefertigt Wehr und Geschoß. Auch was bes Pulvers Gewalt und Gebrauch sei, Lernen sie nun, und wie aus dem Riefel ber Funken zu locken.

Während Cäsarn sosort der kriegrische Sinn in das Zeughaus, Waffen zu mustern, entführt, erscheint ein Sessischer Sänger [Sobanus Hessus] (Lorbeer kränzt vom Barnaß die castalischen Locken des Mannes), Dieser ließt ein Gedicht, von einem Deutschen versaßt, dir, Marcus Cicero, vor; auch weist er das Buch, das gedruckte, Dir mit kundigem Finger, und daß auch diese Ersindung Sei aus germanischem Geist gleich einer Minerva entsprungen. Dann zur Druckwerkstatt fort zieht er den innig Erstaunten Ueber die Gaben des Bolks, und zeigt ihm die Pressen in Arbeit.

Cäsar ist unterbessen zurückegekehrt und beschreibt nun, Was er für Waffen geseh'n in dem Zeughaus, welcherlei Büchsen, Was für neue Ballisten, mit sachverständigem Munde. Da erblickt er von fern, den Hausirerkord auf dem Rücken, Einen savonischen Mann, der in neugallischer Mundart Wälscht, dem alten Besieger der Gallier nimmer verständlich.

Bon dem Heffen geführt, kehrt Tullius jetzt auf die Bühne, Preist mit Bewundrung die Druckwerkstatt, die Pressen, die Typen, Auch die Kasten, der Hände Geschief und der Menschen Ersindung, Und die Künste des gar nicht mehr barbarischen Deutschlands. Endlich mit Cäsar zusammengeführt, der vieles von Schilden, Bieles von Mauerkanonen erzählt, holt Cicero weit aus, Rühmt ihm die friedlichen Künste des deutschen Volkes mit Nachdruck, Seine gelehrten Schriften und weisheitsvollen Katheder, Und die Bücher, gedruckt auf schnell sich drehenden Pressen.

Während ob all ben Dingen ber römische Cäsar erstaunt ist,
Schau, da erhebt in der Gasse, den Mund aufreißend, ein SchornsteinFeger ein grauses Geschrei und wälscht in italischer Mundart.
Beide Römer entstlieh'n! denn sie meinen, der grimmige Pluto
Komme daher mit dem Besen, sie wegen zu langen Verweilens
Abzustrasen und wieder hinab zum Orcus zu führen.
Schwer klagt Cicero dann, daß die alte Romulische Sprache
Unter den Enkeln so gar entartet, und murrend vor Unmuth,
Läßt er die Zügel dem Zorn und verwünscht den schwarzen Gesellen,
Bis er zuletzt, durch die Rede des freundlichen Hessen begütigt,
Wieder sich faßt, und hinein sich begibt, zur bereiteten Mahlzeit,
Alles lacht, und vom Klatschen ertönt das ganze Theater."

In einer Bearbeitung von Frischlin's "Julius redivivus" läßt Uhrer in jener Scene, wo der schwäbische Fürst Hermannus dem Cäsar die neue Kriegskunst und die Waffen erklärt, auch die Büchse laden und abseuern, so daß er erschreckt zusammensbricht.

Zu ber am 10. Mai 1585 stattgefundenen Aufsührung hatte sich Frischlin erboten "bei dero bevorstehendem Ehrensest eine Comediam zu agiren, wie unter auswärtigen Nationen an allen Fürstenhösen bräuchlich sei". Am 1. April schrieb er dem ihm befreundeten herzoglichen Cammer-Secretär Melchior Jäger, daß feine seiner Comödien sich besser schrieben würde, als Julius redivivus. Was die Costüme betresse, so bedürse er nur drei, schreibt er am 20. April an Jäger, "nämlich pro Caesare, Cicerone et Mercurio, und dann 5 Tasstmutzen oder Heroldsröcklein!) für 5 Knaben, so die argumenta actuum

<sup>&#</sup>x27;) Die Meidung wird wohl jener der Herolde ähnlich gewesen sein. Ihre Tracht war eine reich ausgestattete; das Hauptkleidungsftuck bestand Sittard, Geschichte der Musik.

mit teutschen Keimen recitiren werden". Das württembergische Wappen sollten sie auf der Brust, das pfalzgräsliche auf dem Kücken haben. "Was aber Cobanum oder vielmehr Frisch- Linum selber betrifft — er scheint also selbst den Vertreter der literarischen Vildung, den berühmten Humanisten Sodanus Hessus repräsentirt zu haben — versieht er sich, werd Illustrissimus et Clementissimus Sponsus ihn zur Veschreibung der andern Hochzeit, wie zu der ersten, mit einem Gedenksleid lustig machen, damit er sich wiederum auf gut teutsch und Wirtembergisch desto süglicher mag bekleiden, und aus der Crainerischen und wälschen Manier in ein Wirtembergisch Kleid schlieffen".

Ueber die Coftümirung in Frischlin's Comödien wissen wir nichts Bestimmtes; nur das Personenverzeichniß seines "Fulius redivivus" enthält einige Borschriften. Cäsar und Cicero sollen in langen Talar-Mänteln" daher gehen, der schwäbische Herzog Hermannus in ganzem Küraß oder Harnisch, mit Büchse und Wehr, Eodanus Hessus seisus bein bürgerlich angezogen und mit einem Poetenstranz geschmückt. Undere Autoren jener Zeit machten über die Costümirung ganz genaue Vorschriften, so der Schuster und Meisterssänger Adam Puschmann in Bressau für die agirenden Personen in seiner großen biblischen Comödie "Jakob und Foseph". Der Engel Gottes soll seinen englischen Sonnenschein und gelbe krause Haben; König Pharao soll nicht nur schöne königliche Gewänsder, Krone und Scepter, sondern auch einen schönen königlichen

aus einem breiten, längs den Seiten offenen Ueberwurf, welcher bis zu den Knien reichte; Bruft und Rücken waren mit dem Wappen ihres Herrn geschmückt. H. Weiß in seiner "Mostümkunde" zweite Abtheilung p. 777 erzählt, daß, als dem Herzoge Johann Friedrich in Gotha 1566 die Achtserklärung angekündigt wurde, der kaiserliche Herold mit einem derartigen, einem Meßgewande ähnlichen Ueberwurf von schwarzem mit Goldstuck besetztem Sammt gekleidet erschien, darauf vorn der Reichsabler, rücklings der Reichsapfel von Gold und Perlen eingestickt war. Sein Gewand darunter bestand in einer schwarzsammtnen "Perzkappe" und sein Kopf bedeckte ein sammtnes Häubchen. Oft war der Rock auch von rothem Sammt, ebenso der mit Gold verzierte Hut, und die nach italienischer Art verfertigten Beinkleider von starken gelbem Sammt und dis zu den Knien von schwarzsammtnen glattanliegenden, mit Gold verdrämten Strumpshosen bedeckt. Siehe Weiß a. a. D.

Bart tragen, den Hofleuten und Brüdern Josephs waren ebenfalls "mancherlei schöne Bärte" verordnet. Frischlin klagt übrigens sehr über die Aermlichkeit der Ausstattung und die Beschränktheit des Raumes zu den Aufführungen seiner Comödien in Tübingen und Stuttgart:

"Ift unter euch nur Einer, bem die Spieler Richt gut genug find, die Zurüftungen Zu ärmlich, ober auch der Raum zu eng, Der möge bei sich selber also benken: Die Zeit der Rosciusse ist vorbei, Die ihre Kunst verstanden; der Luculle, Die Mäntel fürs Theater übrig hatten; Kein Prätor schieße mehr die Kosten zu, Kein Cäsar daue mehr ein Schauspielhaus."

Was die Scenirung betrifft, so heißt es bei jener Scene der Susanna, wo letztere im Garten von den beiden Alten überfallen wird.

"Wenn man diese Comödie spielen und halten will, muß man mitten auf dem Platz ein Gärtlein machen, mit Maien, Gras, und ein schön Köhr-Brünnlein gemacht, also daß es zwo Thüren habe, und dieser ganze Actus darinnen verricht werben soll, daß die Leut dannach alle hören und sehn mögen." Als am Schluß der Comödie die beiden alten Sünder abgeführt werden, ist bemerkt: "Wenn man die beiden Alten sichtbarlich vor dem Volke zu Tode wersen wollte, so solle man Lehm nehmen, welcher die Form von Steinen habe, ein Korb voll oder zwei, daß der Leimen noch weich ist, also daß Einer solchen Puff oder Wurf wohl erleiden mag, bis er endlich liegt, als wäre er todt, und darnach von dannen getragen wird."

Julius redivivus war die letzte Comödie, welche Frischlin am württembergischen Hofe aufführte. Wir wenden uns nunmehr den sonstigen Aufführungen jener Zeit am Hofe zu, um im fünften Kapitel auf die englischen Comödianten, welche ihren Beg auch nach Stuttgart richteten, zurückzukommen.

## Diertes Kapitel.

## Inhalt.

Turniere und Carouffels. Festlichkeiten bei Hofe. Aufzüge. Scenische Aufsführungen und Darstellungen. Ballette. Hoftänze. Fackeltanz. Wirthschaften. Der erste öffentliche Carnebal.

Zu den speciellen Belustigungen des Hoses gehörten die Turniere und Caronssels, die Maskeraden und Ballette. Keine Festlichkeit fand statt, welche nicht durch solche Spiele, die zusweilen Tage lang dauerten, geseiert worden wäre. Unter diesen Spielen ragte hauptsächlich das Ballet hervor, welches ursprüngslich aus einer Folge mimischer Scenen bestand, denen sich später Tanz und Gesang wie Instrumentalmusik, Costüme, Decorationen und Maschinerien anschlossen.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1618 war ein Gerhard Philippi als Ingenieur nebst Abjuncten angestellt, um die Maschinerie zu leiten; er bezog den hohen Jahressold von 1000 Gulben. Zu vielen der Aufang des 17. Jahrhunderts am württembergischen Hofe aufgeführten, von Musit begleiteten scenischen Darstellungen hat Georg Rudolf Weckherlin den Text geschrieben. Derselbe wurde am 15. September 1584 in Stuttgart geboren, studierte in Tübingen die Rechte, bereiste alsdann Frankreich und England, und trat 1609 als Secretär und Hofbichter in die Dienste des Herzogs von Württemberg. Im 30 jährigen Kriege schloß er sich dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, dem vertriebenen Böhmenkönig an, und kam dadurch nach England. Hier wurde er 1620 Secretär der deutschen Kanzlei, welche die Versbindung mit den deutschen Protestanten unterhielt. Er starb im Jahre

Die erste Beschreibung einer solchen Festlichseit ist uns aus dem Jahre 1609 erhalten geblieben 1). Dieselbe fand zu Ehren der Hochzeit des Herzogs Johann Friedrich mit der Prinzessin Barbara Sophia von Brandenburg am 5. November 1609 und an den folgenden Tagen statt.

In dem Rug, welcher mit dem Bergog am 5. November der Braut entgegenritt, befanden sich u. A. vier "Trommeter mit ihren gelb seidinen Fahnen" sowie "Börpauden mit einer gelben seidenen Schamlottin Dedin überzogen". Die Trompeter "find alle gleich in gelb mit schwart verbrämt gekleidt gewesen, haben Schamlott in Wammeser, darüber Lindische Coffacen und gut sammetin hofen angehabt." Un ihren Trompeten führten fie "gelb seidine und Quaften mit bem Burtembergischen Bappen." Während man Abends "in Frewden vber dem Nachtimbif ge= feffen, ift in der Ritterftuben - des alten Schloffes - por der obern Fürsten Taffel, ein halb rund Cavet oder Tisch, in Form und geftalt eines halben Mondes unversehens und mit folcher geschwindigkeit auffgerichtet worden, das man es nicht wol war= genommen. Solch Cavet hat vornen ben den beeden Ecken, ein gebogen Portal oder Thurgestell beschlossen, auff welchem zu oberft Jovis und Junonis Bildnuffen von War possiert, gestanben. Darauff find etliche vnbefandte Berfonen in aank Schneeweissen langen fliegenden Kleidern, auff dem Kopff mit Lorbeer=

<sup>1653.</sup> Weckherlin schrieb Oben und Gesänge, politische Lieber, beutsche hirtengedichte sowie Gedichte in schwäbischer Mundart. Er führte das Sonett und ben französischen Alexandriner ein, um die deutsche Dichtung hoffähig zu machen, und ihr die Theilnahme der Götter und Göttinnen, der Helben und Nymphen zuzuwenden. Wie Goedeke in der Einleitung zur Ausgabe seiner Gedichte sagte, suchte Weckherlin in der Nachahmung der fremdlänzbischen Geschwacksrichtungen sein eigenes poetisches Talent auszubilden und sich vornehmen Gönnern angenehm zu machen.

<sup>&#</sup>x27;) M. Johann Dettinger: Warhaffte Historische Beschreibung Der Fürstelichen Sochzeit, und des Hochanschnlichen Behlagers So der Durchleuchtig Hochgeborn Fürst unnd herr, Herr Johann Fridrich Herhog zu Bürttemberg 2c. Mit der Fürstin Frewlin Barbara Sophia Marggrävin zu Brandenburg 2c. In der fürstl. Haubtstatt Stuttgardten, Unno 1609 den 6 Novembris und etliche hernach volgende Tag celebriert und gehalten hat. Stuttgart 1610. Folio.

frangen, und allerdings gezieret, als wie vor Zeitten bie Göttine und Rymphae befleidet gewesen, in den &. Saal fommen, und stracks der gemelten halbrunden Tafel zugangen, aus denen haben fich die zwo fürnembste ein Manns: und Framenbild, zu vorderft an beede Eck oder Spipen der Tafel gegen einandern vber gestelt, vnd hat der Mann vornen ob der Stirn einen gulbenen Stern gehabt, in der rechten Sand einen Scepter, und in der linden ein halb Bert: Das Weib aber, fo ein halben auldenen Mond auff bem Haupt, und ein schön lang fliegend Saar getragen, hat auch ein halb Bert in ber rechten Sand ge= halten. Die Unkunfft dieser unbekandten Bersonen, bat menialich zur verwunderung bewegt, und in dem gangen Saal ein groffe Stille vervrfacht, alfo bas jederman mit Berlangen gewartet, was boch aus diesem vngewohnlichen Auffzug werden wölle. Da man aber folche Bersonen recht angesehen, hat man erkennet, daß beede angeregte Manns: und Fravenbilder Phoebus und Lucina vnd die andere die neun Musae gewesen, deren sich Die Sieben mit ihren Lautten, an die runde Tafel gesett, Die 3mo vberige aber in das Cavet verborgen. Demnach haben fie gar lieblich mit fiben Lautten vnd zween Chören angefangen zu Muficieren, Phoebus und Lucina ein Gefet umb das andere darein zu fingen, vnnd fo offt ein Chor und Gesetz bes Gefangs aufgangen, haben allezeit die zwo in dem Cavet verborgene Musae respondiert, das es eine Echo und lieblichen Wiederthon geben. So lang auch die Music gewehret, haben Juppiter vund Juno auff dem Bortal einander ben ben Sänden gehalten vnnd herumb getautt. Die Liedlin, fo Phoebus und Lucina gefungen, find auff beede halbe Bergen, welche fie in Sanden gehalten, geschriben, vnd volgendes Inhalts gewesen.

Emphahung vnnd Glückwünschungs Liedlin, so ben beeden Jungen F. Cheleutten, als seinem Fürsten vnd herrn, vnd seiner gnedigen Fürstin vnd Frewlin, zu vnderthenigen Ehren von M. Jo. Dettingern gemacht vnd angeben, vnd nach der Deckinbeschlagung für der F. Tafel vber dem Nachtimbis mit 7 Lautten musiciert vnnd gesungen worden.

Chorus I. Phoebus vnder der Perjon des F. Herrn Breuttigams.

1)

D Fürstlichs Frewlin hochgeborn, Bon Gott zur frewd voß ausserkorn Mit hertlichem Berlangen, Ewr Ankunfft wir erwartet han, Ab der wir voß erfrewen than Bod Guch freundlich empfangen.

Chorus II. Lucina buder der Perjon des F. Frewlins der Hochzeitterin.

2)

Hochebler Fürst vnd werther Helb, Bon Gott zum Gemahl mir ausserwehlt, Groß Danck thu Ich euch sagen: Gleichsfals hat Mich verlanget sehr, Biß Ich einmal bin kommen her, Biel sehnen hab ich tragen.

3)

Phoebus.

Weil wir bann nun erlebt die Zeit, Das wir einmal in folcher Frend Bus könden zsamen setzen. So wöllen wir nach Hergensgier, In rechter Liebe der gebür Bus frölich jest ergötzen.

4)

Lucina.

Hochgliebter Herr, dieweil bann Gott Cuch mich zu eigen geschencket hat: Thu ich willig ergeben. Mein Hertz, Sinn, Gmüth, mein Lieb vnd Trew, In ewren Willen ohn schew, Allein darnach zu leben.

5)

Phoebus.

Hingegen Euch, schöns Frewlin Ich, In vngefelschter Trew versprich Bestendig ben zu wohnen, Das Ihr mit mir ein Fürstin hoch Im Hertzogthumb solt sein, vnd noch Darzu des Landes Eronen.

6)

Lucina.

Wann wir dann so in Lieb vnd Trew, Cinander werden wohnen ben, Wird Gott sein Segen geben, Daß wir an Leibsfrücht werde Frewd Erleben in bieser Zeit, Bnd dort in jenem Leben.

7)

Beede Chöre mit einander. Das geb Gott das aus dieser Sh Auffwachs, vnd nimmer vndergeh Der hochlöbliche Namen Das Fürstlich Haus von Würtemberg, Durch Göttlich Gnade, Krafft vnd Sterk, Wir wüntschens alle, Amen.

> Das andere Liedlin Lob des Cheftands.

> > 1)

Man fagt in einem Sprichwort fren, Nichts ober sieben Lautten sey Und zwar klingts lieblich und gar schön, Wann sieben Lautten zsamen gehn: Doch so die Sach wird recht betracht, Und man den Ehstand nimbt in acht, So ist derselb gar weit darob. Und hat auch viel ein grösser Lob."

In dieser geiftlosen Reimerei geht es noch einige Strophen weiter. Aber troz allem ist man "in aller gebührenden Fröligsteit ober die drey stund ob dem Nachtimbis gesessen" unter "allerley kurzweilig Gespräch". Nach aufgehobener Tasel begab man sich unter dem Klang der Trompeten und Heerpaucken in das neue Lusthaus 1) zum Tanz.

<sup>&#</sup>x27;) Das berühmte "neue Lufthaus", welches König Wilhelm abbrechen ließ und an beffen Stelle fich bas heutige Hoftheatergebäude erhebt, murde von Herzog Ludwig burch seine Baumeister Georg Beer und Seinrich Schichardt in den Jahren 1584-1593 aus lauter weißen Quaderfteinen gebaut. Daffelbe war 270 Fuß lang und foll 300 000 Gulden gekoftet haben. Allein ber Roft zu dem Gebäude erforderte 1700 Giden= und Buchenstämme. Nach ber auf Archivnotizen fich ftugenben Beschreibung des Finangraths Mofer ruhte bas untere mit 10 guß bidem Gemäuer versehene Stodwert . auf 48 corinthifden Gaulen, die einen Gang um einen ichon gewölbten, mit dreimal 9 Säulen unterbauten Saal bilbeten, in welchem brei Baifins mit fühlem Waffer Sommers frifche Luft und Erquidung verbreiteten. Um Gewölbe befanden fich die in Stein gehauenen Wappen ber Städte, Memter und Alöfter bes Landes, an ben Seiten Bilber von Raifern und Rönigen, Siftorien und Stammbäume, und unter biefen bie bis 1583 im Lande aufgefundenen römischen Alterthumer. Un ben Außenwänden befanden fich u. A. in Stein gehauene lebensgroße Bruftbilber bes Bauherrn und feiner Gemahlinnen. Bum zweiten Stocke führten an ben östlichen und westlichen, mit je sechs hohen Tenstern versehenen Lang= feiten boppelte, mit je vier lebensgroßen Statuen gegierte Freitreppen, von welchen man beiderseits junächst in eine Vorhalle und bann auf eine um das Saus führende Gallerie gelangte. Die beiden Thuren in ben Borhallen waren außer mit Steinbildern, Bercules und feine Thaten barftellend, innen mit Alabafterbildern und Wappen geziert. Der 51 Fuß hohe Saal, in welchen fie führten, faßte einige taufend Menschen, benn er war 201 Jug lang, 71 breit. Bon jenen 51 Jug famen 20 auf bas Tonnengewölbe, welches - von keiner Säule getragen - ein funftreiches Sängewerk und vortreffliche Gemälbe von ben erften Runftlern Deutschlands hatte: bie Erichaffung Simmels und ber Erbe, ben Sündenfall, bas Reich Chrifti und bas jüngste Gericht mit Simmel und Solle barftellend, 200 Fuß lang und

Um 6. November begann die eigentliche Hochzeitsfeierlichkeit. Als der Rug in der Hofcapelle angekommen war "ift anfangs auff der Orgel Muficiert, vnd nach demfelbigen der F. Berr Breuttigam, auch seiner F. En. geliebte Gespons für ben Altar geführt, alda Ihro F. K. Gn. Gn. als der Hoffprediger Herr Erasmus Gröninger zuvor die gewohnliche Erinnerung vnnd Stiftung def B. Cheftands verlefen, die Chliche Pflicht gethan, welche von ermeltem Hoffprediger, nach christlichem Gebrauch. mit der Benediction und dem Gebett bestettiget, unnd nach verrichtem Werch, die newe F. Cheleut wiederumb in ihre Stül geführt worden. Darauff hat man ein vberauß herrliche Music mit 20 Stimmen und 5 Chören gehalten, und allerlen Juftrument von Lautten, Geigen, Bagoten, Dulcinen, Binden, Bofaunen und andern, darein gehen laffen. Insonderheit hat ein Junger Rnab, der in geftalt eines Engels in einer Wolchen, Die mitten in der Rirchen boch oben in den "Lüfften geschwebt,

<sup>30</sup> breit. (Auf Leinwand gemalt von Benbel Dietterlen, Burger gu Straßburg; er erhielt 1650 Gulben, + 1599.) Unterhalb bes Gewölbes. bis zur Mauer herab, waren zwölf württembergische Landstädte, mehrere Landichaften und Jagbbilber und 26 Bortraits fürstlicher Rathe und Diener. Dieselben waren 1590 von Sofmaler Sans Steiner, Sans Rarg von Mugs= burg, Sans Dorn von Kirchen, And. Serreneisen von Nürnberg, Jafob Rieberlen von Tübingen, Beter Riedlinger von Gilingen, Gebaftian Ramminger und Gabriel Dachs von Stuttgart gemalt; auch ein Philipp Greter wird noch genannt. Sie erhielten zusammen 5200 Gulben. Un ben Banben hingen die von Dr. Georg Gadner von 1582-1599 gezeichneten und gemalten 20 Tafeln der Forstbezirke bes Landes, oben und unten bie lebensgroßen Portraits bes Bauherrn und feiner beiden Gemahlinnen von S. B Braun in Ulm, ferner die in Wachs possirten Bilder Bergog Friedrichs I. und beffen Gemahlin. "Ueber ben Thuren waren zwei verborgene Gemächer, in welchen Musik gemacht wurde, wenn sie nicht gesehen werden sollte, worin Orgeln, beren eine von felbst spielte." In biesem auch in akuftischer Sinficht vorzüglichen Saale find die Ballette, welche wir weiter unten beschreiben werden, sowie die späteren Singspiele abgehalten worden. Un jeder Ece bes Saufes befand fich ein runder Turm; einer berfelben enthielt einen tiefen Brunnen, beffen Waffer burch ein Maschinenwerf bis unter bas Dach getrieben werden fonnte. Huch ein fleiner Gee mit fpringenden Baffern befand fich unterhalb bes Lufthaufes, und 1618 mar jogar ein "benetianischer Gondolier" angestellt. Siehe Beichreibung bes Stadt-Direktions-Begirtes Stuttgart, Seite 120 ff.

gar lieblich den Discant darzu gesungen". Nach der Predigt "ist abermahl ein Stück von 20 Stimmen und mit 5 Chören Mussiciert worden".

Am 7. November fand der erste Aufzug des "Herrn Breuttisgams vnd der Herrn Mantenitoren" statt. Derselbe bestand aus 118 Personen. "Zovorderst vnd am ersten ist auff die Bahn ankommen Fraw Fama, das Geschren. Ein Weibsbild mit vier Angesichtern, vnnd zwehen Flügeln an den Achseln, so in der Hand ein Horn gehalten, welches sie stettigs aneinander geblasen vnd erschallen lassen. Ist geritten auff einem geflügelten Roß oder Pegaso, ihre Aleidung vnd die Deckin, so vber dem Roß gelegen, voller Menschen Augen gestanden, vnd mit allerlen Farben geziert gewesen.

Sechs Patrini, mit ihren Regimentsstäben, allweg brey in einem Glied. Haben alte Teutsche zerschnittene Paret (Barett) mit Federbüschen geziert auff dem Kopf, glatte Reutmuzzen am Leib vund lange Stiffeln, vornen mit gekrümbten Spigen, daran Schellen, getragen, sind in gelb, schwarz, roth vnd weiß, auffgezogen.

Der Hörpaucker vnnd zween alte Hoffmänner mit ihm, so ihme das Roß geführt, sind ebenmessig der alten Teutschen Tracht, in gelb, schwark, roth vund weiß auffgezogen.

Nenn Trommeter, je drey in einem Glied, vod in solcher Liberey, wie die vorgehenden, haben schlechte einfache Trommeten mit Fahnen geführt, darinn daß Brenni, Manni vod Arminii Wappen gemahlet, haben gar kleine Paretlin auff dem Kopff mit hohen Federbüschen getragen.

Darauff sind gefolget Apollo Orphevs vnd Linus. Apollo hat ein geflambtes fewriges Angesicht gehabt, wie die Sonne, vnd eine Cythern in Henden, ist gant in Gold bekleidet gewesen. Orpheus war in Silber angezogen, mit einem Lorsbeer Crant auff dem Haubt, hat auf einer Geigen gespihlet. Linus ist in Grün auffgezogen mit eim Lorbeer Crant auff dem Haubt, vnnd einer Lautten in Henden. Sind alle drey auff weissen Pferden geritten, so vornen auff dem Kopff vnnd hinden ob dem Schweiff mit schönen Streussen, haben gar liebslich Musiciert, vnnd ein jeder ein Diener neben ihm gehen ges

habt, so ihnen die Pferdt geführt, die ebenmessig wie die Herren bekleidet waren, trugen Lorbeer Cränt auff den Häuptern, Türckische Seubeln (Säbel) an den Seitten, vnd ihre Schild an den Armen.

Alsdann ist kommen ein Berg, mit Bögeln, Laub vnd Kreuttern gezieret, darben zwo Nymphae in weißen Aleidern gangen, so Lorbeer Cränt auff dem Haupt, vnd Hirtenstäb in den Henden getragen. Die eine hat einen Hirschen, die ander einen Beeren (Bären) geführt, denen gefolget ein Pastor in ein weissen Aleid, mit einem Hirtenstab in der Hand, vnd blawen Schild am Arm, darinn ein gelb Löwen Gesicht gemalet, hat auch einen Beeren geführt.

Widerumb ein anderer Berg, darvor ein gleichförmige Nympha wie obige, gangen, so ein Wild, und darhinder ein Pastor, der ein Sinhorn geführt.

Auff diese ist ein großer Delphin ober Meersisch herein gezogen, der 22 Werchichuh lang vnnd eines Mannes hoch gewesen, darauff Arion gesessen, mit einer Harpffen, so gar liebelich Musiciert, hat ein roth fliegend Gewand, grünen Leibrock, gelbe Stiffeln, vnd ein Lorbeer Erang auff dem Haupt gehabt.

Diesem nach ist der Berg Helicon herein kommen, darinnen die neun Musae allein underschiedlicher, ein diner und daffeter Kleidung, von aller hand Farben, mit ihren Instrumenten gessessen, die haben gar lieblich zusammen Musiciert. Oben an dem Berg, ist ein Pegasus auff einem Felsen herfür gesprungen.

Darauff sind zwo Tugenden (Clementia, die Gnad oder Güttigkeit vnd Fortitudo, die Stärk) auff wohlgezierten hübschen Hengsten herein geritten. Clementia hat einen Palmzweig in der Rechten Hand, am lincken Arm ein Schild, und an einer Retten zwey heßliche Laster gesangen geführt, nemlich Vilitatem die Trägheit, und Vindictam, die Rachgierigkeit. Fortitudo aber so ein Helm auff dem Haupt, in der rechten ein entzwey gebrochene Saul (Säule) und in der lincken Hand ein Schild gehabt, hat vor ihr auch zwey Laster und böse Affecten, nemlich Timiditatem, die Furcht, und Fram, den Zorn geführt," 2c. 2c.

Auch befanden sich im Zuge "zwee Teutsche Springer in

altfränchischer Rleidung vnd Manier, die haben nachfolgendes Liedlin mit einander gefungen:

Frisch auf du Teutsche Nation, Laß bein gut Lob nicht untergahn, Erhalte bein gut Namen: In Stürmen, Schlachten, manchem Streit, Hastu fast obgesiegt allezeit, Wo man im Feld bensammen" 2c.

Den Schluß bilbeten "fünff Sathri vnnd Waldgeister, so ihren Patron den Bachum auff einem Bock mit Schalmehen vnnd Sackpfeiffen, daher geführt, diesen ansehenlichen Auffzug mit lecherlichen Bossen und Geberben beschlossen".

In dem Zuge des Markgrafen Chriftian zu Brandenburg befanden sich u. A. auch "Spielleut mit einer Lautten, Zitter, Geig, Zwerchpfeiffen und Posaunen."

Der Markgraf Foachim Ernst von Brandenburg führte in seinem Zuge mit sich "Drey Bngarische Trommeten in grünen Leibröcken, vnd gelben Hosen, hatten kleine rothe Hüklin auff dem Kopff, vnd der eine ein gelbe, der andere ein blawe, der dritt ein grüne hohe Feder darauff: Saibeln vnd Türckische Facilleten an der Seiten"; auch "drey nackende Syrenes oder Meerfräwlin auff Wasserwellen daher fahrend. Die eine schlug auff der Lautten, die ander auff der Harpsfen; darzu sang die dritt so lieblich vnd rein, das sich darob zu verwundern". Dann folgten "drey gute Polnische Pfeiffer mit Schalmenen, waren gant in blaw gekleidet, vnd hatten Türckische Faciletten umb den Leib, rothe Hütlin auff dem Haubt, mit roth, gelb vnd blawen langen Federn geziert". Weiter erschien "ein Harpsfenist, mit einem rothen Mantel, blawen Leib, gelbem Schurt, rothen Stiffeln, vnd einem grünen Erant auff dem Haubt."

Zum Schluß erschien Frau Benus und "hat sie ein Liedlein von der Lieb, welches sie im auffziehen auff das lieblichest gefungen, den Herren Judicierern Presentiren lassen".

Der sechste Auffzug der Grafen von Hohenlohe stellte "Von Restore Agesilao und Achille" vor. Zunächst erschien Frau Fama "auff einem weissen Pferd auff die Bahn, bließ auff einer Trommeten, daran ein gelber Fahnen strang voll Menschen Augen. Sie hat ein gelben seidenen Rock an, und zween grüner Fliegeln an den Achseln, so auch voller Augen waren, umb die Brust entblößt, baarhaubt, und mit langem fliegenden gelben Haar.

Die vier Wind, mit Trommeten vnnd grewlich grossen auffgeblasnen Larven vnd Angesichtern. Ansenglich EVRVS in weiß, grün, blaw vnd gelb, wie die Regenbogen, mit sewer rothem Angesicht, langem fliegenden Haar, vnd einen Krant auff dem Kopff von Kornehren gemacht. AVSTER in dunckeler sinsterer Farb, mit einem bleichen Angesicht vnd grawen Haar. ZEPHYROS, in grüner Farb mit einem röthlechtem Angesicht, von einem Crant von allerlen Blumen auff dem Haubt. AQUILO in Himmelblawer Farb mit grewselichem sliegendem Haar. Ihre Pferdt hatten alle lange Deckinen bis auff den Boden.

Die sieben Planeten ju Fuß mit sieben Beigen, barauff fie aufammen fpihlten. Saturnus in geftalt eines alten franten Betlers, mit brauner gerriffener Aleydung, einem Rindlin an ber Seitten, und Segeffen auff dem Rucken. Juppiter in einem Antiquitetischen Burpurfärbigen Leib, mit einem langen Schurt baran. Hat Tonnerkeil auff bem Rucken, eine Cron auff bem Saubt, Türdischen Saibel an der Seitten und gelbe Stiffeln an ben Füffen. Mars in einem alten Römischen Rriegstleid, ober eisenfarben Leib, daran ein rother Schurt mit gelben Schnieren verbrembt, ein Sturmhaub auff dem Saubt mit rothen und weissen Febern geziert, eine Wehr an der Seitten, blawen Stiffeln an ben Guffen. Gol mit einem geflambten Sonnengesicht, blawen Leib. gelben Achseln ober schöflin, und gelbem geflamten Schurt. Sat ein Scepter uff bem Rucken, Türckischem Saibel an der Seitten, und gelbe Stiffel an. Benus in einem Pomerangen gelben Rod, mit entblößten Bruften, gelben Saar und einem Cornet darauff. Hat ein Pfeil und brinnend Bert baran auff bem Rucken, und weiffe Stiffeln. Ben ihr gienge bas nackende Knäblin Cupido, mit verbundenen Augen, einem Röcher, Bogen und Pfeilen. Mercurins in eim gelben Leib und rothem Schurt baran, hat ein gefliegelten Belm auff bem Ropff, ein Fridenstab auff dem Rucken, Saibel an der Seitten,

vnd gelbe gefliegelte Stiffel. Luna in einem weissen filberfarben vnnd mit Sternen gesprengten Rock, seinem halben Mond im Angesicht und auff der Achsel, hat weisse Stiffeln an" 2c. 2c.

Abends fand dann im Saale bes neuen Lufthaufes bas Ballet ftatt. "Daselbsten vor dem Obern Saal ein großer Berg mit einer Grota auffgerichtet war, in welchem ein springender Brunnen von schönem flaren Baffer lieff. Go bald nun die Fürsten vnnd K. Hochzeitterin mit dem Frawenzimmer sich an ihre bestimbte Stell verfügt, beweget sich biefer Berg von seinem Ort, vnd gienge allgemach fort big in den Saal hinein, alda er sich vornen auffthete, das man als in eine tieffe Sölin vnnd Rrufft hinein seben konde, darauß famen zween Eremiten ober Einsiedler in grawen Rutten gegangen, mit einer Lautten vnd Barpffen, die machten sich wohl berfür in den Saal für die F. Personen, vnnd schlugen mit ihren Saittenspihlen also lieblich zusamen, das sich etliche Schroffen vund Felsen darvon bewegten, von gemeltem Berg abriffen, vnd ihnen nachwandleten, nicht anderst als wie man von Orpheo schreibet, darzu sie bann auch folgendes Liedlin gefungen." Folgen vier Berfe.

"Da fie nun ihre Music geendet, und sich widerumb in den Berg hinein begeben, sind drey Nymphae in gang weißen baffeten Kleidern mit Lorbeerkrängen auff den Häubtern geziert, herausser kommen, die haben zwey rothe Bücher in Händen gehalten, und darauß gar lieblich mit dreyen Stimmen ein

Liedlein gefungen.

Darauff kamen auß dem Berg herfür neun schöne leuchtende Numpsen, gant in weissem Doppeldasset angezogen, darunder auch Fürstliche Personen, der Herr Breuttigam und Ihre F. In. Herren Gebrüder, Herhog Ludwig Friedrich unnd Julius Fridrich zu Würtemberg waren, die erzeigten ansenglichs der F. Brawe, und dem hochlöblichen Frawenzimmer, wie auch den Fürsten gebührende Reverent, hernach tantzten sie gar höfslich unnd zierelich auff und ab, jetz jede besonders allein, dann zwo und etwann mehr mit einander, führten zu zeitten den Reym schlecht und gerad für sich und hinder sich, zu zeitten vher Eck und kreuzweiß, underweilen auch herumb in ein Kreiß, doch observierten sie ihre Trit, Renck und Spring mit solcher Geschickligs

keit gegen einandern, das fie allezeit eine artliche Figur Buchstaben vnnd Characteren in dem tangen formierten. Diesen lustigen hochzierlichen Tang trieben sie nahend eine halbe Stund continue aneinander, vnd begaben sich darauff, nach erzeigter Reverenz, widerumb in den Berg hinein.

Nach den Nymphen sind zween Musicanten mit Lautten auffer der Grota herfür gegangen, die bekleidet waren wie die alten Musici Orpheus vnd Linus. Der eine, in ein roth Carmasin Daffetem Leib, blawen Schurt, mit gelben Strichen, vnnd bergleichen Schöflin an den Achseln, hatte gelbe Stiffeln an mit rothen Bberichlägen, ein Lorbeerfrant auff dem Saubt, pnd ein Saibel in einer weiffen Binden am Leib. Der ander ein gelben antiquitetischen Leib, daran ein Carmafin rother Schurk mit gelben Strichen, rothe Stiffeln mit gelben Bberichlägen, trugen ein Lorbeerkrant auff dem haubt und ein furte Wehr an der Seitten. Diese zween Muficanten schlugen nicht allein auff ihren Lautten zusammen, sondern fie sangen auch ein Liedlein." Folgen fechs Berfe. "Als fie nun big Liedlin auf gefungen, und fich widerumb in den Berg hinein verfügt, find die Cavallieri auffer der Groten auffgezogen, und erftlich por ihnen vier Beiger in alter Römischer Reidung, gleich wie die vorgehende Lauttenisten, benen gefolget zwölff Ebel Jungen, fo alle gleich vnnd gant weis gekleidet, ohne allein das die Binden an ihren huetten roth und braun waren, deren jeder ein brinnende Fackel von weiffem Bachs in Händen truge. Darauff kamen zwölf Cavallieri herfür, barunder ebenmäßig Fürstliche Persohnen, die dren Mantenetorn bes Ring=Rennens, alle in gleicher Rleidung, Sofen, Wamms und Coffacten mit langen fliegenden Ermeln waren von Spannisch leibfarbem Doppelbaffet, mit gulbenen Borten verbramt, die Strimpff feiden und Leibfarb, weiffe Schuh, leibfarb Sammete Spannische But, leibfarbe und weiffe Bberichlag baran, und mit roth und weiffen Federbuichen geziert. Die obgemelte vier Beiger spihlten auff jum Tant. Die Gble jungen stelten fich mit ihren brennenden Fackeln in zwo Repen, zu jeder seitten fechs, zwischen sie tratten die Cavallieri hinein, erzeigten zu= vorderft dem F. Frawenzimmer und den Fürsten gebührende Reverent, darnach fingen sie an mit ond gegen einander zu tangen, mit solcher zierlichen Geschwindigkeit, höfflichen Rencken vnd schönen Lufftspringen, daß jederman ein Luft darob empfienge, vnd war insonderheit gar verwunderlich zu sehen, wie sie im tangen mit ihren Tritten vnnd Springen gar hurtig vnnd fünstlich allerley artliche Figuren machten. Dieses haben sie ebenmäßig ben einer halben Stunde getriben, vnd nach dem sie den Tang geendet, die verordnete die Collation auffgetragen, hat sich mennigslich wider in das Schloß und in seine Gewahrsame, vnnd endlich in die erwünschte Ruh zum schlaffen begeben, darmit nun dieser Tag auch glücklich und wol beschlossen worden."

Gine Beschreibung der gelegentlich der Taufe des her zoglich en Bringen Friedrich im Märg 1616 ftattgefundenen Festlichkeiten ift uns auch erhalten geblieben 1). Die Festlichkeiten begannen am 8. März, zwei Tage darauf fand die Taufe in der Hofcapelle statt. Als die Herrschaften eintraten, "hat man zumahl auch das gange vnd principal Werck ber Orgel angehen und intonieren, und bald darauff liebliche Musicalische Fugen lauffen laffen, biß daß auff der Trommeter und Beerpaufen Chrenichall, die Brinceffin, fo von J. F. En. Bergog Ludwigs Fridrichen Begleitung, mehr dann Fürstlich geehrt worden, sampt dem hochlöblichsten Fürstlichen, Grävenlichen und Adlichen Framenzimmer gemählich hernach fommen." Alsbann erklang "gleich ein vollkommen, außbundige Musica: Nämlich Ludwigen Daser's: Ecce nunc benedicite Domino, Secundi Toni, von acht Stimmen, mit vier Bagoten und vier Pommerten. Bernach aber, ba die Orgel ihnen mit einer besondern fünftlichen Fuga respondiert: Wiederumb das herrliche Stud Gregorij Aichingers: Laudate Dominum, Sexti Toni, von acht Stimmen, mit zwegen Binden, vier Posaunen und zweben Bagoten sampt den auserlesenen Vocalisten gehalten und trefflich geendet worden." Nach der Predigt wurde "ein newe und inniglich anmütige Motteta Tobia Salomons F. W. Capellmeisters: Nämlich: Deo Patri sit Gloria, von feche Stimmen auff der Drael.

<sup>1)</sup> Philopatridae Charitini Wahrhaffte Relation vnd Historischer, Politischer, Holitischer Discours vber deß Durchl. 2c. Johann Fridrichen Hertzogen zu Würtemberg 2c. gelegentlich der Taufe des Prinzen Friedrich im März 1616 stattgefundenen Festlichsteiten. Stuttgart 1616. Quer=Folio. Sittard, Geschichte der Busst.

neben zwo Lautten, 6 Geigen vnd 6 Cantanten musiciert." Zum Schluß der seierlichen Handlung sang man das Te Deum laudamus "von dem Auctore Todia Salomon auff zwölff Stimmen, in drey vnderschiedlichen Choris. Der erst, mit einer Positif, vier Geigen, zwo Lauten, einer Zwerchpfeissen vnd großen Subbaßgeigen nebst vier Cantanten; der ander mit einem Regal, einem Zincken, zwo Posaunen, einer Bagot neben vier Bocalisten; der dritt auch mit einem Regal, drey Posaunen, einer Serpentin 1), neben vier Musicanten. And so offt die drey Chori zusammen gefallen: mit der großen Orgel, einem Corneten vnd grossen Pommerten Vagoten."

Abends wurde im Lufthaus ein großes phantaftisches Ballet aufgeführt. Aus einer Ecke des Saales kamen "vier obergroße gebildete Menschenköpff" hervor. "Und Mund, Nasen, Augen und Ohren, so weit, hohl und tieff, als ob sie ihn mit seinen Trommetern und Carteltafflen (?), sampt einem guten Theil der Zuseher auff einmahl verschlucken würden. Da er aber gant hurtig mit seinen Trommetern sich unter die Leut verschloffen,

<sup>1)</sup> Gin Holzblaginstrument, beffen 6 Fuß lange, ichlangenförmig binund hergebogene Röhre oben eine Söhlung von 11/2 Boll Durchmeffer befaß, Die fich bis über vier Boll erweiterte. Berliog fagt in feiner Inftrumentationslehre p. 176: "Der wirklich barbarische Ton dieses Inftruments hatte fich weit beffer für die Ceremonien des blutigen Götterdienstes der Druiden als für die Feierlichkeiten der katholischen Religion geeignet, wo es immer noch eine Rolle fpielt, als ein grauenhaftes Denkmal bes Unverftandes, ber Gefühls= und Geichmacks=Robeit, die feit undenflichen Zeiten in unferen Tempeln die Anwendung der Tonkunft beim Gottesdienst leiten. Man muß ben einzigen Fall ausnehmen, wo man ben Serpent in der Todtenmeffe gur Berdoppelung des Chorgefanges des Dies irae gebraucht. Sein faltes, abscheuliches Geheul ift dann ohne Zweifel am rechten Orte, er scheint sogar einen gewissen poetischen Trauercharacter anzunehmen, wenn er biese Worte begleitet, worin alle Schrecken des Todes und der Rache eines gürnenden Gottes athmen. Ebenfo wird er außer der Rirche eine Stelle finden fonnen in Mufit= ftücken, worin der Ausbruck ähnlicher Ideen bezweckt wird, aber auch nur dann. Er vereinigt fich außerdem schlecht mit den übrigen Alängen des Orchefters und ber Singstimme, und als Bag einer Menge von Blechinftrumenten ift ibm die Baftuba und selbst die Ophikleide bei weitem vorzuziehen." Der Serpent ift von einem Kanonikus Buillaume zu Augerre 1590 erfunden; fein Um= fang reichte von B bis c2.

und ber Schreck anfangen in eine feltsame Abenthemr fich zu verkehren, seind sie gar fanfft und sittsam zwenmahl mit einer verdeckten Musika auff dem Saal herumb spaziert, und nachdem fie gegen ben Fürften Bersonen und schier auch erschrocknem Framenzimmer wunderbarliche Reverent gethan, als ob fie auff ben Rasen (die einem angehenckten Ercker nicht ungleich gewesen) stehen, vnnd ihre ichreckliche Sals vber fich fehren wölten, haben fie sich stillstehend anfangen frümmen, vnd erst recht und also in handel zu schicken, als wenn man gleich auß erbarmlichem mitlenden nach vier Seb Ammen und Wehe Müttern ichicken wurde. Dann ba jest ihr Ropff Music auffgehört, haben sich awölfferlen, und gegen den vier Saupt Cden ber Welt gelegne Nationes, mit ihren Landtrachten und gebräuchlichen Spihleuten, auß den Mäulern, Rafen, Augen und Ohren, nacheinander und also herfür gethan, daß sie gleich noch under wehrender ihrer felkamen Geburt anfangen tanten, vnd ift erftlich ein Engelländischer Lord oder Nobleman auf dem Ropff expracticiert, so aleich auff Englische manier ein Gaillard getantt, und damit wunderlich einen Schottländischen Trommelichläger, dem ein tangender wilder Schottländer gevolgt, flugs auf gemeltem Ropff heraus getriben. Alfbald ber Engellander ben Schottischen ftraich vermerct, hat er feine Englische Manier außer der acht gelaffen, und dem Schottländer zu gefallen recht Schottisch ge= tantt. Es war aber ber Ropff feiner Burde noch nicht gar ent= bunden, denn es troch auch ein Frländischer harpffenist ber= für, umb welchen sein Landsman, der mit ihm in Lufft kommen, aut Freländisch getangt, verursacht, daß ber Engelländer und Schottländer zugleich mit ihme auff Frelandisch herumb gesprungen.

Wie dieser erste Kopff gewesen, war der ander noch schwerslich an der Arbeit, biß daß einmahls ein Geiger auß Franksreich, neben einem Frankosen in leibfarber atlasin Aleydung, sich durch gebrochen, vnd der ein mit der Geigen, der ander aber mit einer Courant, die vorige Ersttöpffer zu gleichem Frankössischen Tank gelocket. Wir haben aber kaum ein wenig zugesehen, als bald darauff ein alter Teutscher, in seinen Teutschen außegezognen rothen Daffetin Hosen, Wammes, langen Bart vnd

breiten Bareth, sampt einem bescheibenen Pseisser, auß dem andern Ropff geschlossen, vnnd mit einem erdarn Burgemeisters Tanklin, alle andere neben ihm, auff gut Teutsch zu tanken vermöcht. Dannoch war disem Kopff noch nicht geholssen, denn er sich ließ ausehen, als ob noch gar ein Mißgeburt auß dem letsten Kind werden wolt. Dann es kam endlich herfür ein wilder, ohngewehnlicher läppischer Lappenländer, mit einer langen Posaunen im Maul, welche er seinem Landsman, einem andern, in eine rawe Beerenhaut die eingebelzeten Lappen, zum Tank geblasen, vnd haben eben, dem guten alten Teutschen, vnd allen andern, die er schon auff sein Teutsche Art zu tanken gebracht hatte, den Handel verwirt, dann sie köndten jest alle nicht mehr anderst als nur auff Läppisch tanken.

Als aber auch der dritte Ropff mit seinen Erben erfremt worden, hatte er erstlich ein prächtigen Spanier, mit einem sehr großen Kragen, umb den Hals, wie auch groffen umb Die Band, in einem ftattlichen Burpurfarben, und mit gulben Baffementborden verbrämten Mantel, Rlayd vnnd Sammetin Spanier auff dem haupt, aufgeworffen. Bnd weiln er nach seines Bandor= spihlers gegebenem Tiempo gar subtil vnd gemach, mit gestelten Sanden an die beebe Seiten herein tangten, haben boch die andern, so noch läppisch waren, seinen humor gar bald an fich genommen, vnd alle gegen ihm auff gut Spanisch getantt. Bnoer def ein newgeborner Benetianischer Bantalon auß bem Ropff, sampt einem Cytharisten sich aufgewickelt, vnn die Entelfeit Difer Welt mit Gebarden, Boffen, und einer immerwehrenden Welschen Cicaleria und Geschwätz, so artlich abgebildet, daß alle porbefagte, fampt dem Spanier, ein hurtiges Welsches Saltarello mit ihme gethon, big daß der letst geborn Sohn dijes dritten Ropffs, nämlich ein Polack, in Blam-Atlafin Sabit und fleinem Sutlein, mit einer langen Feder, berfür gewischt, und nach seines Mitgesellen Polnischem Sachpfeiffle vnversehens getantt, vnd alle die er angetroffen, auff seine Bolnische Tangart gebracht hat.

Der vierdte und lette Morentopf, stelte sich, ausserhalb seiner grossen mechtigen weissen Augen und Zänen, mit gar schwarzbleicher gleissender Farb auch zur arbeit, vnd man merckte

wol, daß seinem verbrenten außsehen nach, villeicht Hahdnische Bölder möchten bald außgeschleifft werden. Wie dann erstlich ein nacketer langer und wohlbesetzer Mor, mit einem schönen Bmbschurt umb den Leib, und köstlichem Armband ober dem lincken Elnbogen, unversehens sich herfür gethon, und auff die klein Biscaper Trommel, so voll Schellen gehangen, und von einem andern Moren, den er mit sich gebracht, geschlagen worden, einen Moventant angefangen, auch nicht auffgehört bis daß er Alle zum Aetiopischen Sprung vermöcht, als ob sie auch alle Moren wären. Bald ist ein newer zorniger Türck, in einem blawen Türckenklaid, und Hauptbund mit blossem Seebel, und einem Schallmeher herfür gewischt, und mit seinem Türckischen Tant den Moren und alle andere vermöcht, daß sie gehling (plözlich) ihr Morenart in eine Türckische verwandelt, unnd wie lauter Türcken den Tant nach herumb gesprungen.

Dem Englisch Mann, als dem eltisten under allen Röpffleuten, wolte der Handel schier zu lang werden, dann er ohne sein engenen Englischen Tant, schon zehen underschidlich, wie auch der Wild Schottländer Neun ohn den feinen, vnnd fo fort und fort zu reden, allzeit ber Borgebend ein Tant mehr als der Nachfolgent gehalten. Es guckete aber auch ein felhames Geficht, pnd zwar ber zwölfft und allerjungft, nämlich ein nacketer Americaner, auß einem Loch herfür, am gangen Leib coloriert, und mit Indianischen Bogelfedern auff dem Kopff, und umb den Leib an eines Mantels statt, gar meisterlich gefidert Ihn hatte fein Indianischer Spihlmann mit einem langen geblagnem Born, fo weit herfür gebracht, das er alle epiff Tänger und Rationen fast erschrecket. Da er aber nicht abließ mit seinem frummen Voltegieren nach seiner Landsart, woltens die Eylff ihme allein nicht vbersehen. Tanten alle nach seiner Manier auff ihn zu, und machten also zum Beschluß, mit zusamen gegeigten, ge= pfiffnen, geblagnen, geschlagnen, geflopfften und gebrummelten zwölff Instrumenten, die ein jedweder mit sich gebracht, so ein wunderselhamen und doch gar artlich in einander gerichteten General Tant, bas nicht gnugfam zu schreiben oder zu fagen."

Alsdann ließ sich "ein veber und veber gespiegelter und mit Lichtern gang schimmernder Spiegelkrämersladen mit einer lieblichen

vnd moderirten Music von Lautten vnd zween sebendigen Stimmsein hören vnd sehen." Nach einem Liede zu Ehren des hochstöblichen schönen Frawenzimmers stand der Laden still, und eine hübsche Krämerin trat hervor, die ein in deutscher, französischer und englischer Sprache verfaßtes Sonnet austheiste. Dann "begann eine klare holdselige Music von 10 Geiger", welche 12 mit Gold und Spiegeln überlegte "Spiegler" aus dem Laden hervorlockte, um mit den Zuschauern einen "kunstreichen" Tanzauszussähren.

Nach Schluß des Ballets "hat sich, nach aufgetragenem füssen Wein vnd Confect erst recht ein allgemeiner Fürsten und Herren Tang auff Teutsche, Welsche und Frangösische art erhebt."

Bei dem am 12. März stattgesundenen Aufzug des Königs Priamus "hat man nahe vnd nahe ein innigliche süsse Instrumental Music hinder einem Bergle gehört, welches, als es sich mit seinen auffgewachsnen Hügeln vnd Gestreuß (Gestreuch), darzwischen schon vil singende Bögelein mit dem einsommenden Früling sich vergleichten, bewegete vnd forttrib: Ist so bald ein oberwachsner schattechter Lustgart ins Gesicht kommen, in welchem die neun Musae mit neunerley Instrumenten alles Volk, beh dem sie vorüber gezogen, als mit einer Intrade begrüßt haben").

Große Festlichseiten fanden gelegentlich der Taufe des Herzogs Ulrich und der Bermählung des Herzogs Ludwig Friedrich mit Magdalena Elisabeth, Landgräfin von Hessen, im Jahre 1617 statt. Die Taufe wurde am 13. Juli, die Bermählung am folgenden Tage geseiert?).

<sup>&#</sup>x27;) In Paris ftand das phantastische Ballet schon im 16. Jahrhundert in hoher Blüthe. So wurde gelegentlich der Anwesenheit der polnischen Gesandten im Jahre 1573 das sogenannte polnische Ballet aufgeführt. Nach einer vocalen und sinfonischen Introduction sah man auf den Platz, wo König Karl IX. saß, einen von Silen und 4 Sathrn geschobenen mächtigen ganz versilberten Fels zukommen, in bessen wie Wolken geformten Nischen 18 der schönsten Hoffraulein saßen. Als der Fels die Runde um den Saal gemacht, hielt eine der Damen eine Ansprache an den König. Nach dem Vortrage der 88 Verse tanzten die Nymsen ein Ballet, während 30 im Inneren des Berges untergebrachte Musiker ihre Weisen erkönen ließen.

<sup>2)</sup> Siehe hierüber Georg Robolfen Bedherlin Aurge Beidreibung, beg gu Stuttgarten, ben ber Fürftlichen Kinbtauf und Hochzeit, jungft gehaltenen

Beim Hochzeitsbankett ging es boch ber und ber Mablzeit "Röstlichkeit" war mit "allerhand Wollust und Lieblichkeit gesellet und permehret. Das Gesicht hatte sich ab den auffaesetten subtilen Schaw-Effen, und das Gehör ab den mancherlen wolbe= rbürten Instrumental= vnd wolgemässigten Bocal Musiken zu er= abben. Nach eingenommenem Effen, sonderlich schier nach jedem Nacht-Imbif, ward der Tant in dem newen Lufthauß gehalten, und beschahen aufänglich die Ehr Tänge nach uraltem Teutsch= Fürftlichem Gebrauch, mit por vnd nach-tankenden Factlenträgern. Der Königen auß Perfia Unkunfft und Gegenwertigkeit mar alzeit, auch ben hellem Tage, durch die vorher-getragene Wachs-kerken anaezeiat: so ist auch solche gewonheit (wiewol von wenig Hiftorn-Schreibern aufgezeichnet) under die Römer kommen, und ben ihren Bompen, und Kanserlichen Bracht, zu Zeugnus ihres höchsten Stands gebraucht worden. Nach verrichteten Diesen Teutsch-gravitetischen Tänken (dazu mit Hörtrummen und Trommetenschall aufgespihlet würdt) erlustigt man sich auch mit nach jetiger Frantosichen Manier pblichen Galliarden, Branten, Gapotten, Curanten und bergleichen Tängen, big die aufge= tragene Confect und fuffe Beine gebracht, und darauff von der Leib-entmüdenden Rhu, ohn welche nichts langwirig fein fann, ein Abzug und nächtlicher Anstand erfordert und verursacht wurde."

Am 16. Juli fanden große Aufzüge statt, am Tage barauf folgte "der Getrewen Kitter Balleth." Es erschien im großen Saal des Lusthauses "vonversehentlich ein sehr großer sich gemählich bewögender Felß, welcher über vod über sehr rauh, hin vod her von wenigem Geständ bewachsen, vod sunsten gant sest von steinklippig; aber an der vorderen Spitzen war eine künstliche vod köstliche Grotten, von allerlen Bildlein von Möhrmuscheln, Imöß, (Moos) Perlenmuter, roth vod weissen Corallen-Zinken wunderbarlichen Spiegeln reichlich zugerichtet, darinnen ein hoch vod artlich springendes Wasserwerk zu sehen. Auß dieser Grotten kamen zween pfeissende Waldgötter, vod

Frewden Fests. Tübingen 1618. Quer-Fol. Weiter siehe: Eigentliche wahrhafte Delineation aller fürstl. Aufzüg und Ritterspiele 2c. 2c. von Spais von Hulfen. Mit vielen Kupfern.

zwischen ihnen ein alter vnd eiß-grawer Einsidel, welcher von dem nöhrenden Glanz der zusehenden erquickenden Nymfen, seine durch lang-gehabte Mühe verlohren Kräfften wider gemählich eroberte, also daß er, nahend sich gegen ihme, ansienge seine Füße nach dem Spihl seiner Gesöhrten etwas lustiger zu bewögen, vnd mit einem, wie immer schwach vnd zitternden, doch wohl mensurierten Dänzlein sich zu erfrewen. Da er auch so nahe ben den zusehenden Fürstlichen Personen war, daß er verstanden werden kondte, höreten die zween Sathren auf zu spihlen. Der Einsidel aber sienge an eine Lautten, welche er mitbrachte, sehr lustiglich zu zwicken, vnd zumal sein Gemüth durch dieses Französisische Liedlein (welches seine stimme mit dem klang der Saiten erwählete) vor möniglichen zu eröfnen."

Er besang die Göttin der Treue, und der Einsiedler, "dessen langgeübte Erfahrenheit" den Rittern anmerkte, daß sie die Göttin zu sehen wünschten, kehrte in den Berg zurück, um solches zu verkündigen. "Aber die Göttin Trew, deren nichts verborgen oder vnmöglich, wuste es schon vorhin. Deßwegen bewögende sie den Felsen (in welchem eine gute Music von Geigen gehört wurde) etwas näher hinzu, sandte zwölf Edle Knaben durch eine Hüllin (Höhle) hinauß, welche mit gant weissen vnd mit blaw überbrämten Klaidern, vnd auf ihren Häuptern mit Myrtensträngen, auch in jeder Hand mit einer Kerhen von Jungfraws Wachs versehen, ihren eingang mit einem lustigen, vnd von vnderschiedlichen Figuren abgeänderten Dant verrichteten, vnd sich alsdann zu beeden seiten gegen einander überstölleten.

Der Felß war nunmehr so nahe, daß er von Jederman gant wol konte besehen werden, da man ihn in einem Augensblick zu spalten, vnd in zway stuck zu theilen, vnd darinnen einen sehr herrlichen, von acht runden, künstlich außgehawenen Marbrin säulen, vnzählichen brennenden Amplen, vnd weissen Wachseliechtern gezierten Tempel sahe. Auf dem Altar, welcher von weiß vnd blawen Warbel, vnd mit einer blawen vnd mit Silber belegten Atlasin Döckin bedöckt war, saß die Göttin TRGB, mit einem pursweissen Rock geschmücket, haltend ihre rechte Hand auf einem Bracken, vnd in ihrer lincken ein Herb. Vor ihr, beh dem Altar, stund ihr Hohepriester, mit einem

weissen langen Talar vnd einem blawen, mit Silber vnd Gold gestückten übergewand; aber auf dem Haupt mit einem weiß, blaw vnd mit silber vnd Gold gestickten Priesterlichen Hut bedöcket.

Rund herumb in dem Tempel stunden in grosser andacht sechszehen Ritter, deren bewehrte TREB die Göttin ihren Tempel zu bewohnen würdig ersunden hate. Sie waren, als zusamen gelobte Ordens Personen der Trew, alle gleich mit langen, den grund berührenden schneeweissen seidinen gewanden beklaidet, und mit frisch lieblichen Myrtenskränzen gekrönet.

Indem nu diefer reiche Tempel gar auf dem Kelfen fame, und vier, auch mit weiffen Roden angezogne Diener berfür traten, und mit vier Lauten fehr anmuthiglich, und auch an= dächtiglich ausamen spihleten, begaben sich gedachte sechszehen Getrewe Ritter in guter Ordnung herauß, und verrichteten einen gravitetischen, doch zugleich zierlichen Procession-dant, welcher. da Er mit manchen Figuren und Zügen vollendet, fehreten fie wider umb in den Tempel, da fie mit demütiger Chrerbietung, der Göttin (auf ihren ergehenden Befelch) erftlich ihre Morten-frange, und hernach auch ihre Ordens-Rock auf den Altar übergaben. Entzwischen aber, bif fie ihr anbefohlenes Opfer vollbrachten. schickte die Göttin ihren Sohenpriestern, und zumahl noch andere fechs Diener deß Tempels, beren die zween singende, zu der vier andere erklingende Lauten, die hochst-geehrte Bersamlung, von der Göttin megen, so viel verftandigten Gesang ber Diener in dem Tempel der Trew." (Folgt der Wortlaut des Lieds.)

"Gleicherweiß überraichte der Hohepriester mit tiefer Reverent ber zuschawenden unvermehrlichen Schönheiten und Helden, von wegen der Getrewen Rittern nachgesetzte Vers." (Dieselben bes standen aus dem Afrostichon: Elisabeth Magdalena.)

"Avß diesem hatten sie so wol den Namen deren Göttin, welcher zu Ehren dieses angesehen, als auch eben die Buchstaben, welche die (sich nunmehr in ihren Dienst begebende) Getrewe Ritter in ihrem Balleth fürbilden würden, zu vernemen. Wie dann alsbald geschahe. Dann der Hohepriester und die andern Diener hatten sich kaum wider gegen den Tempel vmbgewendet, da eine frische und gute Music von zehen Geigen den Sahl ers

füllete, zu deren Thor sich die getrewen Ritter nicht mehr als Ordens = Personen, sondern mit blaw Atlafin, und mit filber überbrämten Hosen und Wammes, blaw Atlafin und mit filber= geftickten Hüten, blawen Krafern daran filberine Spit, weiß seidinen Strimfen, blawen Schuben vnd filberin Schuh-Rosen, und in allem fehr föstlich und artlich gezieret, je zween und zween berauß machten, da sie dann samptlich ihren lang-wehrenden Dank. in welchem viererlen veränderungen des Thons und der art des Dantes beschahen, mit gleicher leichtförtigen zierlichkeit und fünft= lichen verwechslungen und geschwindigkeit, mit der Zuseher allgemeinen verwunderung und wolgefallen vollendeten.

Auf dieses gaben sich diese Getreme Ritter (barunder vier Fürsten, die andern aber Grafen, Berren und Jundhern Dieses Hoffs waren) mit abnehmung ihrer Maften, zu erkennen. Wurde also mit einem auten thail der Nacht, so man mit andern Frankösischen Dänken, als erftlich den Branlen 1), der Gavotte, und dann mit allerhand Curanten und Gaillarden 2) vertriebe. auch dieser Tag abgeförtiget, vnd seinen frolichen vorfahren nachaeschicket."

Um 18. Juli fand ein groffes Carouffel ftatt. Da faben die Herrschaften "Erftlich: Einen sehr groffen Berg, oder vielmehr die Erden felbs, mit allerlay Rräutern, Graf, Blumen, Bufchen, Stauden, gehölt, Früchten und fruchtbaren Bäumen überwachsen; auch mit allerhand lebendigen, friechenden, geben= ben und laufenden Thieren erfüllet. Dben barauff faffe Mars, nicht daß Er fame Buruh anzustiften, sondern in hofnung under diesen Lieb-zeugenden Schönheiten seine Berkliebste (welche Er

<sup>1)</sup> Branke ober Branske war ein alter französischer Tanz, welchen viele Bersonen, einander die Sande reichend und einen Rreis bilbend, ausführten. Man bewegte sich nach bem Tact der Melodie in einer Kreislinie fort. In seinen Rhythmen raich und heiter, eröffnete ber Branle, ahnlich unferer heutigen Bolonaife, in ber Regel bie Balle.

<sup>2) &</sup>quot;Er hat ein gar fröhliches, ftraffes Wefen. Weil bannach ber Gaillard mit Geradigkeit und guter Disposition, mehr als andere Tange verrichtet werden, hat er ohne Zweifel ben Namen baber bekommen" fagt Bratorius Syntagma III. 24. Taubert in seinem "Tangmeifter" 1617 p. 369 leitet Galliarde quasi Valiarde vom lateinischen validus ber.

vnlangst verlohren) wider zu finden. Da dieser andere Erdboden auf der Bahn herumb war, vnd sich nunmehr an einem Ort still hielte, sprengten herauß, auf etlicher Romanisch geklaideter Trometer erhallendem schall, zwölff Kömische Kitter (deren Haupt der Regierende Herbog zu Bürttemberg warn) mit der vergülten Helmlin und Leib-rüstungen, weiß, blaw und grünen Atlasin Ambschürtzlein, und der gleichen Farben großen Federsbüschen, Schilten, Lanzen und Wöhren, alles auf alt Kömisch, sehr lustig und statlich gewasnet.

Nach der Erden kame ein sehr grosse Möhr-wellen, oder das Wasser selloß daher gestossen, welches von allerhand geschupten und gemuschelten Creaturen, welche sich lieber in diesem dann in einem andern Element aufzuhalten pflegen, erfüllet war. Oben darauf stunde Neptunus mit seinem Trident oder dreispizigen Gabel. Auß diesem Gewässer, als es sich auch innerhalb den Schrancken auf eine seitten geschlagen, kame (nach ihrem Sphil, welches von großen Sachpseissen und Hornen war) eine Gesellschaft Americaner (deren Obrister war Herhog Ludwig-Friederich zu Würtem derg) schier gant nacket, allein mit Federn vond güldinen Umbschürtzleu, Hauben, vond güldin Armbanden ob den Elnbogen, vond Kettin vond den Leib gezieret, sunsten aber auch mit ihren Schilten, Köchern vond Bogen versehen.

Eine erschröckliche Brunst ober das Fewr folgte auf das Wasser. Pluto, weil Vulcanus anderstwo aufgehalten ward, haltend einen erschröcklichen Brand in seiner Hand, liesse sich darauf; darinnen aber liessen sich hin vnd her Drachen, Salamandern vnd andere sich in dem Fewer nährende Thiere sehen. Auß dieser Flammen, als sie sich auch beseits geworsen, kamen etliche Morische Schalmeyer, vnd nach ihnen sprengten herfür zwölf edle Mohren (vber welche Herkog Fulius-Friedrich u Würtemberg beselch hat) welche wegen grosser hie beiner Klaidung achtete, vnd waren allein mit silberinen Vinden, Umbsschürtzlen, Stifeln, Schilten vnd langen Wurffspfeilern gerüftet.

Das vierte Clement, namlich die Luft, brachte daher ein groffes Gewülck, darauf Mercurius mitten under unzählichem Geflügel, Falcken, Sperbern, und andern groffen und kleinen Bögeln sasse. Und nachdem diese Wolcken auch auf ein ort getriben war, rante herauß, nach etlichen Türckischen Pfeisern und Trumeln, eine Company Haiden oder Türcken (von Herthog Friderich Achille zu Würtemberg aufgeführet) welche auf Türckisch ganz roht und gelb mit Bünden Ketten Säbeln, Coppen (?) und Schilten wol versehen waren.

Die vier Elementen hielten nicht lang gegeneinander vber, daß nicht der Römer Saupt der Türcken Obriften, und hernach Die andern Ritter einander feindlich ansbrangen, pud sich mit stard-geworfnen jedinen Ruglen febr unfreundlich begrüffeten; trieben, flohen und jagten je einer ben andern, daß man oft faum fah, welcher mehr flohe oder mehr verfolgte, rennende durcheinander, bis sie lettlich schier alle mit einem solchen pn= geftummen und ftarden Sagel jediner Ruglen vermischet wurden, als ob Simmel und Erden, Fewr und Möhr mit einander qu= trent weren, und alles under und vber sich kehren, und wieder= umb zu dem ersten Chaos werden wolten. Jedoch nam endlich ihr Scharmütel (eben wie er zugenommen) widerumb allgemach ab, bif alle diese Element-geborne Ritter, nach lang genug gewehrten ihrem ernst-gleichem streit-schimpf wider gar von ein= ander, vnd wie sie eingekommen, in ftarckem Balop und ordent= lichem Rapen von der Bahn abschieden."

Das letzte Ballet aus dieser Periode fand am 7. September 1618, gelegentlich der Vermählungsseierlichkeiten des Bruders des regierenden Herzogs, Julius Friedrich mit Anna Sabina von Holstein, im großen Saale des Lusthauses statt. I. In ächtem Hospoetenstil hebt die Beschreibung an, wie "die nächtliche Fünsternuß durch die Flucht der Sonnen, welche ohn zweisel ab der flarheit so viler Schönheiten schamhaft und versdrossen, schneller dan sunsten ihre gewohnheit hinweg ehlete, durch den "Sonnen-gleichen glant der höchstzgeehrten darein kommenden Nymsen" in strahlende Helle verwandelt wurde.

<sup>1)</sup> Beschreibung und Abrif beß jüngst zu Stutgarten gehaltenen F. Balleths. Stuttgart, ben Johan Henrich Rößlin. 1618. Ouer-Quart. Mit 3 Kupfern von F. Brentel. Mit französischen und beutschen Versen; erstere sind mit G. R. W., Georg. Rudolf Weckherlin, unterzeichnet.

"War also bijes weitten Raums, barinnen bamabls etlich taufent personen zuzusehen versamlet, gemablte funftreiche schönheit durch Die lebendige und natürliche fürtrefflichkeit des Fürstlichen, Gräflichen und Adelichen Frawenzimmers nunmehr sehr vermehret. ja seine irdische föstlichkeit gleichsam in eine himmlische berrlichfeit verkehret, barinnen man als an dem ftern-leuchtenden Firmament die Bringen und Ritter für irrende ftern, unsere fuffe Göttininn aber vnd Nymfen für vnbewögliche liebliche geftirn erfennen und halten möchte, welche durch ihre heimlich all-vermögliche fraft aller anwesenden berten leichtlich bewögten und regierten, derselbigen liebe und begird nach gefallen oder ver= dienst eintweder mit hernenden anblicken oder schmergenden pligen belohnten oder straften, und durch Ihr zumahl scharpf-anreitendes und füß-betröwendes zwigern aller Augen fo lang auf fich zogen und gehafftet behielten, big einsmahls, nachdem fich icon jedermann in guter ordnung gesett, ein anmuhtig frolicher ichall von Binden und Posaunen erhöret, und durch seine fünftliche Music moniglich sein Gesicht gegen den Ort, von dannen Dieselbige herkame, zuwenden ermahnet und geladen murde.

Eine bergechte Insul (ein wunderbarliches und maisterliches werch tame in einem gemäffer baber gefahren. Es war ein hipscher grünender und fruchtreicher berg, oder vilmehr ein schön= luftiger garten, mit allerlay lieblichen fräutern, blumen, gewächsen und bäumen, daran allerhand anmuhtige Früchte, als Pome= rangen, Citronen, Granaten und bergleichen zu feben, geziehret. Mitten in Diesem garten war ein braiter ebner gang, voll mancherlan wohlriechender fräutern vnd blumen, als Rogmarin, Salbayen, Quendel, Wolgemuth, Majoran und Myrten gepflanget, und in dem eingang bifer Ebne ftund ein frisches brunlein, beffen Bocken und bas barauf fpringende pferdlin (welches das waffer auf vilen röhrlein, gleichsam vor großen frewden, an einen so angenehmen Ort auffgerichtet zu seben, in alle höhn auffipritte) gang übergüldet waren. Rund herumb omb difen gang waren site (welche zu zieren sich die Natur mit der kunft vereiniget hatte), darauf die zwölf Ritter von der bewögenden Insul, under benen ringsherumb machsenden, und alfo folche fit überschattenden baumen fagen. Dife waren alle gleich gekleidet. Ihre blose Häupter, welche die Natur mit krausen haaren gezieret, waren von der Tugent mit Lorböreräntzen (daran vornen auf der stirnen hohe spitsfedern stacken) geschmücket; ihre hälse mit ganz silberinen kräsern, vnd darunder noch mit güldinen vnd mit leibfarb damaschnierten Ringskrägen; ihre leib mit leibfarb atlasin vnd mit braiten silberinen borten belögten leibröcken vmbgeben. So waren ihre ärmel vnd hosen von weißssilberinen stück; ihre lange strims weißsseydin, vnd dan ihre weisse schuch mit leibfarb vnd mit silber verbrämten rosen versehen.

In der mitten des gangs, hinder dem brünlin, sassen der Got deß Möhrs; der trug auf seinem grawen mosechten Haupt eine Möhrgrün güldene Eron, vmb seinen seib ein möhrgrün atlasin, vnd mit silber gant geschuptes klaid, vnd in seiner Rechten seinen silberinen Trident oder gabel, womit er das wasser regierte, vnd die Insul in den erwünschten port führete.

Nu lag diser bergechte garten mitten in einem wasser, bessen bewögender Cristall gleichsam einem klaren und wahren spiegel, darinnen die blühende schönheit dises umbsangnen Bergs nuch einmahl zu zaigen, gleich warn. Und dessen rauschendes getöß sich gleichsam auß lust und wahn, das es ein so liebeliches Ort umbsassen und verwahren solte, zu deren auff den bäumen singenden vögelein natürlichen, und zu der Möhremänner, welche in dem wasser aufspihleten, künstlichen Music miteinezusstimmen, hören ließe. So waren auch die beede gestad dis und jeuseits des wassers mit büngen, rohren, und andern Möhregewächsen überwachsen. In summa das ganze werck war so wol und füglich zugerichtet, das die Kunst der Natur selbs dareinnen nichts bevor geben haben wolte.

Dise Insul nu floß vor der gangen Versamblung herumb, vnd als sie gegen den Einig-allgefallenden Nymfen sich gnug genahet, lögten sich die wellen des Möhrs (gehorsamend vilmehr ihrer schönheit macht, dan ihres Gots befelch) also bald, vnd hielten sich vnd in ihnen die gange Insul still vnd vnbewöglich, biß Neptunus (welcher sich über das wasser hinauß begeben) den hinzuschawenden Göttinin die vrsach diser Rittern ankunst erkläret, ihnen nach demühtiglich erzaigter Ehrzerbietung etliche

schriftliche Poefien eingehändigt, vnd dan auf erlangte bewilliaung und verawisten willfom sich widerum hinüber in die Inful verfügt hatte. Alkdan erhuben sich die wellen widerumb. und führeten (den raum zu erweittern) die Inful etwas zurück.

Die schrift aber, so Neptunus übergeben, war Teutsch und

Frankösisch, und lautet also.

## Reptunus an das Frawenzimmer.

"Wie funft ein Potentat, ber vil Länder regieret, So wol zu erhaltung lieblicher innigfeit, Als auch das Er erzaig seine Leutseeligkeit, Bnb aute liebe erhalt, seine leut visitieret: Alfo that Ich auch längst (vnd zwar billich) beschliessen, Alle quellen und fluß, die mit standhaffter Trew Bon anbegin von Mir Ihr leben halten fren, Durch ben gangen ombfraiß eins freundlich ju begruffen. Demnach Ich mich nunmehr schon auf die rang begeben, Traf ich vngefähr an auf meinem naffen Reich, In bifer Inful grun bife Ritter zugleich (Awar von aller gefahr forchtloß) hin vnd her schweben."

In diesem höchst geistreichen und hochpoetischen Stil geht es noch mehrere Strophen weiter.

"Alfbald fich nun die Insul widerumb gesett, fienge Triton an mit seiner gesellschaft (welche alle mit bungen gecrönet, vnd funften mit weiß und blaw geschupten glängenden klaidern versehen waren) einen newen thon aufzuspihlen, zu welcher luftigen music vnversehens ein ungehemrer großer Frosch, nach disem noch zween andere, vnd auff solche widerumb vier, vnd dan lettlich noch Giner durch die an dem geftad ftehende bungen und rohren auß dem wasser sprungen, welche samptlich under sich einen gant wunderbarlichen und furtweiligen Froich-dant auf ihren braiten und bicken froschbäuchen und vier fussen an= richteten, vnd mit einem zusamen coarenden geschrap, mit auf= einander sigen, übereinander springen, über-burglen und manchen visirlichen geströckten bossen und figuren, gant seltam und so lang verrichteten, bis vnversehenlich ein übernatürlicher Storck (welcher an stärcke und grösse wol den grössesten Straussen überstroffen haben würde) daher (boch nach der Music cadent) hüpfte, und zu zeiten floge. Und nachdem Er sich gleich under die frösche begeben, dieselbige durch sein laut erklatterendes glotteren erschröckte, und mit seinem harten, erschröcklich-langen und besihrigen halß und schnabeln, dann auf einen hauffen brachte, dan wider von einander zuströwete, und endlich widerumb sich in das wasser zu verbergen hinweg jagte.

Alfidan murde der Sahl erfüllet von einer gant lieblichen und frischen Music von geben geigen, welche ben Rittern zu ihrem Balleth zu spihlen anfienge, und in ihre Liberen, namlich in weiß und leibfarben doppeldaft auf alt-Romanisch geklaidet war. Bu beren flang begaben sich die Ritter nacheinander auß ber Inful, und verrichteten ihr Balleth mit sonderlicher und vermehrlicher Zierlichkeit, vnd fünftlicher geschwindigkeit und disposition. Dan nur zu des Dantes eingang die Music sich brenmahl veränderte, in dem die vier erfte Ritter (deren an= fänglich nur einer allein dantte, und bald ben andern holte, hernach aber diese beeben noch zween andere gleichsam zu sich Iuden) einen besondern, und dan die andere Bier (als Gie von ben Bier ersten dankenden auch abgeholet werden) widerumb einen andern, und endlich die vier lette (gleicherweiß von den acht vordanzenden eingeladen) noch einen newen eingang zu dem Balleth machten. So geschahen auch ferners noch viererlen ändrungen des Thons, big Sie allzumahl das allgemeine große Balleth, in welchem Sie die, mehrerthails auf dem F. Solfteini= schen wappen genomne Figuren, welche mit dem buchstaben C gezaichnet, fürgebildet und dann auch endlich ihren aufgang nollendeten."

Wie damals alles aus Frankreich importirt wurde, so sind auch die Vorbilder dieser Ballette in der französischen Metropole zu suchen, nur daß letztere, was richtige Anordnung, logische Ent-wicklung und geschmackvolle Ausführung betrifft, den deutschen Aufführungen weit überlegen waren. Streng genommen waren diese Ballette, in welchen mit dem Tanz der Dial zg, das Recitativ, auch Lieder, Duette und Chöre abwechselten, Inventionen auf

bem Tangfaal. Unter Inventionen verftand man die Ropf= Ring= und Quintanrennen ober Carouffels, Scheinturniere und wirkliche Spiele, welche mit phantaftischen Aufzügen — wie wir oben folche beschrieben - verbunden waren. Auch die Saupt-Episoden bes frangösischen Ballets maren zur Zeit Beinrichs III. Tonge und Masteraden. Gines der berühmtesten ift uns erhalten geblieben, das "Ballet de Circé et de ses Nymphes," welches, in "Ballet comique de la reine" 1) umgewandest, am 15. October 1581 por dem Hofe aufgeführt wurde. Daffelbe mährte von 10 Uhr Abends bis 31/2 Uhr Morgens. Die Inscenirung foll 3 600 000 Franken gekoftet haben 2). Die Mufik, welche aus feibitandigen Inftrumentalfäßen, mehrstimmigen Choren, Gingel= gefängen u. f. w. beftand, war von Lamb. de Beaulieu, Lieblingsfänger ber Ronigin, und ben Rammermufitern Salmon und Maltre. Unter Anderem wurde in diesem Ballet eine große Fontaine von Seevferden gezogen. Um das Becken derfelben lagerten awölf vom Ropf bis zu den Gufen mit Gold und Edelfteinen bedectte Rajaden, welche von der Königin und den Bringeffinnen des Sofes bargestellt wurden. Im Baffin biefer ambulanten Kontaine mit ihren natürlichen Wafferstrahlen befanden fich Delphine und Nereiden, welche verschiedene Inftrumente wie die Lyra, Laute, Sarfe, Flote u. f. w. fpielten; sie waren von acht Tritonen burch königliche Kammerfänger repräsentirt - umgeben, welche gur Begleitung der Inftrumente einen fünfstimmigen Chor fangen. Auch ein wandernder Wald mit einem Felsen in der Mitte, beffen Gichbäume mit goldenen Früchten geschmückt waren, fehlte in dem Ballet nicht, welchem man mit Recht die Bezeichnung Oper hatte geben fonnen. Aus der ausführlichen Beschreibung bei Schletterer a. a. D. fann man entnehmen, mit welch' glangender, ja raffinirter Bracht berartige Ballette am frangofischen

<sup>1)</sup> Ballet comique de la Royne, faict aux nopces de Monsieur le duc de Joycuse et Mademoiselle de Vaudemont, soeur de la reine par Baltasar de Beaujoyeulx, valet de chambre du Roy et de la reine sa mère à Paris, par Adrien le Roy, Robert Ballard et Mamert, Imprimeurs du Roy 1582" (Menbruct: Chefs d'Oeuvres class. de l'Opéra franç. 3. Serie).

<sup>2)</sup> Siehe Schletterer: Borgeschichte ber frangösischen Oper. Bb. III. pag. 69 ff.

Sittarb, Wefdichte ber Mufit.

Hofe aufgeführt wurden und denen gegenüber die in Deutschland imitirten nur ein schwacher Abklatsch waren. Kann man die Ballette in der französischen Metropole mit vollem Recht als eine Borstufe zur Oper bezeichnen, so sind jene in Deutschland ohne wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung des Musikoramas geblieben. Der württembergische Hof war übrigens einer der ersten Höfe, welche das Ballet einführten; in Dresden sinden wir die erstmalige Darstellung eines solchen im Jahre 1622 erwähnt.

Den Softangen begegnen wir am frühesten bei Turnieren; lettere wurden meiftens bei fürftlichen Sochzeiten abgehalten. Trugen sie in früheren Jahrhunderten den Character erufter Rampfipiele, so wich bereits im 15. Jahrhundert die schwere Turnierrüftung dem phantaftischen Mastenkleid, und an Stelle bes Lanzenrennens und Schwertkampfes trat ein Ritterschausviel mit Denkiprüchen - Motto's - und Sinnbildern - Devifen - und feiner wieder aufgewärmten Amadis= und Moristen= romantif, in welche auch die antife Menthologie wunderlichst bineinspielte, mit ausschweifender Symbolik und Allegorik, was alles in der Darftellung fünftliche mechanische Vorrichtungen und koftspieligen Bomp der Scenerie erheischte 1). Aber auch diese Spiele waren nicht immer gefahrlos; fo wurde in Stuttgart im Sabre 1575 Graf Albrecht von Sohenlohe durch den Fürften Joachim Ernft von Unhalt mit einer Lange getödtet. An die Stelle des Kampfes trat daher immer mehr die blofe Gewandtheit von Mann und Rof in der Rennbahn; da gab es dann Rennen — auch Turniere genannt — zu Roß, Baar und Paar und in Geschwadern, Ringel= Baibbe= und Quintain-Rennen und Carouffels, alles mit phantaftischen Aufgugen und mythologischen Inventionen. Der Schamplat Diefer Spiele am württembergischen Sofe war die im ersten Rapitel erwähnte Rennbahn, welche vom Lufthaus überschant werden fonnte. Diefe Ritterspiele waren besonders unter den Bergogen Ludwig, Friedrich I und Johann Friedrich fehr beliebt, und wurden in der Fastnachtszeit wie bei feierlichen Beranlaffungen, namentlich aber Hochzeiten und Rindstaufen aufgeführt.

<sup>1)</sup> Scherr, Joh.: Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. Achte Auflage. pag. 333.

Die Beschreibung eines dieser allegorisch phantastischen Spiele, welches im November 1575 im Thiergarten aufgeführt wurde, enthält das bereits im ersten Kapitel erwähnte Werk Frischlin's.

Neun Trompeten und eine Kesselpauke verkündeten mit ihrem "Gethöß, Geschell" den Beginn der Aufführung. Plözlich kam ein Schiff "sein außgeschweisst, beuchet und tieff, mit Schnabel, wie ein Griechisch Schiff" auf den Rennplaz gesahren. Bon keinem Winde getrieben, keines leitenden Steuers noch eines Ruders bedürsend, wurde dasselbe von 3 Pferden gezogen "auff waltend Nedern in der Eil, die umbgiengen im Schiffe unden, welchs war mit Säulen angebunden, daran die Geul das Schiff herzogen neben einander sein sürbogen. Sin jedes Pferd eins beh im hett, das es regirt, neben im geht. Nemlich dren auffgebutzt Jungfrawen, die auff die Geul umsten aufschawen, Zeug, Zäum, Gebiß, die Riemen all warn grün wie Gras." Upollo und die nenn Musen befanden sich vornen auf dem Schiff.

"Mitten im Schiff brinn fuhr baher Der burchleuchtige Fürst und Herr, Herhog Ludwig von Würtemberg. Neben jr Fürstlich Gnad, mich merck, In diesem grünen Schiff gemalt Fuhr auch daher ber von Anhalt, Bermummet beid underm Angsicht, Daß man sie damals kennet nicht; Dar zu gezirt in grünem Kleid, In Sammat schön, die Fürsten beid."

Den vorgespannten Pferden des Schiffs "ein Geiger weidlich fort must eilen, geiget daher, thet gar nit seiren, den sah man vor dem Schiff her leiren." Dem Geiger solgten sechs Gankler, die sich "mit dem Leib selham krümpten, wunden, machten wunderslich Affenspiel." Als das Schiff endlich stille stand, erschienen zusnächst sechs Reiter "mit gar gelben Hanben, die in Hessen. Dann kamen die drei Weisen, vnd mit gewalte Lermen bliessen. Dann kamen die drei Weisen des Morgenlands, der Landpsleger Pilatus und der Hohepriester Caiphas. "Arabisch gelbe Hüt vnd Vinden hingen alle rab von Köpffen hinden." Sie führten "blutrot"

gefärbte Spieße mit sich. Die britte Gesellschaft, welche auf der Rennbahn erschien, waren Türken. "Ir sechs mit Schalle theten pfeiffen, vnd mit den Fingern lieblich greiffen". Ungarn folgten alsdann, polnische Sackpfeifer, Mohren, Amazonen. Dann kamen "dreh wunderlicher selzam Man", deren Hite voll "Jacobs-muscheln" hingen. Jeder hatte auch einen Jacobsstad und sie "sungen alle dreh in einem Glid, das alt bekante Jocobslied". Die letzte Gruppe bestand aus wilden Völkerschaften. Alsdann begann das Ningelrennen.

Wie damals an den Höfen getanzt wurde, erfahren wir ebenfalls aus Frischlin's Beschreibung der Festlichkeiten am württembergischen Hofe im November 1575.

"Da gieng ein lang Procession Bon Kürften, Graven, Berren ichon, Bud war ein Drang (Gedränge) von Edelleuten Auf bifem Saal 1) zu allen Seiten, Die sich her zu her wurden nehen, Dem Fürstlichen Dant zuzusehen. Das Frawenzimmer kam auch do In Ordnung lang je zwo vnd zwo. Mit der Kürstlichen Hochzeitrin, Die andern Sochaeborn Kürstin Gefdweien (Bermandte), Bafen und aud Mumen, Sah man in langer Ordnung fummen, Die Grävinnen und Edlen Framen, Und bann bie Cbeln Jundframen, Da fah mans ber gehn in ben Saal, Und wie sie sich vorm Fürsten all So bemütig wurden erzeigen, Bnd sich gant Abelich tieff neigen So fein in bem fürübergehn: So gar thut noch die Bucht wohl ftehn: Da giengen so viel Kackeln her, Als wann es alls voll Kewer wer So awaltig brann es vnb fo fast,

<sup>&#</sup>x27;) Der sog. lange Saal.

Daß es im ganten Sof erglaft, Die Klammen vber fich fo ichlugen, Zweintig vom Abel die hertrugen. Da hört man erst vber bie maffen Drommeten und Bosaunen blasen. Bnd die Beerbaucken awaltig brummen, Daß (wie ich hab glaublich vernummen) Sen in ber gangen Statt fein Drt, Man hab es ichier barinn gebort. Ein folche Gethümel habs gemacht. Beils ift gewesen ben ber Nacht. Bald führten zwen Fürsten dahin Die Fürstliche Sochzeiterin Den Hochgeborn Berrn Breutgam bar, Bon Beffen Landtaraff Gorge amar, Und der Jung Margaraff Ernft von Baben, Daß ire Fürstliche Gnaben Der Durchleuchtige Fürst, mich merd, Bertog Ludwig von Würtembergk, Als der Fürstlich Berr Breutgam ba, Mit Dorothea Brsula Durchleuchtig und auch Hochgeborn, Als lieben Siponfe außerkorn, hiemit in eigener Berson Den ersten Dant beid folten thon: Der Fürst das schluge ab gar nit, Ir Fürstlich Gnad war wol barmit, Das Fräwle gart gar wilfum fam, Ir Fürstlich Gnad int Arm es nam, Beid bantten her in leisem Dritt Im Saal nach Fürstenlichem Sitt. Zwen Fürsten flugs zuvor da kamen, Einander ben ben Sänden namen. Erwüscheten zwo Kadeln bald. Beid Hochgeborn, der von Anhalt, Ind mit dem der von Senneberg, Der Gfürstet Graffe, mich vermerd:

Borbantzten beiden Hochzeitleuten, Ein Fürftlich Chr ba zu bedeuten. Mit Fackeln folgten zwen vom Abel Bon Bhraltem Geschlecht ohn Thadel. Da dantzten sie her nach der Leng Auf gewissem Dritt in dem Gepreng, Gantz Fürstenlichen sich erzeigten, Einander züchtiglich sich neigten, Bnd dantzten so im Saal daher In Fürstenlicher zier vnd Chr, Das Fräwle slog daher so eben, Alls könt es in den Lüfsten schweben."

Auch dem Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg und der Markgräfin von Baden tanzten Herzog Ludwig von Bürttemberg und Landgraf Ludwig mit brennenden Fackeln vor. Wir haben hier also eine Abart des sogenannten Fackeltanzes. Auch in den Akten fanden wir eine Notiz, daß dem fürstlichen Bräutigam wie der Brant je zwei Fürsten mit Bindlichtern vorsund zwei Adelige nachtanzten, ein Gebrauch, welcher am württemsbergischen Hofe schon im 15. Jahrhundert bestand.

Dieser Fackeltanz war einer jener sogenannten Abendtänze, mit welchen auch die Turniere geschlossen wurden. So berichtet uns der Reichsherold Georg Rüxner 1), daß "wenn der Raiser gebanhet", ihm "erstlich zween Grafen mit Bindlichtern (Fackeln) vorsgedanhet, darnach gesolgt andere vier Grafen und auf die wiedersumd vier Grafen mit Bindlichtern, auf welche der Kaiser gesolget, und nach demselben noch vier Grafen mit Bindlichtern. Sin jeder hat pstegen einen Vordanh mit der Frawen oder Jungsfrawen zu thun, die ihm einen Dank (Preis) geben."

Das ganze Mittelalter hindurch war dieser Fackeltanz bei fürstlichen Hochzeiten an den Hösen gebräuchlich. Bielleicht dürste der Ursprung desselben in Griechenland zu suchen sein. Dort war es üblich, daß am Schluß der Hochzeitsseierlichsteiten die Neuvermählte in das Haus ihres Gatten, unter Borantritt eines fackeltragenden Jünglings, der den Hymen

<sup>1)</sup> Thurnierbuch. Frankfurt a/M. 1530. Fol.

repräsentirte, geführt wurde. Constantin der Große soll die Fackeltänze gelegentlich der Verlegung seiner Residenz nach Byzanz, als Hoseremonie eingeführt haben 1). Im Mittesalter war es üblich, daß der Hosmarschall mit dem Marschallstabe daß fürstliche Brautpaar unter Trompeten= und Pankenschall zu diesem Tanze ansührte. Heute ist der Fackeltanz nur noch am preußischen Hose üblich. Die Art und Beise, wie derselbe noch Ansang des 18. Fahrhunderts ausgeführt wurde, erfahren wir aus der Beschreibung der preußischen Hossestlicheiten in den Fahren 1700, 1706 und 1708 am Hose Friedrichs I, welche den Oberceremonienmeister von Besser zum Versasser hat. Die betreffende Stelle sautet 2):

"Auf der Hochzeit der Prinzessein Luise (Tochter Friedrichs I) mit Friedrich, dem hessischen Erbprinzen, tanzte erstlich die Brant mit dem Bräutigam, dann mit dem Landgrafen, dann mit ihrem Bater, dem Kurprinzen, den drei Markgrafen, mit jedem drei unterschiedene Tänze, und allemal unter Trompeten= und Paukenschall und in Begleitung nicht allein der sechs Kammerfräulein, die den Schweif ihrer Mante trugen, sondern auch vierundzwauzig der vornehmsten Hosseute, von welchen sechs Paar vor und sechs Paar hinten mit brennenden weißen Wachsfackeln tanzten und von den beiden Marschällen mit ihren Silberstäben angeführt wurden.

Auf eben diese Art tanzten auch die andern hochfürftlichen Frauenzimmer, und weil es darüber schon spät worden, die Brant auch allbereits von den vielen Tänzen sowohl als anch der großen Last ihres Kleides in etwas ermüdet war, so eilte man endlich gegen drei Uhr des Morgens zu den Toiletten und Brantbette, deren Schönheit und Kostdarkeit aus alle dem Nebrigen leicht abzunehmen und dannenhero auch die Reu-Versehlichten gleichsam nicht länger davon abzuhalten, mit Stillsschweigen allhier übergangen werden soll. Nur muß man hier noch einer alten Weise gedenken, die bei den meisten Hochzeiten pslegt

<sup>1)</sup> F. M. Böhme: Geschichte bes Tanzes in Deutschland. Leipzig 1886. Bb. I. p. 77.

<sup>2)</sup> A. Czerwinsti: Geschichte des Tanzes. Leipzig 1862. p. 187.

bevbachtet zu werden, und nach welcher noch die Braut mit verbundenen Augen drei Personen (Kavaliere) aus den im Brautgemache um sie herumtanzenden Reihen ergreifen und ihnen dero Krone (Brautkranz) zustellen mußte — zu dieser vermeinten untrüglichen Wahrsagung, daß jedwede von diesen Ergriffenen noch dasselbige Jahr Ihrer Durchlaucht in der Verehlichung nachfolgen werde."

Welcher Art die Tänze waren, welche feit dem 16. Jahr= hundert an den Sofen ausgeführt wurden, wird uns aus Krischlin's Beschreibung flar. Es waren nicht mehr die aetretenen Tange ber Minnefingerzeit, sondern die fogenannten um= gehenden Tänze, sowie die Caroles und Branles der Frangofen; es gab bei den erfteren fein Umspannen, Umfassen der Paare, sondern nur eine Führung mit angefaßter Sand. Bur Zeit bes Herzogs Ludwig scheinen übrigens die frangosischen Tange am württembergischen Sofe noch nicht eingeführt gewesen zu sein. Der oben geschilderte Tang wird wohl zu den "getretenen" gehört haben; berichtet uns doch Frischlin, daß "zwen Fürften flugs zuvor da famen, einander ben ben Sänden namen", nur "ir Fürstlich Gnad int Urm es (b. h. bas "Fräwle", die fürstliche Braut) nam." Doch lesen wir auch, bag ein ander Mal "ber Durchleuchtige Berr Breutgam die Bochgeborn Sochzeitrin nam, und banget je Fürstliche Gnad mit ber Fürstin afchwind und gerad hinauff wol durch den langen Saal, auff ben die andern Fürsten all herdantsten in einer Ordnung in fremd mit manchem hohen Sprung." Wahrscheinlich war bies der sogenannte Springtang. Sowohl der ernfte getretene Tang wie der ihm folgende Springtang gehörten zu ben Reigen. Freilich war damals ber schone Brauch bereits vergeffen, baß jum Reigen gefungen murbe, wie jur Beit ber Minnefinger:

> Die ritter banzten und sprungen Mit den frauwen und sungen Zu danz manich hübsche liet.

Nach dem Turnier, welches im November 1575 am württems bergischen Hofe stattgesunden hatte, mußten diejenigen, welche einen Preis erhielten, vor den fürftlichen Herrschaften einen Solotang aufführen. Hernach folgte ein allgemeiner Tang:

"Mit Sprüngen hoch in frewdes schall, Da hört man Harpsfen, Lauten, Pfeissen Herzwicken und gar künstlich greissen. Und dantt ber jung Adel mit macht, In Par vnd gar dieselbig Nacht Fein ordenlich, als ich dir sag, Nach der Mensur, und nach dem Schlag, In gleichen Tritten giengs daher, Mich daucht als obs im Himmel wer: So war ein frewde dazumal Im langen Fürstenlichen Saal."

Zu den beliebten Lustbarkeiten am württembergischen Hofe gehörten auch die sogenannten "Wirthschaften", eine Abart des Ballets, wenn man so will. Es waren dies Hosmaskeraden, bei denen der fürstliche Wirth und seine Gemahlin als Schenkwirthe oder als Brautältern einer Bauernhochzeit u. s. w. sich verkleideten, und die übrigen Herrschaften Bauern, Knechte, Zigeuner u. s. w. darstellten und bewirthet wurden. Diese Wirthschaften gaben zu mancherlei Gruppirungen, Tänzen, Chorund Festgesängen Unlaß. Daß die Hosdichter diese Feste mit ihrer Bersekunst verherrlichen mußten, ist selbstwerständlich. Um Dresdener Hose wurde die erste Wirthschaft im Jahre 1628 aufgesührt; am meisten aber glänzte der brandenburgische Hos durch solche Feste.

Die erste Wirthschaft am württembergischen Hofe sinden wir in den Aften im Jahre 1676 erwähnt. Der Herzog von Gotha signrirte dabei als Hausknecht, der Herzog von Württemberg repräsentirte den Kellerknecht, Herzog Friedrich Carl einen Zisgeuner, die Herzogin von Gotha die Hausmagd; die Fürstin war als Wirthin erschienen.

Am 28. Januar 1719 wird der Bogt zu Cannstatt vom Hofmarschall-Amt beauftragt, für 15 Personen Bauernkleider aus verschiedenen Amtsssecken "in spec. Rommelshausen, bestehend in rothen wollenen Hemden oder grane Röck, wie man haben kann,

Spizhüth, Hosen samt Hosenträger, Brusttücher wie auch Weiber Kleiber ober statt bessen 2 wohlgeklaide Bauern Mädle zusammen zu bringen", und längstens bis zum nächsten Mittag "zu Hof zu liesern".

Zu ber am 18. Februar 1721 gehaltenen Bauernhochzeit wurde der Amtsvogt zu Böblingen aufgefordert, 40 Bauernkleider von seinen Amtsuntergebenen einzuschicken. Die Herrschaften waren demnach darauf bedacht, mit der größt möglichen Naturtreue ihre Rollen zu spielen.

Zuweisen stellten die Wirthschaften verschiedene Nationen in ihrer Tracht dar; eine solche fand am württembergischen Hofe am 24. Februar 1721 statt. Um folgenden Tage wurde "die Würthschafft und Berkleidung" durch "Ziehung der Zettel reglirt, und in personages eingetheilt."

Würth: Obrift von Greveniz.
Würthin: Fräulein von Zabeldiz.
Haußtnecht: Ober Hofmarschall Excell.
Haußmagd: Frau von Forstner.
Zigeuner: Graf von Sternenfels.
Zigeunerin: Frau General von Phul.
Zuckerbeck: Baron von Stuben.
Zuckerbeckerin: Frau Oberhofmarschalin.

Caminfeger: von Franckenberg.

Caminfegerin: Fräulein von Mitscheval die jüngere.

Spielman: von Mitskau.

Spielmänin: Die ältere von Menzingen.

Metger: von Camede.

Metgerin: Frau Marquis de Hamel.

Außerdem waren vertreten: Schultheiß, Krämer, Besenbinder, Schulmeister, Jud, Schmied, Bauer, Markebenter, Kattenfänger, Scherenschleifer, Harlequin, Küfer, Schloßer, Resselsicker u. s. w.

Derartige Verkleidungen oder Wirthschaften wurden fast alljährlich zur Carnevalszeit abgehalten. Ueber eine Montag den 24. Februar 1727 stattgefundene Maskerade enthalten die Akten folgendes officielle "Bulletin":

"Sente Nachmittags halb 5 Uhren find sowohlen die hohen

gnädigsten Herrschafften außer Ihro Hoheit wegen unpäglichkeit alf auch alle Dames und Cavalliers worben einige so von Stuttgart beraus gnädigft in vitiret worden - die Residenz befand sich in Ludwigsburg - von Hoff und aus ber Statt verklaidet, in die Affemblee welche ben Ihro Hochfürstl. Durch= laucht bem Regierenden herrn Berbog gewesen, zusammen kommen, welche gedauret Big 3/4 auff acht uhren da man das Erste mahl die Paucken zur Taffel geschlagen, sodann die Bettel zur Ronde raien gezogen, nach bisem das 2te mahl die Bauchen unter dem Trompeten Schall zur Taffel geschlagen worden, worauff man zur Taffel geseßen und um 11 uhren wider aufgestandten, fodann in den Rittersaal gegangen woselbsten der Ball gehalten worden und gewehrt big Nach Mitternacht gegen 3 Uhren, da fich alles reterirt und zu ruhe begeben hat, die Berklaidung ift in nichts gewißes bestanden, sondern hat sich jede Bersohne nach feiner aigenen Fantafie und wohlgefallen angeklaidet. 20 Dames waren darben aber mehrere alf 40 Cavaliers."

Satte die Grävenig es bewirkt, daß der Sof nach Ludwigs= burg verlegt wurde, so wußte sie auch, trot des Widerspruchs ber Geiftlichkeit, es durchzuseten, daß am 21. Januar 1715 der erste öffentliche Carneval abgehalten und jährlich wiederholt wurde. Es waren dies die sogenannten Redouten, welche in Stuttgart abgehalten wurden. In einer lettere betreffenden Resolution des Bergogs heißt es: solle "Erstens niemand auf die Redoute gelaffen werden, welcher nicht mit einem Zettel ober Billet versehen ift. Zwentens, follen sothane Zettel von Sof ausgegeben, und von dar abgeholet werden, auch denen so nicht erkant sehn wollen, erlaubt fenn, durch ohnbekante Bediente bergleichen ablangen zu laffen. Drittens, wann fremde Berfonen ober Baffa= giers in denen Wirths-Säußern ankommen, welche durch ihre Bediente die Zettel selbsten nicht von Sof abholen laffen wollen, so sollen die Wirth, ben benen fie logiren, solche so viel man beren benöthigt sein wird, bei Sof vor selbige ablangen zu laffen, gehalten fenn. Biertens, die Nobles, Dominos und Polnische Röch allein vor die Cavalliers und Dames reservirt bleiben, herentgegen niemand erlaubt fenn, er mag fenn wer Er will, obig gemeldte Rleidung zu tragen, es wären dann fremde Bersonen von qualité. Inzwischen darf man indistincte allerhand Masquen tragen, und sich deren bedienen. Fünftens, solle sich Jedermann hüten, keine Sottissen oder skandalose Sachen anzusangen, weder auf der Straße noch auf der Redoute, oder er muß, wenn man ihn einmal dasür gewarnt, gewärtig sehn, daß man ihm einen Affront anthun, oder gar nicht mehr auf die Redoute lassen wird: Um solche dadurch nicht zu verschrehen, oder in böse Renommé zu sezen. Sechstens, ist vor allemal verboten, keine Masque weder auf, noch außer der Redoute zu affrontiren, sie sein Männlich oder Weiblichen Geschsechts. Siebentens, solle alles Johlen, Schrehen, Beitschen, Glatschen auf der Gassen verbotten und die Wacht des selckt sehn, wenn sie dergleichen Contravenienten antrifft, und dieselbe einmal verwarnt worden, in Arrest oder auf die Nacht wache zu führen u. s. w.

## Fünftes Kapitel.

## Inhalt.

Die ersten englischen Comöbianten in Deutschland. Die braunschweigischen, heisischen und kur-brandenburgischen Hofcomöbianten. Sackeville und seine Truppe 1597 in Tübingen. Repertoire. Beschaffenheit der Bühne. Englische Comöbianten in den Jahren 1600 und 1603 am Hofe, 1609 hessische Comöbianten. Spätere Spuren. Französische Comöbianten im Jahre 1613. Der Hanswurft.

Ende des 16. Jahrhunderts gab es noch feine Berufs= Schauspieler in Deutschland, aber es begannen sich boch schon einzelne Truppen zu bilben. Go berichtet und im Vorwort zu "Joseph" der von uns bereits genannte Bans Pfifter, daß diefe lateinische Comodie - dieselbe war von Hunning in lateinischer Sprache gedichtet und von Schlank übersett - zuvor von Stipendiaten aufgeführt worden fei, fügt aber hingu, daß er ichon vordem einige deutsche Comödien mit einer ehrbaren Gesellichaft dargestellt habe. Gine neue, Alles umgestaltende Bewegung riefen die Ende des 16. und Anfang des 17. Sahr= hunderts in Deutschland herumgiehenden Truppen ber fogenannten englischen Comödianten hervor. Schon 1416 fab Raifer Sigismund bei seinem Besuch des Königs Beinrich V. in Windsor eine Comodie, welche die Geschichte St. Georges von Cappacodien behandelte. Auch zu dem 1417 in Conftanz tagenden Concil hatten sich mit der englischen Geiftlichkeit Schauspieler eingestellt.

welche vor dem Raiser eine Comodie von der Geburt des Kerrn. der Ankunft der Weisen und vom Kindermord aufführten. Doch scheinen dies keine Berufsschauspieler gewesen zu sein, da zur besseren Einübung die Comodie porher por dem Stadtrath gespielt werden mußte. Aber fast gleichzeitig mit Chakespeare's erstem Auftreten auf der englischen Bubne, deffen Bluthezeit etwa von 1576-1612 mahrte, erschienen in Deutschland die ersten englischen Schauspielgesellschaften. Sie wurden die Lehrmeister und Borbilder der deutschen Buhnenkunft. Die Stude des Berzogs Julius von Braunschweig und des Nürnberger Notars Jacob Aprer wurzeln im englischen Drama. In England hatte sich die Bühne frühzeitig entwickelt. Schon im Jahre 1576 wird das erfte ftändige Theater in London erwähnt, aber Schauspieler= gesellschaften von Beruf gab es noch früher. Englands Schauspielerstand hatte schon eine fünftlerisch hohe Stufe erreicht, als berfelbe in Deutschland kaum in den Anfängen der Entwicklung fich befand. Bereits unter ber Regierung der Rönigin Glisabeth hielten sich die vornehmsten Lords ihre Schauspieltruppen, die sich nach ihrem Protektor zu nennen pflegten. Als fie nach Deutsch= land kamen, brachten sie schon ein reiches Repertoire und eine reiche Scenerie mit. In den Jahren 1586 und 1587 befinden fich namhafte englische Schauspieler am banischen und fachfi= schen Hofe. So treffen wir den berühmten Komiter William Rempe, sowie "Dan Jones Boy" von Januar bis September 1586 am dänischen Hofe. William Rempe begab fich hierauf an den fächsischen Hof, wo noch im October deffelben Jahres die englischen Schausvieler Broan. Bove, Stevens, Ring und Berch eintrafen 1).

Eine der ersten bedeutenden englischen Truppen schiffte sich in Dover im Frühjahr 1591 nach dem Continent ein, deren hervorragendste Mitglieder der Schauspielergesellschaft des Grasen von Worcester angehörten. Im August 1592 treffen wir sie in Frankfurt am Main, wo sie den Rath um die Erlaubniß ansgingen, während der Herbstmesse ihre "Comödias und Tragödias"

<sup>1)</sup> J. Meigner: Die englischen Comobianten gur Zeit Shakespeare's in Ofterreich. Wien 1884 p. 29.

aufführen zu dürfen 1). Die Gesellschaft stand unter der Leitung eines Robertus Browne, welchem folgendes, vom 10. Februar 1591 datirte Empfehlungsschreiben an die Generalstaaten der Niederlande vom englischen Hosbeamten Howard mitgegeben war:

Messieurs, comme les présents porteurs Robert Browne, Jehan Bradstriet, Thomas Saxfield, Richard Jones, ont deliberé de faire ung voyage en Allemagne, avec intention de passer pour le païs de Zelande, Hollande et Frise, et allantz en leur dict voyage d'excercer leurs qualitez en faict de musique, agilitez et joeuz de commedies, tragedies et histoires, pour s'entretenir et fournir à leurs despenses en leurs dict voyage. Cestes sont partant vous requerir monstrer et prester toute faveur en voz païs et jurisdictions, et leur octrover en ma faveur vostre ample passeport soubz le seel des Estatz afin que les Bourgmestres des villes estantz soubs voz juricditions, ne les empechent en passant d'excercer leur dictes qualitez par tout. Enquoy faisant, je vous en demeureray à tous obligé, et me treuverez très apparaillé à me revencher de vostre courtoisie en plus grand cas. De ma chambre à la court d'Angleterre ce Xme. your de Febvrier, 1591. Vostre très affecsionné à vous favre plaisir et sarvis C. Howard 2).

Aus diesem Schreiben geht hervor, daß diese Comödianten auch Musik, Tänzers und Springerkünste trieben.

Die Truppe theilte sich bald und aus ihr gingen die beiden Hauptgesellschaften englischer Comödianten hervor: die braunschweigischen Hoscomödianten unter Thomas Sacville, und die hessischen Hoscomödianten unter Brown, Wehster u. A., seit 1606 unter John Green. Vom Jahre 1606 an treffen wir noch eine dritte Gruppe unter John Spencer, Junker Hans Stocksisch genannt, am sächssischen und kurbrandenburgischen Hose. Die Cquilibrirkunste, welche sie ausführten, dienten als Lockspeise für das Bublikum.

Die Truppe unter Sackville, welche fich in den Dienst des

<sup>1)</sup> E. Mentgel: Geschichte ber Schauspielkunft in Frankfurt a/M. 1882 pag. 21.

<sup>2)</sup> E. Mentel a. a. D. p. 22.

Herzogs von Braunschweig begab, unternahm von hier aus öfter Wanderungen nach den Städten des westlichen Dentschlands. Im Jahre 1597 treffen wir sie in Tübingen, wo sie im Mai in Gegenwart des Herzogs Friedrich, welcher mit seinem Gaste, dem Landgrafen Ludwig vom 27. April bis 6. Mai in letzterer Stadt weilte, fünf bis sechs Comödien, u. A. auch die "Susanna" vom Herzog Heinrich Julius von Braunschweig aufführten. Herzog Friedrich ließ ihnen 300 Gulden verabsolgen 1).

Thomas Sa kville (Saxfielb, Sachsweil) war als Komifer berühmt, und wurde auch John Bonsset oder John Bosset genannt. Es war dies der Name des Lustigmachers in verschiedenen Stücken des Herzogs von Braunschweig; daß sich Sackville selbst diesen Namen beilegte, beweist den Auf, welchen er sich als Darsteller dieser Rolle schon gegen Ende der 90er Jahre errungen hatte. Der "Bosset" wird wohl von "Bossen" abstammen. Nach Grimm — siehe dessen Börterbuch — kommt dieser Ausdruck bei Luther, Hans Sachs und anderen Schriftstellern des 16. Jahrhunderts in der Bedeutung von Wis, Spaß vor. Erst bei Gottsched erscheint das Femininum "Posse" im Sinne des dramatischen Spiels. Dieser Johann Bousset oder Bosset sprach einen von Plattdeutsch mit Holländisch und Englisch untermischten Dialett, und war eigentlich ein Mittelding zwischen dem witzigen englischen Narren und dem nüchternen tölpelhaften Clown.

Im selben Jahre, als Sacville in Tübingen mit seiner Truppe agirte, treffen wir ihn auch in Nürnberg. Auf die Prosductionen des Dichters Hans Ahrer scheinen die "neve und schöne Comödien und Tragödien" der Engländer, unter denen sich übrigens zu dieser Zeit auch bereits deutsche Mitglieder bestanden, befruchtend gewirft zu haben, denn schon 1598 erschien von ihm eine Comödie "Von den römischen Historien der Stadt Rom", in welcher der sonst bei ihm übliche Lustigmacher sehlt, dagegen eine komische Person, "John Posset" erscheint.

Daß Sactville und seine Truppe am württembergischen Hofe außerordentlich gefallen hatten, beweist die große Geldsumme, welche ihnen vom Herzog verabreicht wurde; leider haben wir

<sup>1)</sup> Siehe Archiv für Litteraturgeschichte: Band XV p. 212 sowie Cohn, Shakespeare in Germany p. XLII.

feine näheren Nachrichten über die Stücke, welche zur Aufführung kamen, nur die Comödie von der Susanna wird von Erusius ausdrücklich erwähnt. Wir müssen uns daher an Mentel halten, bessen ausgezeichnetes Werk uns in den Stand setzt, über das Spiel und die Aufführungen der Truppe nähere Details zu bringen. Von Tübingen aus hatte sich die Sackville'sche Truppe, nachdem sie wohl noch einige schwäbische Städte mit ihren Künsten bedacht hatte, zur Herbstmesse nach Frankfurt begeben. Mary Mangold kommt in seinem sathrischen Meßgedicht "Marksichiss Nachen" aus dem Jahre 1597 auf ihre Produktionen zu sprechen:

"Als diese Fechterschul hat ein Endt, Da war nun weiter mein Intent. Ru feben bas Englische Spiel. Davon ich hab gehört fo viel. Wie ber Narr brinnen, Jan genannt. Mit Bossen war so exellent: Welches ich auch bekenn fürmar. Dag er bamit ift Meifter aar. Berftellt also fein Angesicht, Dag er feim Menschen gleich mehr sicht, Auff tölpisch Boffen ift fehr geschickt, Sat Schuch, ber feiner ihn nicht brudt, In feinen Sofen noch einer hett Blat. Sat bran ein ungehemren Lat. Sein Juppen ihn gum Narren macht. Mit ber Schlappen, Die er nicht acht, Wann er ba fängt zu löffeln an, Bnb bunft fich fenn ein fein Berfon. Der Bursthänsel ift abgericht, Much ziemlicher massen, wie man sicht: Bertretten bend ihr Stelle wol, Den Springer ich auch loben foll, Wegen seines hohen Springen Ind auch noch anderer Dingen: Böfflich ift in all feinen Sitten. Im Tangen und all feinen Tritten.

Daß folchs fürmar eine Luft zu feben, Wie glatt die Hofen ihm anfteben.

Denn er so runde Springe thut,
Ist sonst auch wol proportioniert,
Sein langes Haar jhn auch was ziert.
Aber ein Kunst die sehlt jhm noch,
Bud sprang er noch einest so hoch,
Welch wohl diente zu seinen Sachen:
Wenn er sich könnt unsichtbar machen,
Noch mehr Gelt er verdienen möcht,
Dann nicht alle, versteht mich recht,
Hineyn zu diesem Spiele gehen,
Die lustige Comedie zsehen.
Oder der Music und Seitenspil
Zu gefallen, sondern jhr viel
Wegen des Narren groben Bossen,
Und des Springers glatten Hosen").

Wir haben hier abermals einen Beweis dafür, daß fowohl Musik wie Tang, Mimik und abmnastische Künste von den enalischen Comödianten ausgeübt wurden. Auch Singcomödien. "Singetspiele" genannt, wurden von ihnen aufgeführt. waren dies kleine Schwänke, welche aus Strophen bestanden, die alle nach einer und derselben Melodie gesungen wurden. Sie erschienen in der Regel nach Schluß der eigentlichen Comödie. Aprer's "Singetspiele" find augenscheinlich Nachahmungen ber englischen, die er ja Gelegenheit hatte im Jahre 1592 in Mürnberg zu hören. Auch die Angabe der Melodien weift auf englische Vorbilder bin. So beifit es u. A.: "Im Ton: Wie man den englischen Roland fingt", oder "In des engellendischen Rolands Ton". Beiter finden wir Melodien im Ton: "Benns du und dein Rind find alle beide blind", "Auf frischem freiem Muth", "Apollo ging spazieren", "Dillathen o Rarr dummel dich", "Mein Bert ift betrübt bif in den Todt falalala" u. f. w. Im Grunde sind es, wie Genée gang richtig bemerkt, Fastnachts=

<sup>1)</sup> E. Mentel a. a. O. p. 30 ff.

spiele, in welchen von den verschiedenen agirenden Bersonen ge= fungen wurde. Gin Beispiel führt Devrient 1) an; es ift bas Singetiviel "von dem Engelländischen Sann Boffet, wie er fich in Diensten verhalten; in des Rolands Thon". Der mahrschein= liche Verfasser wird wohl Aprer sein.

Die Frau beschwert sich über Janns liederliches Leben, als er erscheint.

## Erfte Strophe.

Jane. En gruß bich Gott, meine liebe Frau Wo wiltu fo frü nauß?

Ich rath dirs zwar, mir nicht vertrau; Cla. Wiltu fo halten Sauk. Rann ich dieß nicht vertragen Ich büßt' all's mit dir ein. Ich will dirs Maul zerschlagen, Dag du folft benfen mein.

## Zweite Strophe.

Jane (neigt fich). Gnad Frau, ich will es nimmer than Sonder euch ahorsam fein.

Seh, Löll, fo faß ben Rorb halt an, Ela. Und was ich kauffe ein Das muft bu mir heimtragen, Darumb mir bald nachtritt. Ich will dirs Maul zerschlagen —

Jane. En Frau, umb gnad ich bitt.

Was die Comödien betrifft, welche die Sactville'sche Truppe aufführte, so befanden sich auf ihrem Repertoire selbstverständlich die Stücke des Herzogs von Braunschweig; ob auch Shakespeare auf demfelben, wenigstens im letten Decennium des 16. Sahr= hunderts, vertreten mar, bezweifelt Menkel aus triftigen Grunden. Bon dreien Comodien des Herzogs wiffen wir es bestimmt, daß fie von der Sachville'schen Truppe aufgeführt wurden; es waren Dies: "Die Chebrecherin, Die ihren Mann dreimal betreucht",

<sup>1)</sup> G. Devrient: Geschichte ber beutschen Schauspielkunft I. p. 158 ff.

"Die Comödia von Vincentius Ladislaus" sowie die Susanna"; mit ersteren beiden haben die "Engelländer" sicherlich auch den württembergischen Sof belectirt.

Erstere Comödie beginnt mit der Klage eines Kausmanns Gallichoräa (Hahnerei), wie sehr die Untreue seines Weibes ihn betrübe. Um sein Weib in flagranti zu erwischen, beschließt er, nachdem er seinem Diener Johann Bouset den Plan mitgetheilt, ihr selbst einen Buhlen zu verschaffen, der weder ihn noch sie kenne. Es tritt nun ein armer Student Pamphilus auf. Der gehet gar betrübt ein und spricht:

"Wann ich armer gefel mochte bas Glück haben, bas ich hier in dieser Stad tonte an einen guten Man gerathen, ber mir boch möchte zu einem Zerpfennig verhelffen, daß ich mich boch ein weinig kleiden konte, damit ich nicht fo zeriffen dorffte ber= geben. Ich scheme mich zu sagen, wer ich set, weil ich so gar burch armuht bin herunter komen. Nach Saus hab ich zu weit, fonften wens meine Freunde wuften, wurden fie fich jah meiner annehmen. Ich wollt auch wol ein wennig warten, ob ich vieleicht eine glückselige Stund antreffen konnte." In ihm glaubt Gallichoraa den richtigen Mann gefunden zu haben. Er macht ihm Complimente über feinen feinen Buchs und fein hübsches Exterieur. er werde ficherlich bei ben "Framen-Zimmer" Glück haben. Er händigt ihm eine Geldsumme ein, damit er fich neue Kleider anichaffen und fich in jenes Saus begeben folle, "worin ein an= ftändig schön Weib wohne, das gar gerne mit schönen Gefellen reden moge". Pamphilus geht auf die Plane des Raufmanns ein, und während er fich "auspott", begibt fich Gallichoraa gu feiner Frau, um ihr mitzutheilen, daß er auf einen Tag verreise. Aber die Chegattin Scortum durchschaut die löblichen Absichten ihres Cheherrn, und finnt auf Mittel, wie fie ihn überliften und betrügen könne. Go oft Gallichoraa heimkehrt, findet er Bamphilus nicht vor; durch irgend eine schlaue Lift entkommt derselbe jedes Mal aus dem Hause. Endlich erwacht in ihr die Reue, nachdem ihr Gemahl dem Wahnsinn verfallen, und fie bekennt unter lautem Jammer, daß fie ein "verlorner und verdampter Mensch sei und für ewig in Betrübnis der hellen fiten muffe." Sie wünscht fich den Tod. Satyrus, der Teufel,

fommt biesem Wunsche mit einem Strick entgegen, ben er ihr por die Fuße wirft. Da sie aber feinen Ort gur Befestigung beffelben weiß, so ruft fie die Sulfe ber Diener des Satans herbei, welche ihren Bunich erfüllen. Sathrus halt barauf fol= genden Epilog:

"Biftu ichon beinem Man zu flug gewesen, vnd haft ibn dren mal schentlich bedrogen, so haftu gleichwol die lenge mir nicht entgeben können, und es foll nicht lange wehren, ich will baldt mehr nachholen, dann ich weiß noch viel, die auff folche handel ihre Menner zu betriegen, und ihre schlechtheit zu bementeln, ausgelernet haben; ich sehe dich gar wol, ich will dich aber nicht nennen; aber warte nur, ehe dan du dichs einmal versieheft, wil ich dich auch ben den Fittichen haben."

Also der Teufel hielt die moralische Nukanwendung. Auch diese Comodie verleugnet die Ginfluffe Shakespeare's nicht, ift boch ein Theil der Handlung, wie 3. B. das Berftecktwerden Bamphilus in einem mit Bafche gefüllten Fag, ben "Luftigen Beibern von Windfor" entnommen.

Die andere Comodie von Vincenting Ladislans, die sicherlich auch am Bürttembergischen Sofe aufgeführt murde, behandelt die Geschichte eines Bramarbas, beffen Aufschneidereien zuweilen an jene eines Münchhausen erinnern. So rühmt er sich u. A., einstens nach vollbrachter Selbenthat in eine Festung gurudgeritten zu sein, wobei das herabfallende Thorgitter dicht hinter seinem Rücken das Pferd durchschlagen habe, fo daß bas Sintertheil vor dem Thore liegen blieb, er aber, ohne es zu merken, auf dem Bordertheile weiter geritten sei. Auch habe er einstens ge= sehen, wie eine blinde San sich am Schwanze bes Ferfels hielt; nachdem er das Ferkel getödtet, habe er mit bessen Schwanz die Sau ruhig heimgeführt. Ginmal habe er einem Bolf in den Rachen und durch den gangen Leib bis zum Schwanz gegriffen, und dann das Gange, wie einen Sandschub, von innen nach außen gewendet. Man möchte fast vermuthen, Raspe habe, als er seinen Münchhausen schrieb, diese Comodie des Berzogs von Braunschweig benütt. Wer wird nicht an die befannte Geschichte bes Barbiers im Münchhausen erinnert, wenn wir in Bincentius Ladislans lesen, wie der Titelheld, welcher von Sactville selbst gespielt wurde, einstens ein Pferd in vollem Laufe habe beschlagen können. Aber die Strafe blieb nicht aus. Ladislaus war so übermüthig, am Hofe des Herzogs "Silvester" sich in eine Prinzessin zu verlieben; da er glaubt, daß seine Zuneigung erwidert werde, beschließt der Hof ihm eine gründliche Demüthisgung zu bereiten. Alle Vorkehrungen zur Hochzeit werden gestroffen, als er aber das Lager des Brautgemachs besteigen will, kracht es, und er fällt in eine darunter stehende Bütte eiskalten Wassers.

Es ift beareiflich, daß diese Art von Comodien, welche dem damaligen Zeitgeschmack entsprachen, um so mehr gefallen mußten, als San Boffet Die Hauptfigur felbst barftellte. Der Gintrittspreis für die Vorstellung betrug nach Mentel einen Albus = 2 Kreuzer, also nach unserem Geldwerth etwa 60 Pfennia. Die Verfasserin der ausgezeichneten Geschichte der Schauspielkunft in Frankfurt gibt nach einem alten Holzschnitt aus demselben Jahre, in welchem Sactville und seine Truppe sich auch am württembergischen Sofe aufhielten, eine Schilderung von der Beschaffenheit ihrer Buhne. "Die verhältnigmäßig tiefe, weniger breite Buhne ift durch einen guruckziehbaren Borbang in einen größeren vorderen und fleineren hinteren Theil geschieden. Ueber diesem Vorhang, der seitlich auseinandergeht, erhebt sich ein zeltartiger Auffat, aus beffen in der Mitte befindlicher Deffnung der Ropf eines Clown hervorsieht. Wahrscheinlich soll hierdurch angedeutet werden, daß diefer gewiß ziemlich fleine Raum bei dem Spielen nicht unbenutt blieb. Der vordere Theil des Schanplages liegt etwas niedriger als der hintere, zu dem auf bem Holgschnitt zwei Stufen führen. Die Bühne hat weder einen Borhang noch Coulissen, aber von der Decke hängen fabnenartig einige Stücke Zeng herab." Lettere hatten unzweifelhaft eine scenische Bedeutung, ähnlich der jener Teppiche in dem 1576 zu London errichteten Blackfriars Theater, in welchem bie Shakespeare'schen Comodien jum erften Male aufgeführt wurden. Singen hellblaue Teppiche von der Decke herunter, fo bedeutete dies, daß es Tag, dunklere, daß es Nacht fei. Am Rande der Vorderbühne stand ein schmales Brett mit einer Tafel, welche den Ort der Handlung angab. Die Franenrollen

wurden damals nur von Männern ausgeführt. So wissen wir von John Green, daß er als junger Gesell zuerst die seinen Jungfrauen und Weibchen gespielt. Wie die Mysterien und bürgerlichen Dramen, begannen auch die englischen Comödiansten ihre Vorstellungen Nachmittags 3 Uhr und endeten längstens 6 Uhr. Daß die englischen Schauspieler in jener Epoche, von welcher wir handeln, ihre Comödien und Tragödien bereits in deutscher Sprache vortrugen, geht schon daraus hervor, daß das Publicum überall sich zahlreich zu den Vorstellungen einfand. Manche der Actoren mögen damals wohl auch schon Deutsche oder Niederländer gewesen sein.

Um 21. Oktober 1600 erhalten englische Comödianten, welche am Stuttgarter Sofe eine Comodie aufgeführt, 50 Gulden ausbezahlt. Bielleicht waren dies dieselben, welche am 15. Oftober auf 14 Tage die Erlanbuiß erhalten hatten, in Ulm "ihre comoe= bias und tragoedias" spielen zu burfen 1). Im November 1603 finden wir wiederum englische Musiker, Comodianten, Tragöden und hiftrionen in Stuttgart, welche mit der württembergifden hofcapelle ein Wettconcert auftellten, und das Schaufpiel "Sufanna" — wahrscheinlich die gleichnamige Comodie des Berzogs von Braunschweig - aufführten. Räheres hierüber haben wir in ben uns zugänglichen Aften nicht finden fonnen. Bielleicht war dies jene englische Wandertruppe, welche damals häufig Schwaben durchzog, vielleicht eine Abzweigung der berzoglich braunschweigischen Comodianten Sachville's. Giniger Magen be= ftätigt wird unsere Muthmaßung durch eine von Carl Trautmann in den Theateraften des städtischen Archivs zu Nördlingen ent= bectte "vnterthenige Supplication" einer Wandertruppe an ben Rath vom 20. Januar 1604, welche folgenden Wortlaut hat:

## "Chrnvefte, Fürsichtige . . . .

Demnach wirr unss ein Zeitlangg ben Geiftlichen vnndt weltlichen hiftorien (welche dann "Inn deutscher Spraach vnnd Zierlichem habit vonn unss personlich Comoed: vnndt

<sup>1)</sup> Archiv für Literaturgeschichte von Schnorr von Carolsfelb, XV. Bb. p. 214.

Tragoediweis agiert werden vnnd den Zuhörenden sonnderlich aber der Jugenndt Zur Forcht vnndt Ehr Gottes, Auch gehorsamm Ihrer Eltern, Feine Exempla Fürstellen) Gebrauchen Lassen, Als Remlichen:

- 1. Auss dem Buch Danielis 6. Capitel.
- 2. vonn ber fenbichen Sufanna.
- 3. vonn dem verlohrnen Sohn.
- 4. vonn einem ungehorsammen Rhauffmanns Sohn.
- 5. vonn dem weisen vhrteil Carolj des herhogen Auss Burgundt.
- 6. vonn Thisbes vnndt ppramo. 1)
- 7. vonn Romeo vund Julitha.
- 8. vonn Unnabella eines hertogen tochter vonn Ferrara.
- 9. vonn Bogarchio (?) einem Alten Römer.
- 10. vonn Bincentio Ladislao Satrapa a Mantua,

welche wir dann Inn difer gegenndt ann vilen Orthen Als Zu Ulm, hahlbrunn, Sch. Hall, Dünkelspil vnnd Mehrern Orthen Mit sonderm wolgefallen der Zuehörer agieret haben.

Gelangt berowegen Ann E: f: W: Unnser hochvleissig vnudt dienstliches biten, sie welten vnus genedigst vergünstigen, Obgenanndte Historien ein Zeitlaung Alhie Zu Agieren, verschen vnus Auch E: E: W: werden solch vnser Bitten Richt für vnzimmlich achten, dieweil wir Ann Allen Andern Orthen gefördert worden, Sonndern eines theils Ihrer geburtsstatt oder landsmannschafft geniessen lassen.

Damit aber E: f: W: ohne Zweifel sepen, das es nicht etwann leichtfertig Ganckelwerck seh, Seinndt wir erbietig eine vonn solchen Comedien vor einem E. Rath Zuvor zu agiern, es

<sup>&#</sup>x27;) Es ist dies vielleicht dieselbe Comödie, welche 1604 in Münfter aufsgeführt wurde. Der Verfasser Samuel Ifrael in Straßburg entsschuldigt sich in seiner dem gedruckten Stück vorausgehenden Dedication, daß die Tragödie "etwas weltlich" sei, man möge kein Ürgerniß daran nehmen. Das Stück enthält manche Ühnlichkeit mit der bekannten Scene im Sommernachtstraum, doch kann der Autor damals kaum die Shakesspeare'sche Farce gekannt haben. Genée a. a. D. p. 257 vermuthet, daß ein älteres englisches Stück beiden die Anregung gegeben habe.

sen, welche es woll; Solches umb E. f. vnserm geringen vermögen Nach zu nerdienen seindt wir Jeder Zeit willig

E: f: F: W: dienstwillige

Companie Comoedianten."

Daß biefe Comodianten in irgend einem Zusammenhang mit ben Bergoglich Braunschweigischen standen, durfte allein ichon daraus erhellen. daß drei Comodien des Herzoas fich auf ihrem Repertoire befanden, nämlich jene von der feuschen Susanna, bem verlorenen Sohne und die Posse von Vincentio Ladislao. Daß es dieselbe Truppe war, die in Stuttgart im November 1603 aaftirte, ift unzweifelhaft, wenn auch lettere Stadt in oben mitgetheilter Eingabe nicht genannt ift. Der Weg führte fie über Stuttgart nach Beilbronn, Schwäbisch Ball, Dinkelsbühl nach Ulm. Daß die Gesellichaft ihren Ausgangspunkt von Stuttgart nahm, beweift uns eine kurze Notig in den Alten, wonach der englische Gefandte im Rovember 1603 englische Musiker, Comodianten, Tragoden und Histrionen mit nach Stuttgart gebracht habe. Die Comodianten und Hiftrionen zogen nach absolvirtem Gaftspiel weiter, während vielleicht die Musiker blieben; finden wir doch ein Sahr darauf die im ersten Rapitel Seite 33 ff. bereits erwähnten englischen Inftrumentiften John Brice, Borell, die beiden Morell und Senisch in den Rechnungen als "engelländische Compagnie" jum erften Male erwähnt. Wie bereits früher ausgeführt, waren die englischen Comodianten in der Regel von Juftrumentiften begleitet. So befaß auch die von John Spencer oder "Junter hans Stockfisch" im Jahre 1611 für die im Auftrage des Churfürsten von Brandenburg zur Königsberger Huldigungsfeier angeworbene englische Gesellschaft ein "Säuflein Musiter", welche auf "Sechserlei Arten und mit allerlen Seiten spillen lautiren konnten".

Im Jahre 1609 treffen wir hessische "Musicanten und Comödianten" in Stuttgart; sie standen im Dienste des Landgrafen Moriz von Hessen und besaßen einen großen Rus. Der Landgraf selbst war ein warmer Beschüßer und Förderer der dramatischen Kunst sowohl wie der Musik. Es war im Jahr 1597, daß wir im Gesolge des Grasen Lincoln, welcher als Gesandter an den hessischen Hos kam, um Namens der Königin die Tochter des Landgrasen aus der Tause zu heben, englischen Comodianten hier begegnen. Im Gefolge des Gefandten befanden fich der uns ichon von früher bekannte Robertus Browne und ein Georg Webster. Der Landgraf besaß übrigens schon 1595 englische Hofcomödianten. Georg Bebster wurde der Führer der heffischen Comodianten. Browne nahm der Landgraf erst wieder in seinen Dienst, als er 1605 ein neues Theater in Caffel, das Ottonium, erbaut hatte 1). Wahrscheinlich wurde, wenigstens theilweise, Brown's Gesellschaft mit engagirt, denn im Jahre 1606 treffen wir Brown, den sogenannten alten Comodianten, in Frankfurt; in einem Bittgesuch an den Rath vom 26. Mai unterzeichnet er fich mit seinen Gesellen Robert Ledbetter und Johann Grun (John Green) als "fürftlich heffische Comodianten" 2). In diesem Bittgesuch wird ausdrücklich erwähnt, daß bis dahin noch fein Mensch burch sein und seiner Gesellen Spiel geärgert, vielmehr zum Bespiegeln seiner Schwachheit und zum Ausüben aller Tugenden angereizt worden sei. Diese auffällige Bemertung hatte ihren Grund barin, daß ein Sahr früher Richard Machin und seine Gesellen, welche sich die Dienftverwandten bes Markgrafen zu Brandenburg nannten, mit ihren "Zodden und läppichtem Gegeng" ben Rath emport hatten. Brown war übrigens ein alter geriebener Schlaufopf, dem es auf eine schöne Phrase mehr oder weniger nicht ankam, wenn er einen gemiffen Zweck erreichen wollte; fo führte er in einer Gingabe an den Rath der Stadt Frankfurt vom 17. Märg 1607 mit advokatischer Geriebenheit ang, daß bei demnächst stattfindender Meffe "berfelbe getreue Gott abermabls aus allen landsartten völker und menschen wegen der menschlichen Gesellschaft zu gutt erfundner Commercien zusammenspringen und gelenten würde".

In den Contracten mit diesen Hofcomödianten, welchen wir im Jahre 1609 am Stuttgarter Hofe begegnen, stellte der Landsgraf fest 3), "daß sie auf sein Erfordern Comödien und Tragödien, entweder von ihm oder von ihnen erfunden, darstellen, die ihnen von ihm angegebenen Argumente oder Historien bearbeiten und

<sup>&#</sup>x27;) J. Meißner a. a. D. p. 42.

<sup>2)</sup> E. Mentel a. a. D.

<sup>3)</sup> Rommel: Geschichte von Beffen VI. Kaffel 1837 p. 401 ff.

in seine, d. h. deutsche Sprache übersetzen, auch in allen anderen Dingen, worin sie geübt wären, sich willig erweisen sollten." Ein hinreichender Borrath von Kleidern und Waffen, die Aussbildung durch Musit und Tanz, welche seine Schauspieler in den Stand setze, rhythmische und mimische Ballette aufzuführen, ershöhte ihren Ruf. Landgraf Moriz erlaubte ihnen auch, ausswärtige Höfe und Städte zu besuchen; ihre Wanderungen ersstreckten sich bis nach Brag.

Bas die heffischen Musikanten und Comodianten am würt= tembergischen Hofe im Jahre 1609 anbelangt, so war es Rodulphus Remins, welcher die ihnen vom Bergog "zu ver= ehrung" zugestellte Summe quittirte. Dieser Remius war jener Ralph Reeve, Rudolphus Riveus, welcher 1603 auf der Frantfurter Oftermeffe neben Richard Daachum und Georg Webfter als Kührer ber heffischen Comodianten genannt wird. Bon Stutt= gart aus begaben fie fich nach Ulm, Rördlingen und Nürnberg. Bur Berbstmeffe beffelben Jahres finden wir Rivens mit feiner Besellschaft wieder in Frankfurt 1). Leider enthalten die Akten und Chronifen nichts Näheres über die Aufführungen ber heffischen Comodianten am württembergischen Hofe, doch fann man fich von der Art und Weise derselben nach den eben erwähnten Bertrags= beftimmungen und den Bemerkungen Rommel's ein ungefähres Bild machen. Wiffen wir nun auch nichts Bositives über die aufgeführten Comodien, so werden die hessischen Comodianten, wie dies ja am hessischen Hofe geschah, auch in Stuttgart unter Anderem englische Schauspiele in deutscher Sprache gegeben, und mit Musik verbundene Ballette gur Darftellung gebracht haben. Unter den aufgeführten Stücken nennt Rommel a. a. D. unter Unberem die Comodie von zwei friegführenden brittannischen Konigen, von denen der eine des andern Sohn, der zweite aber des erfteren Tochter gefangen nimmt. Dieses Stück, auch unter bem Titel "Serule und Aftrea" bekannt, ift in ber 1620 erschienenen erften Sammlung englischer Comodien und Tragodien 2) unter bem

<sup>1)</sup> Archiv für Literaturgeschichte XV, p. 215.

<sup>2) &</sup>quot;Englische Comöbien und, Tragöbien, Das ift: Sehr schöne, herrliche und außerlesene, geist- und weltliche Comöbi und Tragöbie, Spiel, Sampt dem Bickelhering, welche wegen ihrer artigen Inventionen, furts-

Titel "Eine schöne luftige triumphirende Comödie von eines Königes Sohn auß Engelandt, vnd des Königes Tochter auß Schottlandt" 1) enthalten.

Der Text dieser Stücke ist wohl, wie Tieck schon bemerkt hat, zum Theil extemporirter Rede nachgeschrieben. In den Bickelheringscenen wiederholen sich die Spake und Wike, welche dem Bublitum gefielen, aber auch in den ernften Scenen fehrten ge= wiffe Bhrasen wieder, ja man übertrug oft gange Scenen ber neuen Comodie in die andere. Die meiften Stude find in Brofa geschrieben. Es war nicht der poetisch-dramatische Werth, der pinchologische Aufbau, wodurch die von den englischen Comö-Dianten aufgeführten Stücke eine gesteigerte Anziehungstraft ausübten, sondern die Spaße des Hanswurft, die theils zu Zwischenfpielen verwendete, theils in' die Stücke hineinverwobene Mufit, Gesang, Tang und allerlei abmnastische Künfte; es war aber auch, wie Deprient bemerkt, die größere Geschicklichkeit und Sicherbeit, die erfahrenere Anwendung aller Hulfsmittel, die ausgebildetere Berechnung der Effette, furz es war der hundertfältige Bortheil, den die Profession über den Dilettantismus hat. Die englischen Comodianten gingen barauf aus, bem Bublikum gu gefallen, und biefen 3meck erreichten fie vollständig. Go beift es in einem von Mentel mitgetheilten Gedicht: "Gin Discurs

weilige auch theils, warhaftigen Geschicht halber, von den Engelländern in Deutschland an Königlichen, Chur- und Fürstlichen Höfen, auch in vornehmen Neichs-, See- und Handel Städten sind agiret und gehalten, worden, und zuvor nie im Druck auß-, gangen. An jeho, allen der Comödi und Tragödi liebhabern und Andern zu lieb und gefallen, der Gestalt, in offenen Druck gegeben, daß sie gar leicht darans, Spielweiß widerumd angerichtet, und zur Ergeglichkeit und Erquickung des Gemiths gehalten werden können. Gedruckt im Jahr MDCXX.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1630 erschien "Liebeskampsf, ober Ander Theil der Engelischen Comödien vod Tragödien, in welchen sehr schöne auserlesene Comödien vod Tragödien zu befinden vod zuvor nie in Druck außgegangen". Der Inhalt bestand auß Schücken: 1. Comödia von Macht des kleinen Knaben Cupidinus. 2. Comödia von Aminata vod Silvia. 3. Comödia von Prob getrewer Lieb. 4. Comödia von König Mantalor's vorrechtmässigen Liebe vod derselben Straff. 5. Singe Comödie. 6. Singe Comödie. 7. Tragi Comödia. 8. Tragödi unzeitiger Vorwiß.

von der Frankfurter Messe und ihrer underschiedlichen Rauflenten gut und böß":

Die Englische Comedianten Haben mehr Leuht den (als) Predicanten, Da lieber 4 stund stehn hören zu, Dan ein in die Kirch, da sie mit Ruh Flux einschlaffen auff ein hart banck, Dieweil ein stund in felt zu lang, Bnd Agieren doch so schlecht sachen, Da sie der poszn oft selbst lachen, Das siesz Gelt von den Leuten bringen Zu sich, vor so närrische Dingen, Der Narr macht lachen, doch ich weht Da ist keiner so gutt, wie Jan Begehtt 1) Bor dieser Zeit wol hat gethan, Jetzt ist er ein reicher Handelszman" (?).

Da wir, wie gesagt, in den Aften nur die trockene Nachsricht fanden, daß im Jahre 1609 die hessischen Musikanten und Comödianten am württembergischen Hofe Proben ihrer Aunst abstegten, so dürfte es dem Leser vielleicht erwünscht sein, aus Schilsberungen von Augenzeugen, sich ein ungefähres Bild von ihren Aufführungen zu machen. Im Jahre 1612 spielten die hessischen Comödianten vom 20.—23. Oktober in Nürnberg während der Herbstmesse; die handschriftliche Chronik berichtet über ihr Ausstreten solgendes?):

"Im Jahre 1612 ben 20.—23. Oktober haben etliche Engelständer des Landgrafen zu Caffel in Heffen bestellte Comödianten, aus Bergünstigung des Herrn Bürgermeisters im Halsprunner Hof alhie etliche schöne und zum Theil in Deutschland unbestannte Comödien und Tragödien und dabei eine gute liebliche Musika gehalten; auch allerlei wälsche Tänze mit wunderlichem Berdrehen, Hüpfen, hinter sich und für sich Springen, welches lustig zu sehen; dahin ein großes Zulausen von Alten und Jungen,

<sup>1)</sup> Jan Boffet.

<sup>2)</sup> Siebentees: Materialien gur Nürnbergischen Beschichte, Bb. III. p. 52.

von Manns- und Weibspersonen, auch von Herren des Raths und Doctoren gewesen; dann sie mit zwei Trummeln und vier Trompeten in der Stadt umgegangen, und das Bolk aufgemahnt, und eine jede Person solche schöne kurzweilige Sachen und Spiel zu sehen <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Batzen geben müssen, davon sich die Comödianten ein groß Geld aufgehoben und mit ihnen aus dieser Stadt gesbracht haben."

Das zweite Zeugniß über die Aufführungen der heisischen Comödianten besitzen wir in dem von Joh. Rhenanus, seit 1610 Leibarzt des Landgrasen von Hessen, ihren Aufführungen gespenstetem Lob. Die Stelle lautet 1):

"Es haben aber die Alten folche (die Spiele) nicht allein hoch gehalten, sondern sie werden auch noch heutigen Tages bei= nahe von allen nationibus Europae erercirt, da die Engländer, beids, was die Composition und dann auch die Action belangt, ohne Zweifel den Vorzug haben. Denn was die Boeten und Comödienschreiber anlangt, brauchen dieselben in wichtiger, gravitätischer und trauriger Materia ein sonderlich Jambieum pentametrum, damit sie den Comodianten die Action gleichfam in die Sand geben, in geringen Sachen aber reden fie nur schlecht und in Brosa, damit hohe und geringe Dinge nicht commisciret, sondern einem jeden Theile feine Bebur zugestellet werde, und also beids ligatam und solutam orationem in den Comodien fehr nothig zu sein erachten, auch eine ohne die andre (wenn man eine rechte Aftion nach Gelegenheit der Berfonen und Materia haben will) nicht wohl fein könne, vermeinen. Dieses hat den deutschen actoribus (so viel mir bewußt) bighero gemangelt, welche fich entweder gang an die Reimen= verse gebunden oder alles ohne Unterschied in Brosa vorgebracht haben, darinnen wichtige Sachen mit gebührlichen actionibus fehr schwerlich ausgedrückt werden können. Es haben auch viele vermeinet, ce sei une Deutschen unmöglich in unser Sprach die Engländer zu imitieren und gleiche carmina zu ichreiben. Was aber die actores anbetrifft, werden folde, wie ich in

<sup>1)</sup> W. Lynker: Geschichte des Theaters und der Musik in Kaffel 1865 pag. 249.

England in Acht genommen, gleichsam in einer Schule täglich instituiret, daß auch die vornehmsten actores sich von den Poeten müssen underweisen lassen, welches dann einer wolgesichriebenen Comödie das Leben und Zierde gibt und bringt, daß also kein Bunder ist, warumb die Engländischen Comödianten (ich rede von geübten) andren vorgehn und den Borzug haben."

Im Jahre 1613 erwähnen die Aften nochmals einer Truppe englischer Comödianten unter John Spencer; aber auch in späteren Jahren treffen wir noch fich "englische Rünftler" nennende Comodianten am württembergischen Sofe. So enthält das geheime Haus- und Staatsarchiv eine handschriftliche Comodie: "Die Beillofe Ronigin Odomire oder Die lebendig begrabene Pringeffin Merolome", welche ein gewiffer Chriftian Janetty, der fich auf dem Titel Bickelhäring nennt, ber Bergogin Magdalena Sibylla bedieirt. Wir werden noch auf diese Comodie zurücktommen. Das geh. Saus- und Staatsarchiv besitt ferner bas geschriebene Gremplar einer "Comvedia, genannt Der Spannische Münch und Chrlich Rebell, wurde praesentirt vor Carolo dem 2ten Konia von Groß-Britannien Durch dero Hoff Comvedianten componiert. Bon Robann Druden höchstberühmten Boeten und übersetzt auf bem Englischen in bas Sochbeutsche Durch Casbar Spannagel. Englischer Künftler."

Im Jahre 1613 erwähnen die Aften auch einer Truppe französischer Comödianten, welche Frauen mit sich führten und am württembergischen Hofe Vorstellungen gaben. Näheres über die Truppe selbst und die Qualität ihrer Leistungen haben wir nicht zu finden vermocht, außer eine Notiz in der Landschreibereis Rechnung vom Jahrgang 1613—1614, wornach sie zu ihrer Abfertigung 50 Gulden erhielten.

Die deutschen Nachahmer der englischen Schauspieldichtungen griffen vornehmlich zwei Seiten heraus und legten darauf das Hauptgewicht: das Gräßliche und Blutige, sowie das Possenhaste. Zwischen den Blut= und Mordsenen agirte der Possenreißer, weil man durch seine plumpen, chnischen Späße die Gränelscenen erträglicher zu machen hoffte. So beginnt die Herrschaft des Pickelhäring, dieses Zerrbildes des englischen Clown. Die Ansfänge dieser possenhaften Figur haben wir bereits in den mittels

alterlichen geiftlichen Spielen zu suchen. Die früheste Erwähnung bes Sanswurft finden wir in einer 1519 erschienenen nieber= beutschen Bearbeitung von Brandt's "Narrenschiff". Weber in ben älteren Fastnachtsspielen noch in ben Schwänken von Sans Sachs treffen wir ben hanswurft. Bum erften Male fommt er in einem Faftnachtsfpiel von Beter Brobft "Bom franken Bauern", und in einem solchen von Sans Sachs vom Jahre 1550 por, in welchem ein schelmischer Landsknecht den Namen "Wurfthaus". führt; 1573 begegnen wir ihm im "Fall Adams" von Georg Rall zusammen mit "Hans San" neben Gott Bater und Sohn. Daß aber schon damals und früher mit diefer Bezeichnung beftimmte Eigenschaften charafterifirt werden sollten, geht aus ber 1541 erschienenen Schrift Luthers gegen den Bergog von Braunschweig hervor, welcher ihn beschuldigt hatte, seinen Berrn, den Churfürften von Sachien, feinen lieben, andächtigen Sans Burft genannt zu haben. Luther bemerkt, daß diefer Ansdruck nicht von ihm erfunden, sondern von andern Leuten gebraucht wider die groben Tölpel, so klug sein wollen, doch ungereimt und un= geschickt zur Sache reden und thun. "Also hab ichs auch oft ge= braucht, sonderlich und allermeift in der Bredigt."

Der hans Burft ift feineswegs, wie Deprient annimmt, ein Abkömmling des masonischen Rochs aus der altrömischen Comodie, deffen Rüchenmeffer fich in eine Britiche verwandelte. Dazu find, wie Brut treffend ausführt, diese und ähnliche Riguren zu fehr verwachsen mit der ipeziellen Geschichte der be= treffenden Nationen, fie ftellen eine Seite des Bolfslebens bar. aus welchem fie mit Nothwendigkeit entstehen mußten. Gede Nation hat ihren Spaßmacher. Was dem Deutschen der Sans= wurft, Stockfisch, Sans Knapptaje oder Bickelharing, bas war dem Franzosen der "Jean Botage", welchen der Bolksmund in "Schampitasche" umformte; bem Engländer ber "Jat Budding", dem Italiener der "Signor Macaroni". Im Wit Diefer Luftigmacher verkörperte sich gleichsam die lette ohnmächtige Buth unterbrudter Berjonen, Stände und Bolfer, benn in der Negation bes Wiges ftellt fich das gedrückte Bewußtsein wieder ber. Daß grobe Auswüchse nicht ausblieben, daß der Wit in Frechheit ausartete, ift leider zu beklagen, noch mehr aber zu beklagen,

daß an solchen Obscönitäten Hohe und Niedrige Gefallen fanden. Aber von 1553 bis 1737 begegnen wir in Deutschland kaum einem Stück ohne Hanswurft. Selbst in die biblischen Dramen wußte derselbe einzudringen. Als im Jahre 1692 in Berlin die Geschichte vom verlorenen Sohn dargestellt wurde, war die eigentsliche Hauptperson der Hanswurst, welcher sich im zweiten Akt mit einem Heiligen und zwei Teufeln dermaßen prügelte und solche leichtsertige Redensarten im Munde führte, daß der answesende Hof indignirt sich entsernte. Selbst in die fürstlichen "Wirthschaften" verirrte er sich als "Scheerenschleifer."

Wir werden dem Hanswurft später auch in Stuttgart be-

# Bedistes Kapitel.

## Inhalt.

Anfänge bes musikalischen Dramas in Italien. Erste beutsche Oper. Erste Aufführung eines Sing-Ballets am württembergischen Hofe. Weitere Aufführungen von Balletten, Comödien, Singspielen und Opern in den Jahren 1662—1705. Die ersten Hoscomödianten.

Wie wir bereits im vorigen Kapitel saben, führten Die englischen Comödianten auch Musicanten mit sich, welche die Zwischenakte durch ihr Saitenspiel ausfüllten, oder wohl auch mit ihren Instrumenten an paffenden Stellen einsetten. Wir erwähnten weiter jener nach englischem Mufter geformten Singspiele von Aprer, in welchen, wenn auch nur nach einer und derselben Melodie, von den verschiedenen Versonen gesungen wurde. Inzwischen war in Italien jene gewaltige Bewegung zum Ausbruch gekommen, welche eine innigere Verbindung von Musik und Poesie, eine Wiederbelebung des antiken Musikoramas erstrebte. Rinnucini war der belebende Mittelbunkt Dieser Bewegung. Jacopo Beri sette deffen "Dafne" in Mufit, Die erst= malig im Jahre 1597 aufgeführt wurde. Der "Dafne" folgte die "Euridice", welche gelegentlich der Bermählung der Maria Medici mit dem Könige von Frankreich 1600 zur Darstellung gelangte. In demfelben Jahre erschien auch Caccini's "Euridice" 1). Rinnucini's "Dafne" wurde von Opit in das Deutsche übertragen, und der berühmte Dresdener Capellmeifter, Seinrich

<sup>1)</sup> Siehe Bb. X. der Publicationen der Gefellichaft für Mufitforschung, welcher auch Galiano's "Dafne" und Monteverde's "Euridice" enthält.

Schütz, ein Schüler Gabrieli's, schrieb die Musik dazu, welche leider verloren gegangen ist. Diese Oper, oder vielmehr Pastorals Tragödie, wie ihr Titel lautete, wurde am 13. April 1627 auf dem Schlosse Hartenfels in Torgan bei den Vermählungsseierlichseiten der ältesten Tochter Johann Georgs I. mit dem Landgrafen Georg von Hessen aufgeführt. In einem Hostiarium heißt es wenigstens: "den 13. (April) agirten die Musicanten musicaliter eine Pastorals Tragis Comödie von der Daphne").

Es war dies die erste Oper, welche in Deutschland auf= geführt wurde. Wie ichon der Titel "Baftoral-Tragodie" befagt, scheint das Schüt'iche Werk eine Mischgattung von Musik, Drama und Ballet gewesen zu sein. Aber ber Charafter Dieses Festspiels blieb für das folgende Jahrhundert allen dramatischen Broductionen eigen. Die Stoffe wurden meiftens der Mythologie entnommen; mit ihnen verbanden sich allegorisch=poetische Dar= ftellungen geschichtlichen Inhalts. Servile Bedientenseelen leifteten in diesen Dichtungen das Unglaublichfte und Unerhörtefte. Das Schäferspiel Guarini's "Baftor fibo", 1619 in deutscher leber= schung erschienen, wurde das Mufter ähnlicher Singspiele, in welchen Tang und Ballet eine wesentliche Rolle spielten; man fonnte die meiften dieser Spiele auch Singballette nennen. Wurde all' der lururibse Aufwand und die sinnberauschende Bracht der Turniere und fonftigen Ritterspiele auf das Ballet und die Oper übertragen, fo fam durch Dvit in die Dichtungen diefer Stude eine höfische Schweifwedelei hinein, die uns Deutschen gerade nicht aur Ehre gereicht. Go lesen wir in dem Lob- und Ehrengedicht. welches Dpit seiner Uebersetzung der "Dafne" vorausgehen ließ, unter Anderem folgendes:

> "Schau aber zu, was für ein heller Schein Umgiebt mich doch, und wessen werd' ich jnnen, Was Majestät muß dieses sein, Die mir bescheint Gesicht und Sinnen! Was doch blicket für ein Licht? Ift es mein Augustus nicht? Ich kenne dich, du Blume dieser Zeit,

<sup>1)</sup> Fürstenau a. a. D. I. p. 98.

Die Zier und Spiegel aller Jugend, Der Rautenkrant, die Freundligkeit Berräthet dich, o Glant der Tugend; Alle Menschen loben dich, Und die Elbe neiget sich."

Wir werden dieser Tonart noch oft begegnen. Um Stuttgarter Hofe murde das erfte Sing-Ballet im Jahre 1660 aufgeführt; es war dies das "Ballet der Natur, oder: Fürstliche Frühlingsluft". Gin weit ausgesponnenes Stud, das aus 5 Theilen bestand. Wahrscheinlich wurde dasselbe zur Geburtstaasfeier einer ber fürftlichen Bersonen aufgeführt, benn im erften Theil bringt die Ratur dem Geburtstagskind in einem aus fieben Strophen bestehenden Liede ihre Huldigung bar. Alsdann folgt ein fleines "Singespiel" von der Berwandlung der Daphne. Den ersten Theil beschlieft ein Ballet der Erde in sechs Entreen. Der zweite Theil besteht in einer Singscene des Uluffes auf dem Meere mit drei Sirenen, hierauf Ballet des Wassers in sechs Entréen. Der dritte Theil enthält die Singscene der Psyche, Benus, Amor u. f. w., ben Beschluß macht bas Ballet ber Luft in fünf Entréen. Der vierte Theil bringt die Singscene des Unchises, Ueneas und der Trojanerinnen por der brennenden Stadt, hierauf bas Ballet des Feners in fünf Entréen. Im letten Theil singt Atlas ein langeres Lied, und jum Schluß folgt großes Ballet fammt= licher Mitwirkenden.

Wir möchten hier gleich bemerken, daß, mit wenigen Ausnahmen, die meisten der hier mitgetheilten Spiele, hierunter namentlich die unten beschriebenen "Lavinia", "Endymion", "Fason", "Erminia", "Alarich" und "Porus" von Dilettanten und den Prinzen und Prinzesssinnen des Hoses aufgeführt wurden.

Ein zweites Sing-Ballet wurde bei der Vermählung der Prinzessin Christiane Charlotte von Württemberg mit dem Fürsten Georg Christian von Oftsriesland am 14. Mai 1662 aufgeführt. Es war dies: "Der sieghafte Hymen, erstmals in ungebundener Rede der hochteutschen Sprache als eine poetische Erzählung vorgetragen, hernachmals aber zu einem Ballet in gebundener Rede fürzlich eingerichtet, worin eine ernste Abmahnung von allerhand ungeziemend frechen

und wankelmüthigen Gemüths-Neigungen und Werken, benebenst Abbildung der Nothwendig-, Nußbar- und Hochschäzbarkeit des werthen Ehestandes begriffen. Durch einen der edeln Poesie Liebhabern Fido". Dieses Ballet, in welchem Rede, Gesang und Tanz abwechselten, wurde allem Anschein nach von einer aus- wärtigen Truppe dargestellt, denn in den Atten besindet sich die Bemerkung, daß die Comödianten zur "Absertigung" 100 Gulden erhalten hätten.

Am 14. März 1665 hatte der Herzog befohlen, daß eine aus Anlaß der Bermählung seiner Tochter, der Prinzessin Friederite Christiane, angeordnete Comödie "auf dem in dem neuen Lusthaus stehenden Theatro" gespielt werden solle. Näheres haben wir in den Akten hierüber nicht vorgesunden. Doch sanden wir einige Manuscript-Comödien auf dem geheimen Staatsarchiv, die zweiselloß in den 1670 er Jahren von einer Comödiantentruppe aufgesührt wurden. Aus den Akten ersahren wir nämlich, daß am 6. und 13. November 1670 eine Gesellschaft "absonderliche Comödias" gab. Bielleicht gehörte zu diesen "absonderlichen Comödias" auch jene von der "bestrickten und wieder erquickten Prinzessin" oder "Das Bunderswürdige Glücks-Rad." Folgende Personen traten darin auf:

Elnfa, Frangösische Princeffin.

Galaction, ihr Bedienter, hernach ein Ginfiedler.

Arefambrotus, Pring auß Sicilien.

Girafio, beken Diener.

Sultan, König zu Tunis.

Semefall, beffen Bring.

Sirvam, beg Pringen Page.

Drefam, Sallum, bie 2 vornembsten Rähte bes Königs.

Micripfa, ber Schloghauptman.

Tegilio, ein Zauberer.

Stumme Berfonen.

So viel Soldaten alf man haben kan, zu Verwahrung des Zimmers, ba Elnja gefangen.

"Bon etlichen Soldaten" wird Scene 1 Aft II vor dem Gefängniß folgendes Lied gesungen:

Ihr himmelklichte Sternen bu blaw gewölcktes wolcken hauß bu hengst ja aller Welt bein silber uhrwerck auß. wie Kanstu dich von mir so gar entsernen ich lieg mit Angst gefäßelt ein ach schmert und vein.

#### II.

Soll mir bann nicht mehr scheinen bes tages heuter Sonnen licht so Komb o süßer tobt, weill schon bas hert mir bricht, und sonsten nichts mehr übrig ist alß weinen entsühr mich doch mein Labesahl auß bieser quall.

Nach Schluß des Gesangs bricht Elisa in die naiven Worte auß: "Wie? hat mir geträumet, oder hab ich mit meinen Ohren diese siebliche harmony (?) gehöret, wer mag doch dieses siedgen woll componiret haben?"

Im Jahre 1673, wahrscheinlich am 6. November, an welchem Tage die Vermählung des Herzogs Wilhelm Ludwig mit Magdalena Sibhlla, Prinzessin von Hessen-Darmstadt, stattsfand, wurde eine Komödie: "Glück und Liebstück. Oder Aurora et Stella" aufgeführt. Die Actores waren:

Aurora dwen Schwestern und Beebe Königliche Prinsetella zessinnen von Barcelona.
Roger, der Princeßin Berwandter.
Lotharius Graf von? (unleserlich).
Gusman, Roger's Diener.
Latharillus, Lothary Diener.
Grafs von? (unleserlich), der Stella General.
Diana, Roger's Schwester und der Aurora hof Dama.
Elvire, der Aurora Cammermagd.
Carlos, ein Soldat.

Das Stück ist eben so trocken wie inhaltlos.

Um die Comödien hier zunächst abzusertigen, ehe wir zu den Singspielen und Opern übergehen, wollen wir noch jener Comödie gedenken, welche der jungen Herzogin gewidmet ist. Das Manuscript besindet sich auf dem geheimen Haus- und Staatsarchiv. Der Titel lautet: "Der Durchläuchtigsten Fürstin und Frauen Magdalena Sibhllen, Herzogin zu Würtemberg 2c. übergiebet dieses mit unterthänigsten Gehorsam Christian Janeskh, Bickelhänigsten Gehorsam Christian Janeskh, Bickelhäring. Comödia, genandt Die Heillose Königin Odomire oder Die lebendig begrabene Prinkessin Merolome." Die Personen waren:

Doomire, Arabische Königin. Balenor, General und Meroleme liebster. Sali ift Meroleme in Sauffleidern. Alrobano, ber Königin geheimer liebhaber. Climene, Balenor's Schwester. Rahafet, Balenors und Climene Bater. Maar Namurath Mizoar Stände und Rathe bes Reichf. Deliman Ptolomäus Dhorbal Achmet 3ebal 3men Saraceniche (!) Selime Beift. Ruprecht. Ein Sclav und Climene Liebster. Meroe. Gine alte Zauberin.

Wir geben als Beispiel eine Probe aus der ersten Scene des ersten Afts.

Nahaset. Der arabische Phönig, welcher vor liebe in sorgen gant eins geächert war, empfänget nu wiederumb sein voriges leben.

Palenor. Hali, dieses ist mein herr Bater. Hali. Daß wahrhaffte Cbenbild euer tapferkeit. Balenor. Die graubejahrte Tugend selber, Rahafet. D überfeeliger anblid.

Palenor. Ach waß vor Freuden.

Rahafet. Bringet mir die wiederkunfft meines Sohnes.

Palenor. Schaffet mir bie anschauung meines Herrn Baters.

Hali. D Freudenwürdige Helben, o heldenwürdige Freuden.

Nahafet. Palenor!

Palen or. Gnädiger Herr und vater.

Nahafet. Willfommen lieber Sohn du Stütze meines hohen Alters.

Palenor. D Nectar quellender uhrsprung meines glücksüßenden Lebens.

Nahaset. Der Strohm beines Lebens unglückseliger Sohn ist ein reißender Fluß, welche nach dem unermäßlichen und mit seltzsamer trübsaal überschwembten Oceanus rauschet, Ach schmerzliches andenken.

In diesem Stil geht es fünf lange Atte hindurch weiter. Manche der in Folgendem beschriebenen Sing-, Freudenspiele und Opern sind weder Gottsched, noch Lessing und Flögel bekannt gewesen; sie sind durch den Druck überhaupt nicht weiter verbreitet worden und die betreffenden Exemplare theils nur auf dem Staatsarchiv, theils auf der Königlichen öffentlichen Bibliothek in Stuttgart vorhanden. Leider wurde, wie die Repertorien des Finanzarchivs ausweisen, im Jahre 1827 in übereiliger Sichtung manches hieher Gehörige ausgeschieden. Es ist dies ein unersetzlicher Verlust, den wir nicht genug beklagen können.

Wir bringen die betreffenden Stücke in chronologischer Reihenfolge.

### 1674.

"In der Frembde erwordene Lavinia, Welche in einem musicalischen Freudenspil, Ben der Hochfürstlichen Heimsführungs-Solennität der Magdalena Sibylla von Würtstemberg Auß unterthänigster Devotion in Hochfürstlicher Residentzu Stuttgart den 17. Hornung, anno 1674 aufgeführt worden durch die Fürstl. Würtembergische Hose Musicos. Daselbsten gestruckt, ben Johann Weyrich Kößlin".

Aus der Dedication an den Herzog, welche Stuttgart den 29. Januar 1674 datirt ist, erhellt, daß der Verfasser Michael Schufter aus Memmingen. Theol. ftub., ichon früher eine ähnliche Arbeit, die er "mein äthnopisches Fraulein Chariclea" nennt, dem Bergog bedieirt hatte; ju diefem neuen Stuck war "nach anädigster Beschreibung von Tübingen und Bortrag" bas "Thematy" auserlesen worden.

Das Freudenspiel enthält einen Prolog mit Arien, sowie drei Afte mit Arien und Chören; zwischen jedem Aft wird ein Emblema (auch Bild genannt), von einer Nymphe singend er= flart. Ein Epilog beschlieft das Ganze. Bon wem die Musik zu dem Sinasviel componirt wurde, ift nicht angegeben: vielleicht rührte dieselbe von dem damaligen Cavellmeister Joh. Friedr. Maga ber.

"Singende Personen deß musicalischen Freuden-Spiels":

Mercurius Balbbruder verwesen bie Stelle beg Brologi. Fröligkeit

Latinus, König in Laurent.

Lavinia, seine Tochter.

Meneas, ein Trojanischer Fürst.

Turnus, ein Bring ber Rutulier.

Ascanius, def Meneas Sohn.

Achates, deß Aeneas vornehmer Freund.

Drances, des Turnus vornehmer Freund.

Palinurus, beg Aeneas Schiff-Patron.

Sibnlla Cumae, eine Beiffagerin.

Cbel-Jungfrau ber Lavinia.

Dolicaon

Socrater

Anthor

Granber

Gefährten bes Aeneas.

Jupiter, Juno, Benus, Pallas, Mars, Reptunus, Bulcanus, Cupido, Triton, Glaucus, Proteus, 4 Sirenen, 3 Bald-Nymphen, welche die Sinnbilder erflären, 4 fingende Bagen.

Als Stumme treten auf: Atlas, 2 Schiffs-Knecht, 24 Soldaten beeder Parthepen. Etliche Pagen. Etliche Trabanten. Epilvaus.

"Der Schau-Platz stellet vor einen Wald, sampt einem Hüttelein eines Wald-Bruders, welcher in demselben in Gedanken sitzet, vor sich habend allerlen Mathematische Werkzeuge: Sobald nun die Fürstliche Versammlung wird in dem Schau-Hauß gegenwärtig senn, so fähret Mercurius in einer Machina hernider, vortragend deß musicalischen Frewden-Spiels Kurtzen Inn-halt in folgenden Worten:

Thr Helben Geister Ihr, die alle Welt verehret, Die Ihr den hohen Ruhm durch alle Land vermehret, Bergönnet Ihr anjetzt Ewr gnädiges Gesicht? So höret was man Euch zu Ehren hat gedicht:

1.

Nachdem Troja ward zerstöhret Und durch Flammen umbgekehret, Must' Aeneas auß der Stadt In das bittre Elend ziehen, Und bald da, bald dorthin sliehen Unglück leiden früh und spath.

2.

Enblich aber musst' sich wenden, Und er in den Port anlenden Nachdem er so sehnlich sah; Als der Himmel ihm verehrte Bas zwar Turnus auch begehrte Nämlich die Lavinia.

3.

Da verschwand was ihn gekrändet Als solch Kleinod ihm geschendet, Da ward alles Leid versüsst! Dann es kan nicht immer wittern Noch das Glück sich stets erbittern Wie es das Verhängnus schlüßt.

Bu Beginn des erften Atts tommen Jupiter, Juno, Benus,

Pallas, Mars, Reptunus, Bulcanus und Cupido "in der großen Machina aufs Theatrum" 1).

Jupiter. Last Götter euch anjetzt warumb wir hier, berichten, Daß nämlich wir den Zweck der lang geglimmet, schlichten: Der Götter Königin findt steten Widerstand, Drumb kommet ihr zu Külff vnd bietet ihr die Hand.

Juno. Was bildet Venus fich mit dem Aeneas ein, Wie lang noch foll er mir ein Dorn im Auge seyn? Ich, die der Sternenburg und selbst den Erdkreiß zwinge, Will vor nicht ruhig seyn, eh ich ihn gar umbbringe.

Venus. Carthagens Untergang lacht beine Schwachheit auß, Mein Sohn Aeneas wird doch seines Stammens Hauß Noch in Ausonien, sperrst du dich schon, bald finden, Ich selbst will aller Angste Gefahr ihn wol entbinden.

Juno. Neptun wird meiner Raach zu Diensten willig stehn.

Benus. Ich hoff nicht weniger ihn mir geneigt zu sehn.

Juno. Mein Sohn, ber graufe Mars, foll beinen Sohn abschlachten.

Benus. Auch beines Jovis Strahl wird er behertzt verachten.

Pallas. Auf, Mars, und räche mich an disem Kirchen-Dieb, Wo du der Pallas hold, wo die Minerva lieb.

Mars. Ich, der geboren zu brechen und brennen,
Solt den Aeneas nicht meistern können!
Donner und Hagel und schröckliches Blitzen
Sollen im geringsten ihn vor mir nicht schützen:
Ich will ihm ehist den Schedel zerschmettern,
Schwör ich bey himmlische und höllischen Göttern.

Bulcanus. Die Baffen, welche ich ihm felbsten schmiden kann, Die legt er, als ein helb, bem niemand schabet, an!

<sup>1)</sup> Die Ansprüche ber bamaligen Librettisten bezüglich becorativer Effecte und complicirter Maschinerien geben den heutigen durchaus nichts nach. So hatten sich die Schiffe nicht nur hin und her zu bewegen, sondern es wurde sogar oft verlangt, daß die Fische im Wasser spielen sollen. Über die theatralischen Maschinen jener Zeit enthält Genaues und Ausführliches das 1710 in Hamburg bei Benjamin Schillern erschienene Buch: "Das Neueröffnete Küstz-Zeug, oder Maschinen Haus." Das vierte Kapitel p. 45—59 enthält speciell eine Beschreibung der theatralischen Maschinen, und ist vollsfändig in der Leipziger Allgemeinen Musstalischen Zeitung 1882 Nr. 15 und 16 abgedruckt.

Neptunus. Ob er gleich auß bem Brand, ber Troja fraß, entronnen, Hat er darumb der Flut noch gar nichts abgewonnen; Es laufft ihn bannoch auß im tieffen Strubel-Brund Und in dem Wirbel-Zwang die herbe Todes-Stund.

Cupido. Difer Pfeil, den er schon öfters empfunden, Solle sein Hertze auch tödtlich verwunden, Niemand verlache die kindliche Hand, Welche die Risen und Helden offt band.

## Alle zufammen.

Wir, die wir alle Welt durch unser Winden zwingen, Bergönnen daß das Glück möge dises Werck vollbringen. So sind wir auß der Schuld, die niemand treffen kan, Weil wen das Glück verletzt, klagt das Verhängniß an.

In der zweiten Scene tritt Aeneas mit "etlichen Soldaten" auf und fingt folgende Arie:

1.

Ach Cyprie Ach Mutter ich vergeh! Warumb zieht boch das Glück Sich immer widerwärtig mir zurück? 2.

Was hab ich bann . D Juno bir gethan? Daß beine Eiserwuth Nur bürstet stäts nach meinem Tod und Blut.

3.

Laß Göttin nach Berschon' mit Weh' und Ach! Und gönne mir doch Ruh Daß ich den Lebens-Rest bring' glücklich zu!

Benus zeigt sich in den Wolken und tröstet ihn, fie werde ihm in der Gefahr beistehen.

Die weiteren Scenen bringen König Latinus und seine Tochster Lavinia. Letzterer erscheint Cupido in den Wolken, um ihr mitzutheilen, daß ihrer "Liebe Müh' ben dem Aeneas blüh". Turnus wird dagegen von Juno, selbstverständlich auch "aus den Wolken", aufgehetzt; die Liebe Lavinien's drohe ihm entrissen zu werden:

"Aeneas ber Banbit von Troja fticht bich hin, Dem ich felbst spinnenfeind, und gram als Schlangen bin."

Da bricht Turnus in loberndem Zorn in die Worte aus: "Reiß Erden! verschlinge den schlimmen Berräther; Krach Himmel! und schütte die Donner-Keil auß; Zerspringet ihr Klippen und kehret in Grauß! Ich ruffe Raach auf ihn und ewiges Zetter Aeneas, ich schwöre beym Schwefel der Höllen, Der Abgrund der solle dir Wüterich heut Kur Schlangen und Drachen, und was man verspeyt Die Furien selbsten ins Braut-Bett bestellen."

In diesem Ton wird noch eine Weile weiter gewüthet. Alssbann verändert sich die Scene. "Neptunus läßt sich sehen im Meer umbgeben mit dem Triton, Glauco und Protheo." Nach einiger Zeit kommen Aeneas und seine Genossen "im Ungewitter deß Meers gefahren", und da dasselbe "eine weile anhält", landen sie und bringen den Göttern ein Dankgebet dar. Hiemit schließt der erste Akt.

Die erste Scene des zweiten Afts bringt uns wieder den tobenden Turnus:

"Durchaus gestürtter Brint bu Gauchel-Spiel bek Glücks Du troft-verbanntes Bert, bu Opffer Schwerds und Strick! Wie? folt ich ohne dich, Lavinia, leben können? Wirst du dann ohne dich zu sterben mir vergönnen? Berfälschtes Tieger-Thier bu schönste Graufamkeit. Stürtt mich Lavinia in solches Herneleid! Sa! schwartes Raben-Bert in Tauben-weissen Brüften! Ben folte fürohin nach beiner Gunft gelüften? Wolahn fahr immer fort verformte Furia, Der Turnus municht dir Glud: Sa, ha, ha, ha, ha, ha! Ach aber ach, ach, weh, ach weh und ach aus Schmerken. Soll mein betrübter Beift nicht auf bem Leibe ftergen! Ich find in Ohnmacht hin falls ich bich laffen muß! Du himmels-herrscherin ich falle bir zu fuß, Entferne nicht von mir bein gunftiges Gefichte Sonft wird mein hoffnung weld, fonft geht mein Glud ju nichte. Romm, komm behertztes Schwerd durchstich die trewe Brust Weil du mich nur von der Berzweifflung retten must. Doch nein, du bist zu gut; fahr in Aeneas Därme, Berkehr in kaltes Syß die freche Lebense Bärme! Komme Tispphone hilff mir ihn straffen Lege den schlimmsten Verräther bald schlaffen. Weil ich nicht ehe mich ruhig kan legen Biß er gespisset an blanckenden Degen Und er von Charon durch stygische Wellen Fertig geführet, hört Cerberum bellen."

Turnus will den Aeneas tödten, entweder im Zweikampf oder in der Schlacht soll er fallen. Sein kluger Freund Drances mahnt ihn zur Vorsicht. Dagegen versichert Sibylla Cumae den Aeneas in einer Arie, daß keine Macht Lavinia ihm entfremden werde.

Die Arie der Lavinia in der sechsten Scene des zweiten Atts lautet u. A.:

"Berfluchter Mars! Wie lang Wilft du noch Blut-Hund toben? Wenn wirst du an den Strang, Den du verdient, erhoben? Wenn werden beine Klingen, Wenn werden beine Pfeil Der Höllen doch zu theil? Wenn wird bein Trop zerspringen?"

Je näher die Schlacht heranrückt, desto weicher wird Aeneas gestimmt; seiner gedrückten Stimmung gibt er in folgender Arie Ausdruck:

1.

"Was foll ich Verwundeter Erft noch in den Streit außziehen Und mich um den Sieg bemühen, Der Gesunden fallet schwer: Trag ich doch mit tausend Schmerken Schon die Liebes-Pfeil im Herken. 2.

Ach Princessin! haltet inn Durch der Augen Himmels-Kerken Mir zu bringen disen Schmerken Und zu quälen Hertz und Sinn; Ach! stäts in die Sonne sehen Ist ohnmöglich außzustehen" u. f. w.

Doch wird Aeneas von Benus getröftet und fein Muth gesftärkt und gehoben.

Im dritten Atte preisen Turnus und Drances ihre Tapferkeit. Turnus spricht:

> "Tobten-Köpff will ich wie Saamen ausstreuen Helben wie Kräuter und Blumen abmeyen, Rosse wie flüchtige Hasen zertretten Tausend auf einmal umschliessen in Ketten."

Die zweite Scene des dritten Akts zeigt uns Aeneas mit Lavinia in traulichem Liebesgespräch. Er fühlt sich nunmehr "so kühn, als weiland Hector war". In der dritten Scene begegnen wir Drances, er "tritt allein auf, stolzierend mit seinem Sebel". Wir können es uns nicht versagen, seinen Monolog wiederzugeben:

Dig ift ber scharpffe Stahl, ber heut' wird Ehr einlegen hiemit bringt ihm ein held unfterblich's Lob zu megen; Bie bann bie weite Belt vor meinen Ruhm gu flein Und alle Wälber mir ftatt Lorbeer-Kränte fenn, Beute blühet mir mein Glück bag ich nun fan entbeden, Was hier in bifer Bruft für Löwen-Rräffte fteden! Die fiheft bu, mein Schwerd, so burr und burftig auß? Sei nur getroft bu folt heut halten einen Schmauß: Du muft bich heut im Blut ber Jeinde Sternvoll fauffen Und niemand folle bir in bifer Schlacht entlauffen : So! ich bin lauter Bert, und schwite für Begird Bu fechten big es Nacht, und wider tagen wird. Wie offt hab ich mein Pferd ins Feindes Blut geschwemmet? Ich hab ein gantes heer für mich allein gehemmet: Die Augen bligen Feur, die Nase ichnaubet Glut, Die Bahn germalmen Ert, die Fauft mafcht fich in Blut,

Wo biser Fuß hintritt siht man die Erde beben, Mein blosser Name zwingt die Leuth in Forcht zu leben. Mein Arm soll Wunder thun, und schröcken Feind und Welt Die mich schon lange Jahr unüberwindlich hält."

In der sechsten Scene kommt es endlich zum Kampf zwischen Aeneas und Turnus:

- A e n e a 3. Hier muffen die Felder fett werden vom Blut! Nur dapffer gezucket und muhtig gesochten, Die Palmen-Kränt sind euch schon längsten geslochten: Bir streitten für Batterland, Wohnung und Gut.
- Turnus. Ertz-Räuber! Ich streite Laviniens wegen Berräther! Entführer der würdigsten Braut! Das solle dich kosten dein Leben und Haut, Entblösse verzagter den zitternden Degen!
- Ascanius. Ertz-Mörber! Ich reisse die Zunge dir auß! Ich werde dich lehren den Rüssel zu halten: Ich will dir den Schedel zu Drümmern zerspalten: Die Seele verfolgen ins Höllische Hauß.
- Drances. Ha! tolle Phantasten! verzagteste Hasen
  Ich schwerdt, Es sind euch die Abern von Blut schon geleert;
  Was dörffet ihr länger noch toben und rasen!
- Achates. Auf Paucken! auf Trommel, Trompeten und Horn! Bir wollen die Feinde nur herthafft angreiffen, Und Leichen auf blutige Leichen aufhäuffen: Rur Blut, Blut, Blut, löschet den brennenden Zorn.

"Es wird getrommelt und geblasen: Die Soldaten schlagen sich, theils fallen, theils fliehen, biß Aeneas den Turnus endlich erleget, und sighafft abzeucht."

Im Epilogus tritt "ein Orator mit einem Krant gezihret" ein, "mit 2 Pagen und dem völligen Chor aller Agenten." Das neuvermählte fürstliche Paar wird alsdann in Arien und Chören besungen.

## 1684.

Im October gelangte zur Aufführung: "Le Rendez-vous de plaisirs, Ballet Representé devant leurs Al-

tesses Serenissimes de Wirtemberg, Composé et ordonné par le Sieur Courtel (Courcelle) Maistre a Danser de S. A. S. Tous les airs de la Symphonie du Ballet, de Theodor Schwartzkopff, Musicien de la Cour."

Die einzige Sängerin, welche in diesem Ballet aufzutreten hatte, eine Nereide Chantante, wurde durch Mademoiselle Courtel repräsentirt.

Die übrigen Berfonen des Studs waren:

Neptune parroissant sur un char tiré par 2 Dauphins.

Derselbe wurde von einem Monsieur Durand gespielt. Entrée de 6 Dieux, des femmes Dansans:

Les Sieurs: Moser, Garb, de Monicart, Rose, Reinsal et Magg.

Palémon: Sieur Courtel.

Entrée de Prothé: Sieur de Forstner.

Deux Tritons: Les Sieurs de Zorn et de Lan.

Herzog Eberhard Ludwig trat als Schäfer auf; als Schäferinnen bie Princessinnen Eberhardine Louise und Wilshelmine Magdalena von Württemberg sowie ein Fräulein v. Forstner.

Neber den Tanzmeister Courtel oder auch Courcelle haben wir in den Aften feine näheren Angaben gefunden, auch in jenen des Königl. Finanzarchivs nicht.

## 1686.

"Paridis Urthel, in einem singenden Schauspiel mit Entréen von Balletten vermenget, zu Ehren der Fran Elisabeth Dorothea Landgrävin zu Hessen Mepräsentirt zu Stuttgart, 10. October 1686. Componirt und aufgeführt von Theodor Schwarztopffen, fürstl. Würt. Bicecapellmeister und Courcelle Dangemeister."

Dieses Singspiel war in 16 Entrées, nicht in Aften und Scenen eingetheilt. Das gesprochene Wort wechselte mit Chören und Arien ab. Neben Götter und Göttinnen traten "6 Bergers, 4 Matelotes und 8 Combattans" auf. Die Partitur scheint auch

selbständige Instrumentalpartien enthalten zu haben, benn in ber Borbemerkung heißt es: "Mit Trios von Hautbois und Flöten, von Trompeten und Biolons."

Paris tritt auf und fordert zum Tanz auf:

Hier wo umb uns der bunte Frühling blüht, Und durch dieß Thal mit frischen Augen sieht, Last uns ihr frohen Hirten Auff unsern Weyden, Bon da biß dort umb jene Büsch und Heiden Ein Kurzweil-Spiel beginnen, Nembt Laub euch zu bemyrten, Ihr zarten Schäfferinnen, Fügt Hand und Hand zusammen; Die Sonne sieht uns zu, Wer wil uns denn verdammen

Die Hirten und Schäferinnen tanzen und fingen, ihren Gott Ban feiernd. "Brechet Blumen, windet Kränze, laßt uns tanzen Lobe-Tänze", fällt der Chor immer dazwischen ein. Plöglich steigt Mercurius hernieder, um Paris in längerem Zwiegespräch als Schiedsrichter zu gewinnen, denn als die himmlischen fürzlich fröhlich beisammen:

Die Eris tritt herein, voll Nachgier, Zorn und Lift,
Der Leib war Schwefel-gelb, von Abern aufgeschwellt,
Licht-hager, wie ein Halm ber von der Sonnen felt;
Die bleichen Leffzen hiengen nieder,
Die Zähne knirschten fort und fort,
Die Augen waren star voll Feuer Brand und Mord,
Das Haar, das streubt sich hin und wieder,
Und endlich trat sie gar empor.
Sie tanzte vor uns hin und her,
Indem wir gar nicht auf sie schauen,
Da wirst sie ohngesehr,
Ein rundes Stücklein Gold, das aus den Hesper-Auen
Sie etwan hat entwand

Der Apfel springt zu mir, Ich nehm ihn in die Hand, Dent' es sen mein Gewinn, Bald aber seh' ich eine Schrifft, Der allerschönsten Zier Die niemand übertrift, Der soll er senn.

Bei den letzten Worten erscheint der ganze weibliche Olymp, und Paris stärkt sich mit einem Gebet zum schweren Schiedsrichteramt; er singt:

Du Singe-Gott, du Dichter, Du großer Seelen-Richter, Reit mich zu keiner Schuld, Berschone ber Gedult, Ein Mensch hat gegen Gott nichts me

Ein Mensch hat gegen Gott nichts mehr als feine Pflicht, Gehorsam sol er senn, befehlen aber nicht.

Nachdem Benus der Sieg zuerkannt, singen Juno und Pallas folgendes Racheduett:

Donner, Hagel, Blit und Flammen Ziehet, ziehet euch zusammen, Bietet Strahl und Feuer her, Wolcken Wind und Lüffte brauset, Kaset, stürmet, knackt, und sauset, Die uns jent beleidigt haben, das ist die, und das ist der!

Den Schluß des Singspiels bildet folgende Nutanwendung des Paris:

Wer recht auffrichtig ist in einer stillen Ruh Und im gewünschten Stande, Aus trewem Herzen liebt, und fürchtet sich ber Schande, Dem muß auch an dem Reyhen, Bey seiner Feld-Schalmen auch alles wol gebenen.

Wie schon oben bemerkt, spielten die hohen Herrschaften selbst mit. So gab in diesem Singspiel der Prinz Georg Landsgraf von Hessen den Mercur, Prinz Ernst Ludwig Landsgraf zu Hessen den Paris. Prinzessin Gberhardine

Louise, Herzogin von Württemberg spielte die Juno, die Prinzessin Magdalena Wilhelmine von Württemberg die Benus, und die Prinzessin Sophia Loisa, Landsgräfin zu Hessen, die Helena. Ein Fräulein Eberhardine Leonora von Forstner gab die Pallas. Hosjunker und Hosjammen repräsentirten die Hirten und Schäferinnen. Die acht Amours wurden vom Herzog Eberhard Ludwig und sieben Hern vom Adel dargestellt. Unter den übrigen Mitwirkenden befanden sich ein Monsieur Backmeister sowie Rose, Reinsal, Zorn, Sternenfels und Rebondy; auch der Tanzmeister Courcelle und bessen Sohn traten auf.

Die beiden La Rose und Reinsal, auch Rinsal geschrieben, sinden wir im Verzeichniß der Capellverwandten vom Jahre 1678 als französische Musici aufgeführt. Es scheint demnach, daß die Hosmusiker und sogar die Capellmeister, ist doch selbst Magg unter den Mitwirkenden des im Jahre 1684 aufgeführten Ballets genannt, sich auch an den mimischen Darstellungen zu betheiligen hatten.

Aus dem Jahre 1687 geschieht keiner Aufführung eines Ballets oder Singspiels Erwähnung, obwohl solche sicherlich stattgesfunden haben. Dagegen wurde am 6. Juni

#### 1688

"Endymion, ein mit Balleten vermengtes Sings Spiel," ebenfalls von Schwartstopff komponirt, aufgeführt. Das Textbuch haben wir nirgends aufzufinden vermocht.

Eine stehende Oper am württembergischen Hofe treffen wir erst vom Jahre

## 1697

an. Das geheime Haus- und Staatsarchiv enthält den vollständigen Text — Manuscript — des folgenden, in diesem Jahre aufgeführten Werkes:

"Amalthea. In einem Musikalischen Dramate auff den Höchst erfreulichen Geburts Tag der Herzogin Magdalene Sybille den 28. Aprilis Anno 1697 vorgestellt."

Der Componist ist nicht genannt, wahrscheinlich war die Musik von Schwarzkopff. Der Inhalt ist folgender:

Die Erste Vorstellung.

Diana, Aurora, Apollo.

Diana. Diß ist ber Berg den Ich bekuffe Deß Nachts mit Meinem Silber Mund.

Aurora. Den Ich mit Meinem Purpur grüße Zur angenehmen Morgen Stund.

Apollo. Den ich ben gangen Tag berühre Und mit bem Gulbnen Binsel ziere.

Diana. In biefes Berges bidhen Buschen Laß ich offt Meine Pfeile zischen,

Aurora. Der Götter-König liebt Ihn fehr Bon feiner garten Kindheit her.

Apollo. Die Mutter gab ihn hier verborgen Der Amalthea zu verforgen.

> Jupiter, Singt hierauff bise Arie.

Ich bleibe disem Berg gewogen,
In diser Kühlen Schatten Lust
Gab Amalthe a mir die Brust,
Hier hab ich Ihre Milch gesogen,
Es wurd Kein Cychbaum hier verlett
Kein Donner hier den Keul ansett
Hier hab ich einst die Milch gesogen
In diser Schatten Kühlen Lust
Gab Amalthe a Mir die Brust,
Drumb bleib ich diesem Berg gewogen.

Chor der Wald= und Berg=Nymfen.

D Holdes Gebüsche!
D ftilles Gezische!
Hier spihlen die Ziegen
Umb Jupiters Wiegen,
Es lassen sich sehen
Die Hirthlein und Rehen,
D holdes Gebüsche
D stilles Gezische.

# Die andere Vorstellung.

Dreas, Ein Berg. Feronia, Eine Wald-Anmfe. Pan, Der Hirthen Gott.

Dreas. Ich habe bifen Berg vor andern mir erkohren.

Feronia. Scheint biser Lustwald hier nicht gleichsam Neu gebohren.

Ban. Ich weide Meine Berd in disem fetten Grund,

Die Kräuter difes Orthe fennd heilsam und gesund.

Oreas. Den Berg hat Jupiter gefrönt mit reichem Seegen,

Feronia. Es grünt der frijche Wald von Amalthee wegen! Ban. Es findet Meine Geerd hier einen Heberfluß.

. Es findet Meine Heerd hier einen Ueberfluß, Beil Amaltheen Horn Sich hier ergießen muß.

# Jupiter singt wieber biese Arie.

Soll ich nicht Amaltheen ehren?
Ich muß belohnen Ihre Treu,
Sie würdt mir täglich wider neu.
Ich will durch Sie die Sterne mehren,
Sie trägt deß Ueberflusses Horn
Schendth ein dem Land Obs Wein und Korn,
Durch Sie will Ich die Sterne mehren,
Ich muß belohnen Ihre Trew
Sie würdt mir täglich wider neu,
Soll ich nicht Amaltheen ehren?

Obiger Chor der Wald= und Berg-Anmfen würdt repetirt.

# Die dritte Vorstellung.

Ceres. Pomona. Bachus.

Ceres. Ich Chre difes Feld mit meinen vollen Achren.

Pomona. Ich muß der Bäume Zweig mitt reiffem Obst beschwehren.

Bachus. Der Weinstoch trägt durch Mich ber Trauben füße Last.

Bugleich. Der Amaltheen Horn rufft Jebermann zu Gaft.

Ceres. Seht wo mit frischem Bier den heißen Durst Ich stille,

Bomona. Wie ich mit fuffem Moft und Menschen fröhlich seyn, Aus Amaltheen Horn fließt Nectar gleicher Wein. Alle zugleich gegen einander.

So füll ich alles voll, bin aller Freuden Zunder,

(Ceres. Ich mach mit Bier die Köpfe munder.

Pomona. Ich mach mit Most die Köpfe munder.

Bacchus. Ich mach mit Bein die Köpfe munder.

## Bufammen:

Die Sorgen tretten ab, die Frölichkeit tritt ein, Wo man bensammen sitzt und trincht Bier, Most und Wein.

Die Abundantia fingt folgende Arie.

Glückseelig ift ein Land zu nennen

In welchem Jupiter regiert,

Mit Amaltheen Horn es ziert.

Sein Wohlstand ift ihm wohl zu gönnen:

Es schmecht der Neberfluß hier ein

Getrend und Dbft, Bier, Moft und Wein.

Wer will es bifem Land miggonnen,

Daß Amaltheen horn es ziert,

Duß Amarigeen Join es ziert,

Daß Jupiter barinn regiert?

Wer will es nicht Glüchseelig nennen?

## Chor der Trundhenen.

Wie geht es? wie steht es? wie will unß boch werden? Das Bunder-Posturen, wir haben den Schwindel, Wir wanchen, wir daumeln, Wir stolpern, wir fallen. Kan Keiner mehr stehen, Kan Keiner mehr lallen?

# Die Vierdte Vorstellung.

Pag. Concordia. Justitia.

Bar. Wie didhe Woldhen Kaum die Sonne fan durchstechen, So hab ich große Müch auch endlich burchzubrechen.

Concordia. Ich geb euch überall ein feltnes Wildbrett ab Beil Ich Siluri Pfeil nicht mehr bensamen hab.

Justitia. Die Groffen haben Mich auch under sich getretten, Weil Frewel und Gewalt jetzt umb ben Borzug wetten Doch Jupiter verknüpft bald wider Unser Band Weil Amaltheen Horn voll Rath ift und Verstand.

# Alle zugleich gegeneinander.

Wie würd das ganțe Land Sich dan an mir ergöțen, Wie will in vöften Stand Jch alles wider fețen, Seht, Fried und Einigkeit, Gerechtigkeit und Trew Sich freundlich Küssen hier, das hew wird wider new.

## Arie des Mercurius.

Ach schließt Ihr Götter einst ben Friben,
Seht an die blöde Sterblickeit,
Und pflanzet nach so vihlem Leyd
Ist Ruh Stand widerumb hiniden.
Es brennet dich der Liebe Brand
Gerechtigkeit ziht aus dem Land,
Drumb schliest Ihr Götter einst den Friden
Seht an die Blöde Sterblickeit,
Und pflanzet nach so vihlem Leyd
Den Friden widerumb hieniden.

### Chorus.

Fort großes Getümmel!
Kom Fride vom Himmel.
D Herold der Götter flieg eilend hernider
Und bringe den Friden den Sterblichen wider,
Die Liebe wird unter den Großen zerftört,
Aftra schon längsten den Ruchen unß Kehrt,
Fort großes Getümmel.
Komm Fride vom himel.

Die Nymfe Karitima fliegt mit folgender Urie.

1.

Laß beinen Stolz nur fallen
D Jupiter bich schon erhöht,
Mein Ruhm dir an der Seithen steht,
Und würdt biß an die Sterne schallen,
Es steht ein Umaltheahier,
Die gant verdundshelt beine Zier.

2.

Ein Jupiter ist hier zugegen, Der Amaltheen Mutters: Trew Noch immer ihn läst werden new Und will heut Seine Pssicht ablegen, Weil Ihr Geburts Tag heut sich zeigt, Bor welchem Sich die Sonne neigt.

3.

Das Land geniest das Horn der Fülle, So Jupiter durch Sie beschert Daß Jeder Sich noch ruhig nehrt, Sitzt ben dem Weinstockh in der Stille Erhalte serner Gott das Land Durch Sie in sicherm Wolfarts Stand.

Chorus.

So wenschet bann alle Mit jauchzenbem Schalle Der Mutter beß Landes beständiges Heil, Bon Deren unß allen würd Gnade zu theil, Die Fürstin soll schweben, In Seegen und Leeben Das wünschen wir alle Mit jauchzenbem Schalle.

## 1698.

"Acis und Galathee. In einem Hoch=Teutschen Sing=Spiel, Auf dem Hoch=Fürstl. Würtemb. Schau= Plat aufgeführet." Stuttgart ben Paul Treuen. Anno 1698, fl. 8. 43 S.

Von wem die Composition herrührt, ist auf dem Titelsblatt nicht angegeben. Sollte es vielleicht die gleichnamige Oper von Lully gewesen sein? Möglich oder höchst wahrscheinlich wäre es, da Couffer ja auch in Hamburg sie zur Aufführung brachte. Die Oper oder das Singspiel bestand aus einem Vorsspiel und drei Akten oder Handlungen mit Arien, Duetten, Chören und Recitativen. Zum ersten Male begegnen wir am

württembergischen Sofe hier also einem bramatische Werke, welches ausdrücklich der Recitative erwähnt. Db nun freilich nur der Brolog oder das gange Werk Recitative enthielt, ift wiederum eine Frage, die weber bejaht noch verneint werden kann, da die Musik und nicht erhalten geblieben ift. Da die Arien in der Regel mit fetter Schrift gedruckt find, fo murbe demnach der fleine Druck Die Recitative anzeigen. Sier entsteht aber wieder die Frage, ob nun das alles, mas flein gedruckt ift, Recitative, oder ob Dialog und Recitativ nicht bunt durcheinander gemengt find. Diese Frage fann natürlich ohne Partitur nicht entschieden werden, und dieser Bauptzeuge fehlt uns leiber.

Im Borspiel treten auf: Diana, Amalthea, Comus, Jupiter, Chor der Tritonen, Drhaden und anderer Uhmphen. Die Bersonen des "Schau-Spiels" waren:

Acis, Gin Schäffer, verliebt in Galatee.

Galatée, Gine Maffer-Göttin, bes Nervus und Doris Tochter. Bolyphemus, Ein Riefe, Sohn bes Neptunus in Galatée verliebt. Telemus, ein Schäffer, in Schlla verliebt.

Schlla, eine Schäfferin, Gespielin ber Galatée.

Thurfis, ein Schäffer, Liebster ber Amunta.

Amnnta, eine Schäfferin.

Briefter ber Juno.

Reptunus. Chore ber Enclopen, Schäffer und Schäfferinnen, Briefter ber Juno, Tritonen, Najaden, und anderer Nymphen.

Im Vorbericht heißt es: "Acis, ein, seiner sonderbahren Schonheit und anmuthigen Sitten halber, berühmter Schäfer in Sicilien, ward gegen die Rymphe Galatée in Lieb entzündet, auch ohner= achtet seines geringen Stands in seinem Unterfangen so glücklich, daß er ihrer Gegen-Liebe genoß. Weil es aber den Cyclopen Polyphemus, welcher gleichfalls in die Nymfe verliebt, von derselben aber wegen seiner groben Sitten verachtet ward, fehr verdroffe, daß Sie ihme, deffen Liebe Sie wegen seiner hohen Berfunfft und Reichthums seiner Ginbildung nach vor ein sonderbahres Glück halten follte, einen schlechten Schäfer vorzog, ward er auf Rach bedacht, und als er einsmahls den Acis ben der Nympfe Galatée antraff, wollte er seinen Grimm an ihnen benden ausüben. Nachdem ihme aber die Nymfe sich in das Meer stürtzende, entkame, warff er den zurückgebliebenen Acis mit einem Stück von einem Felsen zu tod; worüber sich die Nymfe dergestalten bekümmerte, daß endlich der MeersGott Neptunus durch ihr Wehklagen bewogen ward, das von dem zerquetschten Schäfer hervorquellende Blut in einen Fluß seines Namens zu verwandlen, und ihn, mittelst dessen Aufnahm unter die Zahl der Fluß-Götter, seiner Liebsten Galatée wieder zu schenken."

Da das Vorspiel, welches aus 8 Arien und 3 Chören besteht, sicherlich von Cousser componirt ist, so sezen wir den Text desselben, welcher bis heute ganz unbekannt war, aussührlicher hieher.

Der Schau-Plat stellet vor ben Prospect ber Stadt Stuttgart.

> Diana. Arie.

Mit was vor Lust und angenehmer Ruh, Sprech ich doch diesem Ort und schöner Gegend zu, Wo man sieht Würtemberg in Fried und Wohlseyn prangen, Nachdem der Himmel es vor andern so beglückt, Daß, was ein Sterblicher auf Erden kan verlangen, In höchstem Überfluß hier Aug' und Hertz erblickt.

Eine Wald=Göttin.

Aria.

Wie lange hat sich bermaleins zu sehen, (Da beine Gegenwart uns zugesaget war) Die Kron ber Dryaden, und meiner Schwestern Schaar, In leerer Hoffnungs-Furcht vergebens müssen stehen.

Ein Wald=Gott.

(Recitativ ober Dialog.) Run aber wird durch beinen Schein Der Himmel sich mit uns zu stetem Glück verbinden; Und, was man hoffen kan, vergnüglich stellen ein, So soll, was allen dem zuwider ist, verschwinden, Und dieses schöne Land der Freuden Wohnung seyn. Diana.

Aria.

Es mufte neue Luft bif an die Sternen fteigen mit spielendem Gefang.

Gine Bald = Göttin.

Es schalle Wasser, Erd und Lufft von unserm Klang! D Glück! wenn wir baburch nur unfre Treue zeigen.

Der Chor.

Es müsse unfre Lust biß an die Sternen steigen Mit spielendem Gesang. Es schalle Wasser, Erd und Lusst von unserm Klang! O Glück! wenn wir dadurch nur unsre Treue zeigen.

Amalthea und Comus mit ihrem Gefolge.

Amalthea.

Aria.

Wo man vermeint sich zu ergößen Muß es wohl meist burch mich gescheh'n? Sagt an, was wolt ihr thun ohn mich und meinen Schäßen? Dafern ein Mangel wil entstehn, Pflegt meine Hand ihn zu erseßen.

> Comus. Aria.

Schaut mein Gesicht, und welche mich begleiten, Die fagen euch, was für ein Gott ich sen, Und daß ich euch muß stehen ben, In dem, was ihr woll't zu bereiten; Bersichert euch, umsonst bemüht sich euer Hertz Rach tausend Lust, nach tausend Schertz, Habt ihr nicht meine Macht zur Seiten, Entschläffet die Zufriedenheit; Und was euch Freude soll bedeuten, Ist nichts, und fällt in kurger Zeit.

Diana. Amalthea. Comus. Laßt uns benn unfre Macht auff ewig hier verbinden, Und nimmermehr verschwinden.

Jupiter ericheinet auff einer Bolde. Es läffet Jupiter in eurer Bahl fich ichauen Und ftimmet euch mit ben. Der Liebe Bunder-Band foll hier ben Schau-Blat bauen Auff den ihr möget seh'n, wie starck ihr Feuer sen. Wie ihrer Flammen Glut durch Meer und Wellen dringe, Ja felbst bie Götter zwinge; Die Acis was er liebt und fucht, gewünscht erreicht. Wie Neid und Miggunft unterlieget. Und wie, wenn auch fo gar ber Hoffnungs: Strahl erbleicht Rulett Beständiakeit doch fieget. Du aber, hochbealücktes Land, Darinn die Fruchtbarkeit fich ihren Sik erkohren. Das seines Nahmens Ruhm macht aller Welt befant. Und welches nur allein zum Seegen scheint gebohren: Geneuf in ftiller Ruh bes Friedens fuffe Frucht, Womit nach langem Krieg ber Himmel bich beglücket: Schau an, mas feine Bunft und Sand bir zugeschicket! Du findest ben bir felbft, mas man sonft weit gesucht.

### Aria.

Ihr, die ihr wohnt in diesen Lust:Revieren, Ermuntert nur Gemüht und Hertz, Warum wollt ihr euch selbst zum Schmerz Die schöne Zeit verliehren?

Comus.

Aria.

Seht wie felbst deß himmels Pracht Uns frölich anlacht, Was wir wünschen was wir hoffen, Das steht durch seine Güt uns offen.

## Der Chor.

Seht wie selbst des Himmels Pracht Uns frölich anlacht, Was wir wünschen, was wir hoffen, Das steht durch seine Güt' uns offen. Die Oper enthält 33 Arien und 11 Chöre in 3 Aften. Am Schluß des Textbuches heißt es: "Um dieses Pastorale in etwas zu embelliren hat man nachfolgende Arien einrücken wollen." Diese 7 Arien rühren, vorausgesetzt, daß das in Stuttgart aufgeführte Werk jenes von Lully war, von einem der herzoglichen Capelle angehörigen Musiker, wahrscheinlich von Cousser, her. Somit hätte die Oper aus 40 Arien bestanden.

In Hamburg wurde das Werk 1689 mit französischem Text aufgeführt, im Jahre 1695 mit deutschem. Der in Stuttgart dem Werk unterlegte Text ist zum größten Theil von entsetzlicher Trivialität. So singt u. A. Telemus im fünsten Auftritt des ersten Akts:

Ich folge dir mein Licht, mein Schatz, ohn Unterlaß; Erlaube mir boch das, Uch wie! kan ich nur mehren Durch meiner Liebe Flammen beinen Haß?

Dder im felben Auftritt Schla:

Laß ihn grähmen, laß ihn klagen, Was bringt dieses und Berdruß? Wer wird nach dem Seuffzen fragen, Welches man nicht hören muß?

Polyphem fingt im 6. Auftritt des 2. Afts:

Hier foll mein Befehl geschehen Alles sen auff Lust gericht. Die in Liebes-Flammen stehen Sparen ihre Dienste nicht: Lasset meiner Göttin sehen Wie man ehrt ihr Wunder-Licht; Keine Zeit muß jetzt vergehen Ohn' Erweisung eurer Pflicht. Hier soll mein Besehl geschehen, Alles sen auff Lust gericht.

Im letten Auftritt des dritten Afts alterniren Solo- und Chorgefänge, d. h. der Chor greift den Text und wahrscheinlich

auch die Melodie des unmittelbar vorausgegangenen Gesanges auf. So fingt die erste Najade:

Wer der Liebe Gehorsam beslissen Kan auff ewig Glücke geniessen; Die ihr Pfeil nun besiegt, Lebt mit uns höchst vergnügt.

Chor. Wer ber Liebe 2c.

2. Naj. Doch, die ihr Amors Gesetze verlachet, Entfernet euch, und weicht von unsrer Anmuth-Bahn. Wer sein Herze zum Felsen selbst machet, Den geht nicht unsre Lust noch unser Scherken an.

1. Naj. Hoffet, hoffet, verliebte Seelen,
Eur' Berlangen wird endlich nicht fehlen.
Wenn Haß und Jorn und Grimm auch gleich entgegen geht,
Gewinnt ihr doch zuletzt, weil Amor ben euch steht.

Chor. Hoffet, hoffet 2c.

2. Naj. Laßt die Hergen durch Liebe beleben, Wer doch kan allezeit widerstreben. Ihr, die deß Himmels Gunft an Schönheit machet reich, Wo ihr sie nicht gebraucht, so straffet Amor euch.

Chor. Ihr, die deß 2c.

Hier wurde also der zweite Theil der Arie vom Chor gleich= sam als Refrain gesungen.

Der Chor beschließt dann das Ganze mit folgendem als Arie bezeichneten Chor:

Wer der Liebe Gehorsam besliffen, Kan auf ewig ihr Glücke geniessen; Die ihr Pfeil nun besiegt, Lebt mit uns höchst vergnügt.

Der Anhang enthält wie bereits bemerkt, 7 nachcomponirte Arien, von welchen vier auf den ersten, drei auf den zweiten Akt fallen.

Im selben Jahre wurde aufgeführt:

"Der durch Grossmuth und Tapferkeit besiegete Porus, In einem Sing = Spiel Auf dem Stutgartischen Schau= Plat vorgestellet." Sine loco. fl. 8. 64 Seiten mit einem Aupfer und Prologus.

Die Composition war von Cousser, die Handlung bestand auß 5 Ukten und enthielt 53 Arien, vier Chöre, 6 Verwandlungen sowie Tänze der Indianer und Bolichinelle.

Der ursprüngliche Text zu dieser im Jahre 1693 in Braunsschweig schon aufgeführten Oper rührt von F. C. Bressand her. Als sie aber im Jahre 1694 in Hamburg gegeben wurde, unterzog sie Postel einer Umarbeitung. Die lustige Person, der Hansswurst, fehlte, "die aber — wie Postel in seinem Vorwort außschlicht — nach dem Genio unserer (d. h. der Hamburger) Zuschauer ein nothwendiges Stück ist", und so sügte der Hamburger Anittelversdichter zur höheren Kurzweil den Spasmacher hinzu.

Die Personen der Oper waren:

Alexander ber Große, König von Macedonien.

Perdiccas, Ein Macedonischer Fürst und General, in die Barfene verliebt.

Porus, König über ein groffes Theil von Indien.

Zarina, des Porus andere Gemahlin.

Romilda } des Porus rechte und der Zarina Stief-Töchtere.

Orfanes, ein Indianischer Print, in die Romilda verliebt.

Arfites, ein vertrauter Rämmerling ber Barina.

Nicias, ein Haupt-Mann des Alexanders, Vertrauter des Berdiccas.

Planes, bes Berdiccas Diener.

Chor der Macedonier und Indianer.

Der von Postel hineingeflickte Spaßmacher trat auch in ber Stuttgarter Aufführung auf. Bon der geschmackvollen Sprache dieses fürstlichen Dieners gibt folgende Scene ein Zeugniß.

Im 7. Auftritt des zweiten Attes findet Planes eine Schnecke, welche die Hörner ausstreckt. Welcher vernünftige Mensch wird hierin etwas finden, aber der geringfügigste Umstand wird ergriffen, um in plumpen Spässen, Zoten und Schimpfereden sich zu ergehen. So fingt Planes:

"Du Raben-Bieh was foll das fenn? Zieh' die verfluchten Hörner ein, Ich will dich sonst in tausend Stücke schlagen.

Ich fage noch einmal, fort pade bich,

Ich fann die Hörner nicht vertragen.

Sie pflegen wohl zu biesen Zeiten, Auf große Schwägerschaft zu beuten. Es scheint das Hur-Kind will mich äffen, So soll dich auch mein Eiffer treffen."

Er schlägt die Schnecke todt. Bald darauf hört er einen Rufuk schreien:

"Sie da du Lumpenhund. Halts Maul, es soll dir sonst gereuen, Was hastu Kucuck mir vorzuschryen?"

Im ersten Auftritt bes vierten Aftes stimmt Planes folgende

1.

Nimm nur ein Weib so wirstu sehn, Daß ich die Wahrheit sage, Da wird gewiß kein Tag hingehn Ohn Possen oder Plage, Und wird es gleich nicht offenbahr So ist es im Geheim doch wahr.

2.

Es muß der Mann ohn Unterlaß Vor seine Frau zurüften. Bald ist sie matt, bald ist sie blaß, Bald ist sie gar mit Lüsten, Doch merce diß in deinem Sinn, Die Lust fällt auf was leckers hin.

3.

Kommt dann ein kleiner Schreyer an, So wirstu Händel kriegen, Da singt die Amme was sie kan, Da mustu selber wiegen, Und dencken in Geheim Daben Ob auch ein andrer Bater sep.

Solch elendes Zeug entsprach dem damaligen Geschmack. Un Naivetäten sehlte es dem Textbuche dagegen auch nicht; so versolgen u. A. im letten Alt Perdiccas und Orssaues einander mit "entblöstem Gewehr".

Bei ber Stuttgarter Aufführung ging ber Oper ber übliche, auf den Tag bezugnehmende Prolog voraus, in welchem Bellona und Mars auftraten. Der Prolog enthält unter Anderem vier Arien.

Der dem Stuttgarter Textbuch vorgedruckte Vorbericht zur Oper bemerkt: "Als Alexander der Große, nach Eroberung des Berfischen Reichs, seine sieghaffte Waffen auch gegen die Indier gewendet hatte, wurde beren Lauff am meiften burch die tapffermuthige Gegenwehr bes Indianischen Königs Porus gehemmet. Es mußte aber dieser endlich auch des Ueberwinders Gluck, und zugleich seiner Großmüthigkeit, wiewohl mit unbezwungenen Muth weichen. und hatte daben die Bergnügung, unter deß groffen Alexandri Freunden mit fonderbahrer Bezeugung aufgenommen zu werden. Damit nun diefe fonft befannte Geschichte befto tauglicher gu einem theatralischen Schau-Spiel würde, hat der Boet ferner gedichtet, daß Berdiccas, ein Macedonischer Fürst und General in difem Krieg, deß Königs Porus zwente Gemahlin Zarina, und seine zwen aus erfter Che erzeugte Töchter, Barsene und Romilda zusambt den Indianischen Feld-Hauptmann Attalus, welcher die zu ihrer Begleitung beorderte Bolder commandirte, in einem Wald gefangen bekommen, zugleich aber feiner gefangenen Princeffin Barfene Liebs-Gefangener worden. Wie ihm nun bewuft, daß Attalus ben dem König Porus in hohem Ansehen war, ent= beckte er ihm feine Liebe, und entließ ihn, um in feinem Liebs= Unliegen feiner Sülffe zu genieffen, ber Gefangenschafft. Diefer vorhero schon in die Brincessin Romilda verliebt, die ihm aber ben Pringen Orfanes vorgezogen hatte, erdachte einen Fund, wie er ben diefer ihme von dem Perdiccas an die Sand gegebenen Gelegenheit eine Berwirrung machen, und badurch feine geliebte Princessin sambt der Erone davon bringen könnte. Bu dem Ende beredete er ben Perdiccas, daß die Barfene mit dem Printen Orfanes verstrickt seve; Und als er in das Indianische Lager zurück fam, erweckte er burch ausgestreute faliche Brieffe bei bem Ronig Borns einen eiffersuchtigen Berbacht gegen feine Gemahlin, als ob fie des Alexanders Liebs-Reitungen Gehör gebe, brachte auch dem Pringen Orfanes gleichen Argwohn von der Princessin Romilda mit dem Berdiccas getroffenen Liebs=

verbindung ben, und trieb es endlich so weit, daß, da der König eine Gefandschaft an Alexandern wegen Befrehung der Königin abschicken wollte, er nebst bem Orfanes beschloß, mit unter ihrem Gefolg verkleidet, in das Feindliche Lager zu gehen, um wegen der vermeinten Untren der Königin und Princessin Romilda felbst Rundtschaft einzuziehen, und fich an ihren Seiten-Buhlern zu rächen. Indessen hatte der treulose Attalus Alexandern burch ein vertrautes Schreiben Nachricht gegeben, daß unter def Abgesandten Leuten zwen zu seinem Gefolg nicht gehörig verkleidete Bersonen sich befinden, die ihme nach dem Leben stehen, in Hoffnung, durch diese Lift beede um das Leben zu bringen, und seiner Regiersucht und Liebe aufzuopffern. Als fie nun ben ihrer Ankunfft in dem Keindlichen Lager durch den mit der Königin und Princessin Romilda gehabten Discours und der Worte Dig-Berftand in ihrer gefaßten Giffersucht noch mehr geftärkt, und endlich Alexandern dem Großen entdeckt wurden, thaten fie aus Raseren alles was fie konnten, bisen Monarchen zum Rorn zu reiten und ihren Tod zu befördern : Es wollte ihm aber feine Großmuth nicht zulaffen, einige Ragche an benen in feiner Bewalt stehenden Feinde ausznüben, sondern trieb ihn vielmehr an, dem Porus durch Uebergebung des Brieffs, so ihm Attalus zugeschrieben, die Angen zu eröffnen, damit er feiner Gemablin Unschuld, und dieses Verräthers Untren erkennen möchte. Er gab ihme auch die Königin loß, und mithin die Freiheit, ohn= gehindert nach feinem Lager zu ziehen. Beil aber der großmuthige Borus seine so tren erfundene Gemahlin lieber mit Gewalt aus des Siegers Sänden reißen, als bessen Gutiafeit darvor verbunden senn wollte, so beschloß er zu dem Ende noch eine Schlacht zu wagen, vorher aber mußte Attalus, ber bas ganze Heer an sich zu ziehen gesucht, seine Untreue mit dem Leben bugen. Und als Borns barauff ben Streit mit Alexandern angieng, wurde er von demfelben zum zwenten mal überwunden, und nach empfangenen vielen Bunden endlich gefangen und benm Leben erhalten, da ihme der groffe Alexander nicht nur allein die Frenheit, sondern auch sein Königreich samt einem großen Zusatz geschenct, und ihn zu seinem Freund angenommen. Perdiccas und Orfanes, die inmittelft ihre fälschlich enthundete

Eiffersucht so weit erhitzt hatte, daß sie sich auch in den Augen der beeden Könige des Zwey Kampffs nicht enthalten kunten, wurden endlich auch voneinander gebracht, und nachdem sie ihren Irrthum erkannt, durch glückliche Vermählung an beyde Prinsessisien in den höchsten Grad Menschlicher Vergnügungen gesetzt."

In demselben Jahre wurde noch aufgeführt:

"Die Unglückliche Liebe des Tapfern Jasons. In einem Sing-Spiel, Auf dem Hoch Fürstl. Würt. Schan-Plat vorgestellet. In 3 Handlungen mit 21 Auftritten und einem Prologus". 1698 fl. 8. 85 S. Wit einem Aupfer von G. Shinger. Die Musik von Couffer. Die Oper ist der Fürstin zu Oftsriesland, Christinen Charlotten, geb. Herzogin von Württemberg vom Dichter F. G. Bressand gewidmet. Ursprünglich bestand das Werk aus 5 Akten, in Stuttgart erscheint dasselbe in 3 zusammen-gezogen, wahrscheinlich von Postel. Die eingeschobene "lustige Person" sehlte anch bei der Stuttgarter Aufführung nicht. Die Oper enthält 59 Arien und 6 Chöre.

Die handelnden Personen waren: Jason, Medea, Creon, Crensa, Acastus, Aegeus, Asteria, Idas, ein Bedienter Jason's, Pallas, ein Zigenner und eine Zigennerin. Tänze von Amouretten und einem Zephir. Im Prolog stellte das "Theatrum eine Instige und mit fruchtbaren Bäumen besetzte Gegend an dem Fuß des Bergs Parnassus, samt einer lieblichen Morgen-Röthe" dar. Es erschien "Venus auf ihrem Wagen, und Eupido vor ihr mit vielen flatternden Liebes-Göttern umbgeben."

Das Textbuch führt folgende Tänze an:

Im Prologo: Bon Amouretten und einem Zephir. - In ber ersten Handlung: Lüfte und Spiele ber Jugend.

" " zweiten " : "Tanzen angenehme und schwehre Träume."

" " britten " : Entréeder Chimeren. 2 Scaramouches und 1 Harlequin. Zigenner und Zigennerinnen. Polichinellen. Griechische Helden und Amazoninnen.

Die Handlung war folgende: Medea entflieht mit ihrem Gemahl Jason aus Theffalien, da sie den König Pelias umsgebracht hat. Sie begeben sich zu König Kreon nach Korinth,

zu deffen Tochter Kreusa Jason in heftiger Lieb entbrennt. Um fich der Medea zu entledigen, fohnt er fich mit Acaftus, Cohn bes ermordeten Königs von Theffalien, aus, welchem er Medea überantworten will. Nun verliebt fich aber Acastus "durch eine seltsame Begebenheit in die ihme dem Gesicht nach unbefandte Medea, als er dieselbe von ohngefehr in einem Spatiergang antraff". Er theilte ihr Jason's Racheplan mit und Medea, ohne fich zu erkennen zu geben, entdeckt denselben dem Ronig Megeus, König von Athen, der Kreusa zur Gemahlin wünschte. Medea begibt sich bann in den Tempel des Gottes Reptuns, wo Jason gerade damit beschäftigt war, das goldene Bließ aufguhängen. Sie halt ihm feine Untreue vor; er weift fie ab und nunmehr finnt fie auf "erschröcklichste" Rache. Rreusa bezeugt nämlich große Luft, Medeg's schönen koftbaren Rock zu tragen. Medea geht auf ihren Bunsch ein und beschließt, den Rock zu vergiften: auch ihre mit Jason erzeugten Kinder gedenkt sie "auf eine graufame Art" zu tödten. Inzwischen hat der König Megens das goldene Bließ entwendet und die Princessin Rrensa überfallen, als fie auf der die Stadt umgebenden Promenade spazieren ging. Jason aber hatte von der Sache vernommen, fam, fah und fprang von ber Stadtmauer herunter "und griffe die Räuber herthafftig an" und nahm den Ronig gefangen. Medea verschaffte fich vermittelft ihrer Zauberfunft Eintritt in fein Gefängniß und gab ihm einen Ring, welcher die Eigenschaft besaß, den Besitzer unsichtbar zu machen. Inzwischen fand die Bochzeit Jason's mit Rreusa ftatt. Lettere hatte zu dieser Feier den ihr von Medea geschenkten vergifteten Rock angezogen, und tam wie ihr Bater, ber gu Bulfe geeilt, um das Leben. Zulett kommt Medea "auf ihrem Drachen hergefahren" und zeigt Jason "das Blut seiner von ihr ermordeten Kinder an ihrem noch rauchenden Dolche". Doch wird am Schluß Jason von der Göttin Ballas "durch die Berftirnung des guldnen Flieffes, welches fie an den Plat deg Widders im Thier-Crang segen lieffe, und beg Schiffs Argo" wieder getröftet.

Die Oper beginnt mit folgender Arie des Prinzen Acastus: Unsträfflichen Eisfers preißwürdige Gluth

Verreitet mein Blut

Zu billiger Rache, zu löblicher Wuht, Die Pflicht und die Tugend selbst gibt mir die Waffen, Nechtmäßig zu straffen Der grausamen Mörderin tropigen Muht.

Ein Duett zwischen Medea und Aegens im achten Auftritt hat folgenden Wortlaut:

Winde zerbrechen die stärckesten Sichen, Wellen durchreißen den dickesten Damm, Bliße zerschmettern was ninmer will weichen, Alles verzehret die fressende Flamm; Doch tobt noch grimmer Und ungestümmer Berschmähter Liebe Wuht, Als Winde, Wellen, Bliß und Gluth.

Die komische Figur, der verschmitte Bediente Jason's, Idas, singt n. A.:

Was fehlt mir boch? ich kann mich nicht besinnen? Zwölff Stunden Schlaffs sind mir sehr wol bekommen, Gin Baar Kappaunen und ein Stüdchen Wein, Die ich zum Frühstück eingenommen, Die können auch nicht schädlich seyn.

Als im achten Auftritt Arensa ihrem Geliebten Jason den Wunsch ausspricht, Medea's Rock zu besizen, meint Idas:

Was wiltu viel auf ihren Rock gebencken, Laß ihn vilmehr dir seine Hosen schenken.

An solchen roben Geschmacklosigkeiten fand das damalige Publicum Gefallen, derartige Reimereien bildeten die Würze des Ganzen. Manchen Versen ist dagegen ein gewisser poetischer Schwung nicht abzusprechen. So singt Kreusa im dritten Aufstritt des dritten Afts:

Zarte Lüffte, Die ihr spielet Durch diß Feld, Die ihr durch die sansten Düffte Lieblich kühlet Und das grüne Blätter Zelt, Mit gelindem Hauch beseelet; Ach! erzehlet, Wie vergnügt mein Herhe sen Ueber meines Jason's Treu.

Auch das Duett zwischen Jason und Kreusa im ersten Aft gibt eine Probe von Bressand's Geschick ab:

#### Aria.

Ereufa. Als ich von beiner Augen Licht Entfernet mußte stehen,

Jason. Als mir bein schönes Angesicht Nicht war vergönnt zu sehen: Da feufrte meine Bruft.

Creufa. Da floffen meine Thränen,

Beide. Und meiner Seele ward sonst nichts bewußt, Als Bangigkeit und kummerreiches Sehnen.

Doch jetzt, da ich dich wieder sehe, mein Licht,

Creufa. Berschwindet mein Schmerze,

Jason. Erholt sich mein Herze,

Und achtet der vorigen Kümmerniß nicht,

Beibe. Weil meinem Berlangen Dein fußes Umbfangen

Gedoppelt erneute Bergnügung verspricht.

Postel flickte u. A. folgende Arie ein, die Idas zu singen hatte:

1.

Wer liebet nicht Würste, wem schmeden sie nicht, Beim Schmause find Würste bas beste Gericht, Sie stillen ben Hunger und mehren ben Durst. Ein andrer mag Torten, Pasteten und Ruchen, Bum Leden, jum Schleden, jur Nascheren suchen, 3ch halt es mit einer rechtschaffenen Burft.

2.

Die Knechte, die Herren, die Grafen und Fürsten Sind alle zusammen Liebhaber von Würsten, Man hat sie geliebet, man liebet sie noch, Die Jungsern, die Frauen, die Alten und Jungen, Die haben sich öffters nach Würsten gedrungen, Und wann sies nicht sagen, so benden sies doch.

Sehr effectvoll, wenn auch unmotivirt, ist der Schluß des Singspiels. Es erscheinen

Pallas, Jason, Acastus, Idas.

"Der himmel öffnet sich und stellet vor der Pallas in den Wolken aufgeführten himmlischen Palast; durch denselbigen erssiehet man den Thierkreis oder Zodiacum, in welchem das erste Zeichen des Widders noch unbekleidet steht.

(Pallas, welche mitten in der Gloria ihres Palasts figet.)

Pallas.

Aria.

Wer mit bem Berhängniß fämpft, Wird im ersten Sturm gedämpft, Ist dem Jearus zu gleichen, Der auf wächsern Flügeln traut Und dem Fall sich nahe schaut, Eh' er kann das Ziel erreichen. Wer mit dem ze.

Mein Jason, sei getrost, Der Himmel übt nicht ewig Zorn und Wuth. Ist gleich bein Schicksal ist erbost, So wird bennoch bein tapfrer Muth, Der selbst durch Colchis können fliegen, Den Sternen beinen Ruhm beifügen. Dein gülbnes Fließ foll ewig stehn Dort, wo Apollens Feuer-Pferde Bann sie aufführn den Frühling eurer Erde, In gülbnen Begen gehn.

(Hierauf setzet bas Gefolge der Pallas das guldne Fließ an den Ort des Widders.)

Und du berühmtes Schiff! dein fühner Mast Sei auch befreit von Triton's wüsten Wellen. Du solt am ewigen Palast Dich in der Sternen Neihen stellen, Damit des Jason's Ruhm: Gerücht Sei ewig wie der Sternen Licht.

(Das Schiff Argus erhebt sich aus der See und wird ein Gestirn unterwärts des Thier-Areises.)

Ja fon. So will mich doch ber himmel wieder tröften.

Acaft. Das Unglud weicht, wenn es am allergrößten.

Joas. (Ich fürcht', es wird heut noch geschehn,

Daß meine Bürft' auch nach ben Sternen gehn.)

Ballas. Die Schidung wird bir fünftig gunftig fein.

Safon. | Cin tapfrer Muth geht allen Zufall ein.

## Aria.

Pallas. Nach ausgestandnen herben Schmerzen
Läßt sich die Freude wieder sehn.
Apollo läßt sein Licht ausgehn,
Benn nach der Sterne bleichen Kerzen
Aurorens frohe Blicke scherzen.
Und wenn die Lüste wolkigt sein,
So zeigt sich, eh' man's meint, der güldne Sonnenschein.

### Alle.

Laßt bann die Lüfte wolkigt sein, Es zeigt sich, eh' man's meint, der güldne Sonnenschein. (Finis.)

"Alarich in Pulcheriam verliebt. Sing=Spiel, Auf Dem Soch- Fürstl. Bürttembergischen Schau-Blat vorgeftellet." Sine loco 1698, fl. 8. 59 S. Mit einem Rupfer. In 3 Sandlungen mit 59 Arien, hierunter einige Duette. Der Componist ift nicht genannt, auch Chrysander und Mattheson führen die Over nicht an. Sollte bas Werk ein in Stuttaart entstandenes und von Couffer componirtes fein? In der "Borerinnerung an den Leser" beifit es: "Alarich erscheinet, nach der von Ihm im Sabr Chrifti 410 eroberten Stadt Rom, auf hiefiger Schan-Bühne, in einem Sing-Spiel; wie Er, von feiner gefangenen Bulderia felbsten in die lieblichen Fesseln ber Liebe geschlagen, und endlich mit einem gewaltigen Tod davon befreyet wird. Torismond aber ziehet, samt seinen Sclaven-Rleidern, die Furcht aus, Seine trengeliebtefte Bulcheriam zu verlieren; und Diese fleidet ihn bei gludjeeliger Befreiung der Stadt, neben fich, in Burpur ein. Tyrannei und Rache, Gifer-Sucht, erdichtete und wahre Liebe, streiten durch das gante Spiel so verwirrt untereinander, daß es, wenn man im Lefen nicht gar genau eines aus bem andern klaubet, so leicht nicht auszuwickeln ift. Ich versichere aber, daß die lebhafte Darftellung auf der Schau-Buhne nichts in beinem Bergen übrig laffen werde, was einigen Scrupel au machen tüchtig ift; Außer benen jenigen geringen Gewiffens-Fällen, welche dem Geschicht= und Zeitrechnung=Berftändigen auffteigen fönnten; aus welchen fich aber, fo wol der Urheber, als Aufführer, in befter Form bittet."

# Berfonen der Opera:

Alaricus, König ber Gothen. Arfindo, beğ Marichs General. Bulcheria, Kayserliche Brinzessin. Torismondo, Kömischer General, ber Pulcheriae Liebster. Licinia, ber Kayserin Mädgen. Theodofius, Rayserl. Bring. Honorius, Römischer Rayser.
Baleria, Rayserin.
Ergilbo, Gothischer Officier, Liciniae Liebhaber.
Gothische Goldaten.

In ber erften Sandlung. 1. Gin Felb-Lager an ber Stadt Rom.

- 2. Gine Galerie.
- 3. Alarici Zimmer.

# In der Anderen Handlung.

- 4. Gin Mal'd mit einem Sieges Bogen.
- 5. Gin Garten und Grotte.

# In der Dritten handlung.

- 6. Alarici Zimmer.
- 7. Die Ctabt Rom.
- 8. Bulcheriae Zimmer.
- 9. Ein Wald.

- 10. Alarici Zimmer.
- 11. Ein Wald.
- 12. Die Stadt Rom mit ber Tyber und einer Brüden.

Im erften Auftritt erscheint Alarich "in Begleitung seiner Soldaten, mit dem Degen in der Hand."

### Aria.

Ularich. Ihr Duiriniens Pracht-Gebäude Lernet jest mir dienstbar werden. Leget euch mit Schmach und Leyde, Hier zur Erden: Da euch meiner Waffen Schallen, Gleich als des Donners Streich gebeut zu fallen.

> Ihr Tarpejens stolte höhen, Schmelzt vor euren Unglücks-Wettern, Die Such heißen untergehen, Und zerschmettern: Zittre Rom vor meinem Degen, Der gleich ber Götter Strahl dich fan erlegen.

Bulcheria singt ben Alarich mit folgender Arie an:

Grosser König, tapffrer Fürst, Nun Bellona dir mein Leben Nebst dem grossen Kom ergeben So du jetzt an Ketten führst, Hoff' ich, daß du meiner Ehren Wehrte Erone zu versehren, Dannoch nicht belieben wirst. Grosser König 2c.

In diesem poetischen Schauerstil ist so ziemlich das ganze Libretto abgefaßt. Im ersten Auftritt des dritten Afts singt Alarich die schöne Pulcheria mit den Worten au:

> Last ihr angenehmsten Wangen Euch boch küffen nur einmahl; Wo so schöne Rosen prangen, Wil ein König sich entbrechen Seiner Qual.

Im 17. Auftritt harangirt Ergisdo seine Soldaten mit fol- gender Arie:

Frisch auf, ihr Bursche! die ihr mir Als eurem Herrn zu solgen psleget! Laßt sehn, wie eure Faust sich in den Waffen reget, Da ich den Mars euch selber stelle für? In diesem Holke soll es mir gelingen. Die Hosnungs-Sonne, die als wie erstorben lag, Zu ihrem vorgen Licht zu bringen, Ja aus der Unmuths-Nacht den heitern Freuden-Tag, Wenn dieser kalte Strahl wird dringen Durch die nichts-würdge Brust, die mich zu äffen pslag, Und daher werden wir jeht müssen Ein wenig hier verborgen seyn, Bis die Hochmüthge kommt: da sie mit Schmert und Bein Soll fühlen ihren Tod vor meinen Füssen.

"Erwina oder die in Liebe verwandelte Widerwertigkeit, in einem Schäferspiel auf den Geburtstag der Princessin Eberhardine Ludovica von Bürtenberg am 11. October 1698 aufgeführt." Stuttgart kl. 8. 22 Seiten. Dem Ganzen ging ein kleines Borspiel voraus, in welchem Sylvia auftritt und folgende Arie fingt:

Auf! auf! ihr Musen. Söhne! Macht einen Freuden. Schall Mit stardem Wiederhall.
Schalmenen und Geigen Laßt heute nicht schweigen.
Prinzessin, Euch Schöne
Soll dieses Gethöne
Sich fröhlich bezeugen.

Die Personen des Singspiels waren: Erwinia, Tancredi, Sylvia, Guido und Satir. Das Ganze besteht aus 17 Auftritten, 27 Arien, 2 Duetten und 2 Chören. Der Componist ist nicht ge-nannt; vielleicht rührt die Musik von Cousser ser.

Im ersten Austritt wandelt Erwinia einsam im Garten zur nächtigen Stunde. Sie beklagt in einer Arie ihr Geschick, nur zum Weinen geboren zu sein. Es naht sich ihr, während sie von Tancred, dem Heißgeliebten, träumt, Gnido. Sie weist ihn von sich. Mit einer Rache-Arie zieht er ab. Sylvia erscheint nunsmehr auf der Bühne.

## Aria.

Sylvia. Richts kann meinen Sinn vergnügen, Ich erwähle nichts, als Waffen, Wilber Thiere Grimm zu straffen, Und den Wäldern obzusiegen.

Tancred nähert fich und bekennet ihr seine Liebe. Sie stellt sich, als ob sie dieselbe erwidere, dasselbe Spiel treibt sie mit Guido.

Aria.

Cuch bende, meine lieben Cuch bende, bett' ich an; Wie kan euch benn betrüben Deß Ciffers falscher Mahn? Es kan mich ja vergnügen Daß ich so kan diß Narren-Baar betrügen! Sie kommen täglich hergetretten, Mich gleichsam Göttlich anzubetten, Je weniger ich Liebe fühl, Je mehr erfreut mich dieses Gecken-Spiel.

#### Aria.

Blinde Buhler, alberne Hergen! Kennet ihr die Schönheit nicht? Eure Schmerken Sennd ihr Scherken, Holdes Reden, füsses Lachen, Das euch so vergnügt kan machen, Führt euch heimlich um das Licht.

In derselben Weise hintergeht Sylvia den Satir.

### Aria.

Satir. Ich fühle Tobes-Stich, Bon beiner Augen Blitzen, Wann beine Heilung mich Richt zeitlich wird beschützen.

## Aria.

Sylvia. Dein Beginnen und Verlangen, Reimet sich gar nicht mit mir, Ob ich schon gemählig fühle, Daß die Liebe nach mir zihle, Find ich keine Treu in dir.

Als er aber zudringlich wird, ftößt sie ihn von sich und wirft ihn zu Boden.

Die folgende Scene spielt sich zwischen Guido und Er- winia ab.

Aria.

Guibo. Raferen!
Steh mir ben!
Ungetreue Schönheit macht,
Daß mein Hertz mit Rach ergrimmt,
Nichts, dann lauter But anstimmt,
Weil sie mich nur verlacht.

Aria.

Erwinia. Stoßet all'
Daß er fall'
Stechet, stoßet, hauet zu!
Graufamkeit! entzünde bich
Sterben muß der Wüterich,
Der Stöhrer meiner Ruh.

Chor.

Dapffer brauff!
Frischer Hauff!
Blancke Schwerter! schlaget brein!
Ich will sechten in bem Streit,
Difer Urm soll siegen heut,
Ich fürchte nichts, nein, nein!
Ergieb bich. Er w. Tobt must sein.

(Folget der Rampff. Guido wird verjagt.)

Doch wendet sich endlich alles zum Guten; Gott Cupido thut seine Pflicht, und Erwinia und Tancred wie Sylvia und Gnido werden ein glücklich Paar.

Ein Chor beschließt das Singspiel:

Guibo.

Eifersucht, Migverstand, weichet von hinnen, Borige Liebe kehr wieder zurück, Fasset nun Flammen, kaltsinnige Sinnen, über bem Wechsel ber lieblichen Blick.

In demselben Jahre wurde ein kleines, dem Herzog Cbershard Ludwig gewidmetes Schäferspiel von Cousser aufgeführt. Der Titel lautet:

"Der verliebte Wald. Hirtengedicht in einem hochsteutschen Singespiel."

Der Text zu bemfelben ift uns nicht zu Geficht gekommen. Das Singspiel soll aus Arien und Chören bestanden haben.

#### 1699.

"Der in seiner Freyheit vergnügte Alcibiades. Zu Ehren der Durchleuchtigsten Fürstin und Frauen, Magdastena Sibylla, 2c., Als Dero Höchstserfreulicher Geburts Zag, Den 28. Monats Zag April An. 1699, Hochsfeherlich begangen wurde In einem Sing Spiel, vorgestellet. Mit einem Prologus. Stuttgart bey P. Trenen." fl. 8. 58 Seiten. In drei Handlungen. Mit 51 Arien, 4 Ductten und einem Chor.

Die Musik ist wohl von Steffani, der Text von Ortensio, denn die Oper wurde unter demselben Titel 1697 in Hamburg, um 1700 in Braunschweig aufgeführt.

Die Handlung ist kurz folgende: Alcibiades wird von den Athenern in contumaciam zum Tode verurtheilt, weil er dem König der Lacedämonier, Agis, den Kath ertheilt hat, die Grenzfestung Decelea zu belagern. Seine Geliebte Aspasia, die mit Pericles zu entsliehen versucht, wird von Ansander gefangen, welcher sie seiner Braut Timea schenkt, deren Genealogie uns unbekannt ist. Nun hat aber Alcibiadens' Herz Fener zu Timea gefangen und sich bei ihr "ziemlich infinuirt: Als er aber Aspasien inne ward, gedachte er zwar sich der alten Liebe zu bedienen, aber doch die neue nicht zu quittiren". Timea wird also von Alcibiades und Lysander, Aspasia von Agis, Pericles und Telemide, einem Freunde des Alcibiades, geliebt. Nunmehr entstehen complicirte Berwickslungen, die ihren Höhepunkt erreichen, als die verschiedenen Nebenbuhler in einer stocksinstern Racht Aspasien in ihrem Garten zu gleicher Zeit zu besuchen gedenken. Schließlich entslieht Aspasia

mit Pericles, allein Agis holt sie wieder zurück. Als er jedoch ihren Namen und Stand ersahren, "hielt er höslich" und setzte sie auf freien Fuß. Das Ganze schließt zur allgemeinen Zufriedensheit. Nur Alcibiades "war viel zu eytel, als daß er sich allezeit mit einer allein zu begnügen, und alle andere Schönheiten zu meyden, hette entschließen können."

Bier einige Proben des Textes:

Im 11. Auftritt des ersten Attes singt die geistwolle Verstreterin der griechischen demi-monde:

Es ist ein hartes Harren, Ben Hose bienstbar fein; Jeboch ber Liebes-Karren Schneibt zweymahl härter ein.

Und im Berein mit ihrem philosophischen Berehrer:

Noht, Gefahr und Unglück schliesset, Mehrentheils Bergnügen ein: Honig, eh man es geniesset, Bflegt bem Stachel nah zu senn. (Wird getanket.)

Ronig Agis fingt im 8. Auftritte bes britten Afts:

Der muß über Gifft nicht Klagen, Wer die Schlang im Busen hegt: Offt hat die Gluth gefressen, Der vermessen, Dehle zu den Flammen trägt.

"Le Rivali Concordioder Die versöhnte Nebensbuhler. Zu Ehren Dem Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn Eberhard Ludwig 2c. Als Dero Höchsterfreulicher Geburts Tag, Den 18. Monats Tag September. An. 1699. Hochsfehrlich begangen wurde, In einem Sing-Spiel vorgestellet. Stuttgart, gedruckt und zu finden bei Paul Trenen, Hoff- und Cangley Buchdruckern. In 3 Handlungen." fl. 8. 56 Seiten.

Der Componist ist nicht genannt, doch rührt die Musik wahrs scheinlich von Agostino Steffani her 1). Die Oper enthält zwei Chöre, 9 Arien, 6 Duette und 1 Terzett.

Das Sujet ist kurz folgendes. Bei einem Opfersest hatte man einstens der Diana vergessen. Aus Rache sandte die beleidigte Göttin den Frevlern ein "ungeheures wildes Schwein", das alle Felder und Fluren zerstörte. Weleager, König der Caledonier, sammelt seine Jagdfreunde um sich, um eine fröhliche Sauhah zu veranstalten. Unter den eingeladenen Gästen besindet sich auch die arkadische Princessin Atalanta, die Geliebte des Königs. Atalanta hat das Glück, das Schwein zuerst anzuschießen, und nun entspinnt sich im 9. Austritt der ersten Handlung folgende rührende Scene. Theseus und Jason freuen sich des endlichen Sieges und Meleager spricht:

Nimm schönste Atalanta (Hier präsentiert er seiner Geliebten den Schweinskopf) Was meine Hand dir reichet dar, Und billich vor das deine wird geschätzet, Weil du das Wild zum ersten hast verletzet.

Meleagers eifersüchtige Nebenbuhler sind aber Jason und Thesens, und es entstehen dadurch, daß die Geliebten Beider, Ariadne und Medea, in die Handlung eingreifen, mancherlei Verwicklungen. Doch endet das Ganze im Frieden, und Meleager bleibt "im ruhigen Besitz seiner unvergleichlichen Atalanten."

"Junio. Ein Sing-Spiel in drey Handlungen und einem Borspiel. Mit Arien und einem Grands Ballet von heroischen Schäffern und Schäfferinnen. Zu Ehren der Geburtsfeier der Princessin Ebershardina Ludovica von Bürtemberg am 11. Detober 1699." kl. 8. 38 Seiten. Stuttgart bei Paul Tren.

Als Textprobe diene folgende Arie eines Dieners, der im Jagdcoftum auftritt:

¹) Die Oper ist nicht identisch mit jener von Chrysander in den Jahrsbüchern I. p. 245 angeführten "Atalanta oder die verirrte Liebhaber", welche 1698 in Braunschweig zur Aufführung kam.

Auch das Hetzen Mit den Netzen Hat kein kluger Mensch erdacht, Man muß hin und wieder laufen Und wird, follt man noch fo schnaus fen, Nachts zu Saufen hergebracht.

Anch die Kunde von der Aufführung eines Schauspiels in diesem Fahre ift uns erhalten geblieben. Um diese Zeit scheinen überhaupt die ersten Schauspieler angestellt worden zu sein, während früher, wie wir wissen, der Hofadel und die Mitglieder der fürstelichen Familie selbst in den Comödien auftraten. Dagegen werden in den Kechnungen von 1699 auf 1700 zum ersten Male "Hofcomösdianten" erwähnt. Hier treffen wir auf folgende Stelle:

"Jacob Wilhelm Augustin und Johann Fromm, beebe Hofcomödianten ist vermöge Decret, 21. Merz 1699, zu einem jährlichen Wartgeld, jedem 100 Thaler dergestalt bestimmt worden, daß sie darfür obligirt sein sollen, jederzeit auf Ersordern anhero zu kommen."

Gin ständiges Schauspiel existirte demnach noch nicht, sondern die beiden Comödianten erhielten ein gewisses Wartgeld, welches sie verpflichtete, sofort an den Stuttgarter Hof sich zu begeben, wenn ihre Mitwirkung gewünscht wurde.

## 1700.

"Medea. Zu Ehren Der Durchl. Fürstin und Frauen Johanna Clisabetha Hertzogin zu Württemberg 2c. Als dero Höchst erfreulicher Geburts = Tag Den 3. Monats = Tag Detober Anno 1700 höchst = seierlich begangen wurde, In einem Singe = Spiel vorgestellet. In drei Handlungen." Stuttgart bei Paul Tren. kl. 8. 68 Seiten. 60 Arien und ein Chor.

Der Componist ist nicht genannt, doch wird es wohl die gleichnamige Oper von Antonio Giannettini 1) sein, welche 1692

<sup>1)</sup> Giannettini Antonio geb. in Benedig 1649, gest. 1721 in Modena als Hofcapellmeister. Nach Mendel soll er gegen Ende des 17. Jahrhunderts sich in Hamburg aufgehalten haben, doch erwähnen weder Mattheson noch Chrysander dieser Thatsacke.

in Braunschweig und 1695 in der Uebersetzung von Postel in Hamburg aufgeführt wurde 1). Dem Singspiel ging der übliche Festprolog voraus, in welchem Jupiter, Pluto, Neptun, Aethra und Cybele auftreten. Derselbe enthält 7 Arien und einen Chor. Wir theilen folgende Stelle daraus mit:

## Aria.

Jupiter. Weg heut mit den Donner-Keulen, Wo man fpielt mit Amors-Pfeilen; Heut will unfre Götter-Zahl Eine Gottheit noch vermehren, Die ich Juno gleich will ehren.

#### Aria.

Methra. Sch eröffne mein frenes Bezelt. Welches umschlieffet das Runde der Welt; Es blasen die Winde Ein Freuden-Fest aus! Spiele Zephirus immer gelinde, Aeolus fturme ber Thetys ihr Hauß. Du geflügelte Mufic, erflinge, Lagt hören ber Stimmen anmuthigen Schall. Fak Echo den Sall. Daß er Simmel und Erden burchbringe! Die Fürstin bringt beut Uns fröliche Zeit: Auf, Bauden, Trompeten, Kagotten und Klöten, Ein Bivat stimmt an, Was fingen nur fan.

#### Aria.

Cybele. Mein Vergnügen steigt frölich empor, Beil ich die Mutter bes Landes stell vor,

<sup>1)</sup> Siehe Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 1877 p. 217 und Jahrbiicher I. p. 209.

Ich theile mit Freuden Den Segen heut aus; Beil ich alle Geschöpffe muß weyden, Erfüll ich auch dieses Hoch-Fürstliche Hauß; Sine Fürstin ist heute gebohren, Die unsre neu-grünende Hoffnung vermehrt, Durch welche man ehrt Sinen Bringen, vom Himmel erkohren; Schenck, Bacchus, heut ein

> Den ebelsten Wein, Der alles kan setzen In höchstes Ergetzen, Geniesset nun heut Der frölichen Zeit.

## Aria.

Neptun. Auf! auf! ihr Fluten! brüftet euch, Ihr Wellen, fanget an zu braufen, Brich Aeolus aus beiner Clausen; Wo eine folche Meer:Sirene Macht ein Gethöne, Da siht es keinem Schiff:Bruch gleich; Auf! auf! ihr Fluten! brüftet euch.

Aria.

Bluto. Es rasseln,
Es prasseln,
Die Flammen
Zusammen!
Ein Feuer der Freuden,
Die Augen zu weyden,
Will Bluto vorstellen
Mit seinen Gesellen;
Dämpst der Fürstin Augen-Feuer
Richt der Höllen Ungeheuer?
Kan sie nicht mit holden Blicken,
Selbst den Ort der Qual erquicken?

Tutti.

Der groffe Beift ber Belt, Sett feine Rrafft gufammen : Das runde Simmels Belt. Ehr't biefer Mürftin Nahmen. Es lebe dann den Simmels Chen-Bild! Def Fürsten Luft, und unfres Landes Schilb!

"Die wiedergefundene Hermione. In drei Sandlungen mit einem Brolog."

Es ift dies dieselbe Oper, welche am Braunschweigischen Sofe ben 11. Februar 1686, in Hamburg 1695 aufgeführt wurde. Der Componist war wiederum Giannettini.

Da wir weder auf bem Staatsarchiv noch auf der Rönigl. öffentlichen Bibliothek bas Tertbuch vorfanden, fo geben wir ben Anhalt beffelben nach Chryfander wieder 1). König Neoptolemus hat Hector's Wittwe Andromache die Che versprochen, liebt aber Hermione, die Tochter der Helena, "wobei diese als eine getreue Liebhaberin ihres Orestes, jene als eine junge galante Mittwe aufgeführet wird, in welchen zwei Studen Diefes Schanspiel in etwas von der fostlichen Tragodie des Euripides, die er unter dem Namen Andromache uns hinterlassen, abgehet, weil daselbst der Character dieser beiden Bersonen gar anders wird vorgestellet, souft im übrigen wol das Ansehen hat, daß es aus bemfelben genommen. Es ist dieses Stück aufänglich in Italianischer Sprache geschrieben und in derselben auf einem benachbarten Hochfürftl. Schauplat (nämlich in Braunschweig) aufgeführet worden, mit der musikalischen Composition eines portrefflichen Italianischen Meisters namens Giannettini. Und ift aus Dieser Urfache dem geneigten Leser eine Erinnerung zu thun, daß, weil man die schöne Stalianische Musik zu behalten verlanget hat, ihm nicht frembo möge vorkommen, daß in einigen Arien ein fo irregulares carminis genus zu finden fei. Ferner ift zu bemerken, daß man eine Person darin verändert und anftatt eines alten Hof-Meifters oder Raths einen furtweiligen Anecht

<sup>1)</sup> Leipziger Allgem. Mufit-Zeitung 1879 p. 402.

aufgeführet, damit durch einige Abwächselung das Gemüth der Zuschauer so viel mehr möchte ergetzet werden." Diesen kurze weiligen Knecht wird man wohl in Schwaben entsprechend nationalisirt haben. Wir heben folgende Stellen aus der Chrysfander'schen Mittheilung hervor:

Hermione und Orestes singen im 15. Auftritt des ersten Attes folgende Arie zusammen:

Berhängniß, ach! was hastu vor?
Ich schweb auf wüsten Wellen.
Eröffne doch bein gütigs Ohr,
Wich an den Port zu stellen.
Berhängniß, ach! was hastu vor?
Ich schweb' auf wüsten Wellen.

Hermione ist lange im Zweifel, ob es wirklich Orestes ist, da er sich verstellt; doch kann sie nicht glauben, daß es Täusch=
ung ist, und so singt sie in frendiger Zuversicht zu Anfang des
zweiten Aftes:

Der Himmel wird nicht allezeit Mit Blitz und Donner knallen: Denn wie die Nacht ihr Schrecken-volles Kleid, Wenn Phoebus Hand die Morgen-Rosen streut, Läßt in den Abgrund fallen; So hosst mein Geist, daß nach der Traurigkeit Die Freude werd' in meinem Herzen wallen: Der Himmel wird nicht allezeit Mit Blitz und Donner knallen. Auf denn, mein Herz, auf, und sei bereit, Ermuntre dich, dein Glück ist nicht mehr weit, Laß itzund Lust vor Herzeleid In deinen Ohren schallen: Der Himmel wird nicht allezeit, Mit Blitz und Donner knallen.

In dem Berhör, welchem auf des Königs Befehl Orest durch Diplus unterworfen wird, kommt auch ein satirischer Seitenhieb auf die Kastraten vor: Diplus. Dein Ram?

Dreft. Erindo.

Diplus. Bo bein Vaterland?

Dreft. In Thebe.

Diplus. Was bein Handwert?

Dreft. Beil ich bin

Berschnitten, hab ich mich begeben Bur Singe-Kunft.

Bald darauf aber bekennt er:

Orest. Verstellung weg, mich soll ber Tod nicht schrecken, Ich bin Orestes, ja. (III, 12.)

"Der hochmüthige Alexander. Sing-Spiel in drei Handlungen mit einem Prologus, acht Berwandslungen und 56 Arien." Stuttgart. fl. 8.

Die Musik war von Steffani, die Dichtung von Hortensio Mauro, Hannover'schem Hofpoeten. In dem Borspiel werden die Götter von den Künsten bedient; die Musika singt u. A.:

Es vergeht burch mein Getöne Des Gebichtes härtigkeit. Eine angenehme Schöne Und Sirene Bringt nichts benn Zufriedenheit.

Der große Alexander spielt gerade keine chrenvolle Rolle, denn bei der ausbrechenden Empörung sucht er das Weite, um seiner geliebten Rogane alsdann folgendes Geständniß in einer Arie abzulegen:

Zweier schönen Augen Prangen Ucht ich mehr als Thron und Reich; Wär ich elend, arm, gefangen, Gilt es mir doch alles gleich; Mein Bergnügen, mein Berlangen Find ich bloß allein bei Euch!

In Hamburg war die Oper bereits im Jahre 1695 unter Couffer aufgeführt worden.

Noch im selben Jahre 1700 wurde in Stuttgart, wo, wie wir bereits aus Kapitel II wissen, Cousser seit 17. April als Obercapellmeister angestellt war, die Opern Jason und Porus wiederholt aufgeführt.

1701.

Am 28. April wurde zu Ehren des Geburtstages der Hers zogin Magdalena Sibylla die bereits angeführte Oper "Der in seiner Freyheit vergnigte Alcibiades" wiederholt.

Am 18. September fand die erstmalige Aufführung der Oper: "Floridaspe oder die gerechtsertigte Unschuld" zum Geburtstag des Herzogs "auf absonderlichen Besehl" der Herzogin Johanne Elisabethe statt.

Die Oper soll aus drei Aften bestanden und eine Menge Arien enthalten haben. Das Textbuch haben wir nicht aussindig machen können. Weder Dichter noch Componist sind in den Aften genannt, vielleicht rührte die Musik von Cousser her. Die Handlung spielte sich im alten Theben ab.

Um 11. October wurde zu Ehren des Geburtsfestes der Bergogin Johanna Elifabeth und der Bringeffin Cberhardine Ludovica die Oper: "Mechtilde auf einen Tag celebriret." Das Werk bestand aus drei Sandlungen mit einem Prolog, und foll ausschließlich Arien enthalten haben. Auch den Text dieses Singspiels haben wir leider nicht aufgefunden. Ginen Anhaltspunkt bieten uns nur die Privataufzeichnungen des verftorbenen Finangrath von Moser, deren Durchsicht ich der Güte des herrn Professor hartmann verdanke. Als han= delnde Bersonen werden aufgeführt Bergog Beinrich der Löwe, Mechtilde, seine Gemahlin, Idalbe, Raifer Friedrichs Tochter. Aus den wenigen Notizen Moser's geht aber so viel hervor, daß "Mechtilde" baffelbe Singspiel war, welches 1689 in San= nover heraus fam, und beren Berfaffer die ichon oft genannten Ortenfio Mauro und Steffani waren. Im Jahre 1696 wurde bas Werk unter bem Titel "Beinrich ber Lowe" in ber Fiedler'schen Uebersetung in Samburg aufgeführt. Rach den Aufzeichnungen Moser's fingt Eurillo, der Bage des Liebhabers Us= maro, welcher die Geifter und Teufel zu Bundesgenoffen hat, im erften Auftritt des dritten Afts:

Will man seyn bei Hof erhaben Muß man seyn ein Vieh baben: Wie ein Has nicht Ruhe haben, Wie ein Pferd im Sprunge traben, Plaudern wie ein Papagey.

Aus dieser Stelle erhellt mit Sicherheit, daß wir es hier mit einer und derfelben Oper zu thun haben. Aus welchem Grunde derselben in Stuttgart ein anderes Mäntelchen umgehängt und ber ursprüngliche Titel in "Mechtilde" umgeandert wurde, wissen wir nicht, thut auch nichts zur Sache felbst. Nach Chryfander 1) beginnt die Oper folgendermaßen: "Der Schauplat ftellet vor einen See-Sturm und in selbigem den Bergog Beinrich nebst seinem Diener Lindo auf einem Schiffe, welches vom Ungewitter bin und wieder geworfen wird". Beinrich läßt sich von feinem Diener in eine Saut einnähen. Alsbann "ftoft bas Schiff gegen einen Felsen und gerbricht. Beinrich schwimmet in der Saut, darein er genähet worden, fo lange, bis er von einem Greif angefasset und in die Luft geführet wird". Der Greif fliegt mit bem Herzog in fein Nest, das sich auf einem Baume im Balde befindet. heinrich wird jedoch von den Jungen nicht verzehrt, sondern er weiß sich aus der Saut zu befreien und die Brut gu erwürgen. Gin Löwe naht, um die Jungen zu verspeisen, der alte Greif tommt dazu, und nun entsteht ein Rampf zwischen Greif und Löwe. Seinrich bricht einen Baumaft ab und hilft bem Löwen. Derfelbe erweift sich ihm hiefur bankbar, bringt ihm Wildbret und leiftet ihm Gefellschaft. Beide machen dann die lange Reise vom Drient nach dem Kaltberg vor Lüneburg durch die Luft. "Gine Wolfe bringet den Bergog Beinrich nebit seinem Löwen und sett ihn auf gemeldeten Berg nieder". Aber hier überfällt den Bergog "ein Geift", nämlich der "Tenfel". Als auch diefer überflüffige Teufel überwunden ift, gelangt der Bergog noch zur rechten Zeit in sein Saus, denn Mechtilde fteht gerade im Begriff, um fich, wenn auch gegen ihren Willen, mit einem Anderen zu vermählen. Der in einen Becher geworfene Ring führt die Erfennung berbei.

<sup>1)</sup> Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 1879 p. 438.

Wir führen folgendes Duett zwischen Mechtilbe und ihrem Anbeter Almaro an:

Mechtild. Es verfällt das Laub der Aeste
Durch die Fröste:
Doch der Palmen tapsern Zweigen
Sieht man keinen Winter an:
So auch muß sich Unglück neigen,
Wo es Großmuth sinden kann.
Ulmaro. Schlechte Gluth kann bald verrauchen
Durch ein Hauchen;
Doch der Sonnen eble Flammen
Löscht kein Wind noch Nebel aus:
Und ein Helb verlacht zusammen

Im selben Jahre wurde die bereits erwähnte Oper Alcibiades aufgeführt. Bon Singspielen, die in den folgenden Jahren zur Darstellung gelangten, haben wir keine Textbücher vorgefunden. Nur noch aus dem Jahre

Alles Unfterns Sturm und Graus.

## 1705

liegt uns das Libretto eines Singspiels vor; dasselbe nennt sich: "Die verirrten Liebhaber. In einem Sing-Spiel, Aufdem Hoch-Fürstl. Würtembergischen Schau-Plat aufgeführt. Mit einem Prologe." Stuttgart, P. Treu. kl. 8. 70 Seiten.

Wenn auch im Stoff dem bereits erwähnten Singspiel "Le rivali concordi" von Steffani und Ortensio ähnlich, so ist doch obiges Singspiel in der Aussührung grundverschieden. Es wird wahrscheinlich dasselbe Werk sein, welches unter dem Titel "Atalanta, oder die verirrten Liebhaber" in Brannschweig im Jahre 1698 aufgeführt wurde. Der Text ist von Bressand, der Componist unbekannt. Das Singspiel besteht aus drei Atten und enthält 75 Arien, 6 Duette, 1 Terzett und 5 Chöre.

Die Personen des Prologs, welcher 8 Arien ausweist, waren La Fede publica, Ragion di Stato und il Marte, diejenigen des Singspiels:

Atalanta, ein Sagerische Bringessin aus Tegaa, Liebste bes Meleagers. Meleager, Brints von Calidonien.

Thefeus, Brint von Athen.

Birithous, Brint ber Lapithen aus Theffalien, Freund bes Thefeus. Phaedra, Prinzegin aus Creta, versprochene Braut des Theseus.

Sippodamia, versprochene Braut bes Birithous.

Clarette, ber Atalanta Bediente.

Straton, Bedienter bes Meleagers.

Lorar. Bedienter bes Theseus.

Beränderung des Schauplates in ber Opera.

In ber erften Sandlung. Gin Garten. Ein Wald mit einer verwachsenen Sole.

Ein Königlicher Borhof.

Eine Stadt mit einem Feldlager, Ein See-Bafen mit Schiffen. Ein Königliches Zimmer. Ein Königlicher Garten.

In ber andern Sandlung. In ber britten Sandlung. Gin Tempel aufferhalb ber Stadt.

Der Stoff bes Singspiels ist insofern verschieden von jenem zu "Le rivali concordi", als Thefeus und Pirithous fich in Atlante verlieben, obwohl die Beiden bereits mit Phadra und Hippodamia versprochen sind. Die Freunde verwandeln sich in bittere Gegner, und es entstehen hierdurch eine Menge verwickelter Situationen. Auch die beiden Buffos, die Bedienten Straton und Lorax, sowie die Soubrette Clarette, sind in Le rivali concordi nicht vorhanden. Somit unterscheidet sich bas Libretto in wesentlichen Bunkten von jenem des letteren Singspiels, ja man darf fagen, daß daffelbe bis auf die Jagdscene ein durchaus nen überarbeitetes ift.

Gleich im ersten Auftritt des ersten Aftes singt Lorar, der Bediente des Thejeus, feine Geliebte, das Rammerzöschen Clarette, mit den füßen Worten an:

> Clarette! Du siehst so fein und nette Um beinen Schnabel auß,

Drum laß dich einmahl hergen, Mein Maul wird dich nicht schwärten, Du lose Fledermauß.

(Er will fie füssen.)

Clar. Bas follen doch die Poffen heißen?

Lor. Berstehstu denn nicht Teutsch, ich liebe dich, Und muß dich küffen, ob du mich Gleich solst in mein Mäul'gen beißen,

(Er füffet fie mit Gewalt, fie aber beiffet ihn ins Maul.)

Lor. Ach weh! ach weh!

Clar. Geh bu verledte Biege geh!

Meleager fingt in überwallendem Liebesglück:
Süffeste Triebe,
Bergnügtester Liebe,
Wehrteste Flammen glückseeliger Glut!
Was kan mehr verlangen,
Was kann mehr empfangen
Ein liebender Muth?
Süffeste 2c.

Wie Thesens und Pirithous in Atalante, so find die beiden Bedienten Lorax und Straton in Clarette verliebt. Der Liebes=kummer verleitet Straton zu folgendem Stoßsenfzer:

## Uria.

Du Fliegen-Klatsche aller Grillen, Du Lösch-Kappier ber Traurigkeit, Wenn willt du bessen Wunsch erfüllen? Der sich zu eigen dir anbeut. Du Honig-Pemme süsser Freuden, Ach ende doch einmahl mein Leiden.

Man wird unwillfürlich an die erste Arie des Leporello im Don Juan erinnert, wenn Lorag singt:

. Rur lauffen und rennen Das hat man zu Lohn Sonft trägt man ben Hofe nichts weiters bavon. Stets Arbeit und Plage Ben Nacht und ben Tage! Und thut man es schon So muß man doch offtmals die Finger verbrennen.

Was man damals Hof und Publikum zu bieten wagte, geht aus folgender Scene zwischen Clarette und ihren beiden Berehrern hervor:

Lor. Neu ist sie ihm ohn alle Wiederkehr; Gedult! es gibt noch mehr.

Strat. A propos, wie stehts um unser Fregeren?

Berd ich nicht bald die Belle beiner Gunst ersteigen?

Sag an, was mennest du?

Clar. Ich börffte balb barmherpig feyn. Doch nein, ich mußte mich zu tobte schämen, Wenn ich bich mit zu Bette sollte nehmen.

#### Aria.

Strat. Ach Liebe steh mir ben,
Und stille mein Berlangen,
Sonst schren ich mir den Halß entzwen.
Ich habe so hitziges Blut.
Das schuf mir im Leibe kein gut,
Und sucht stets Händel anzusangen.
Ach Liebe 2c. Da Capo.
Nun sag doch an
Wie stehts denn um uns bende?
Clarett'gen meine Freude,
Kommt dir noch nicht nach einem jungen Mann
Ein Lüst'gen an?

Clar. Du haft mirs Maul gant mäfferich gemacht,
Wohlan, so komm nur her!
Thr Junfern gute Racht
Ich weiß, ihr folget mir mit ganten Mandeln,
Wolt euch Cupido nur mit einem Mann erfreuen,
Denn, sprecht ihr, besser jung gefrent,
Als alt mit Fleberwischen handlen.

Clarett'gen, o bu Raben: Aaß? Du bist wohl recht aus Flandern, Gibst einen um ben andern, Ich wünsche dir zur Hochzeit diß und das.

Aria.

Dein Straton dich klopffe, Die Haare dir zopffe

Mit Füssen dich trette, Dich schmeisse vom Bette, Weil Loray nur allein, Dein Liebster sollte seyn.

Bom Jahre 1705 an find leider bis zu Jomelli's Zeit keine Textbücher von aufgeführten Opern mehr vorhanden, auch entshalten die Akten des geheimen Haus- und Staatsarchivs keinerlei Andeutungen; ebenso haben wir in jenen des Finanzarchivs zu Ludwigsburg keine Notizen vorgefunden. Die betreffenden Akten werden wohl alle im Jahre 1827 ausgeschossen worden sein, ein Berlust, den wir nicht genug beklagen können.

# Siebentes Kapitel.

## Inhalt.

Erster evangelischer Gottesbienst in der Stiftskirche. Bestrebungen zur Hebung der Kirchenmusik. Die Leitung derselben wird mit dem Pädagogium verbunden, Errichtung einer Bocals und Instrumental-Musik. Verpssichtung der Stiftsmusikanten. Hans Ulrich Steigleder. Berfall der Kirchenmusik während des Jojährigen Krieges. Wiederaufrichtung derselben. Philipp Friedrich Bödecker, Schlechter Justand der Stiftskirchenmusik. Klagen über den ichlechten Choralgesang. Johann Cousser. Unzuträglichkeiten der Stellung des Pädagogiums zum Stift, Johann Caspar Kesler, Philipp Jacob Bödecker. Johann Georg Christian Störl. Versall der Kirchenmusik. Die ersten Sängerinnen angestellt. Philipp David Stierlin. Johann Philipp Stierlin. Justin Heinrich Knecht, Bosinger. J. C. L. Abeille, Konrad Kocher. Seine Reformborschläge. J. Faist und dessen Reformborschläge. Gin bezahlter Sängerchor aus Knaben und Männern wird errichtet. Faist wird Chorregent und Stiftsorganist. Aussichten Chors.

Benn wir der Geschichte der Stiftskirchen-Musik in unserem Werke eingehend gedenken, so geschieht dies nicht nur weil dieselbe theilweise mit jener der Hoscapelle in engem Zusammenhang stand, sondern hauptsächlich aus dem Grunde, weil wir unter den Stifts-Organisten und Cantoren manchen Namen begegnen, die von allgemeiner Bedeutung für die Musikgeschichte sind. Auch hier sind wir wieder in der glücklichen Lage, einzelne Daten richtig stellen, und manches dis heute verborgen gewesene Schriftstück veröffentlichen zu können, das sowohl von biographischem wie culturhistorischem Interesse sein dürfte.

Zunächst fügen wir den im ersten Kapitel bereits mitge= theilten Daten folgende hinzu.

Alls die alückliche Schlacht bei Lauffen am 13. Mai 1534 dem Bergog Ulrich sein Land wiedergegeben hatte, kamen mit dem Fürsten, der inzwischen ein warmer Freund der evangelischen Lehre geworden war, drei lutherische Gottesgelehrte nach Stutt= gart: Erhard Schnepf, Konrad Detinger und Theodor Fabriccing. Ihnen mußten die Stifts-Chorherren die Rirche für ihre Predigten einräumen. Am 16. Mai 1534 wurde ber erfte evangelische Gottesdienft abgehalten, am 2. Februar bes folgenden Sahres die Meffe abgeschafft, und am Sonntag Invofavit, den 14. Februar, das Abendmahl in beiderlei Geftalt ausgetheilt. Der Geiftliche erschien ohne Meggewand, die Erhebung des Relche sowie der Hostie unterblieb, und deutsche Gefänge wechselten mit lateinischen ab. Aber erft im Jahre 1548 wurde ein evangelischer Stiftsprediger eingesett; fpater, nach dem Ableben des letten katholischen Stiftspropstes Jacob von Besterftetten, ber erfte evangelische Propft Dr. Johannes Breng angestellt 1). Bahrend bes Augsburger Interims wurde die Stiftsfirche wieder ben Ratholifen eingeräumt, und vom 15. August 1548 bis 13. August 1552 täglich Meffe gelesen. Nach Abschluß bes Baffauer Bertrags, 6. Juni 1552, wurde fie den Evangelischen wieder guruckgegeben.

Die Kirchenbehörde wandte sofort ihre Ausmerksamkeit dem kirchlichen Gesang zu; besonders war sie bemüht, daß neben dem Choral auch der Figural-Musik eine eifrige Pflege zu Theil werde. Am 28. Februar 1588 richten Propst und Stiftsprediger ein Schreiben an den Herzog, worin sie ausführen, daß sie schon seit "etlich jar versucht und getryben die figuradem Musicam, neben dem Choral in der Pfarr Kurch alhie auch auzurichten, es aber gutte Zeit sich nit schickhen wollen, und es die Schulpersonen oder Collaboratores, recht augreissen khund", so hätten vor 1½ Jahren "dem Diaconus allhie Daniel Höckhern (welch in seiner Jugend beh E. F. G. Cappellen geweßen und ain sonder gutter Musicus ist) bevelh gegeben und auferlegt, täglich ein stund ungevärlich (sovil one versaumnus seines studij und officij geschehen khunde) in die Schul zu gehen und die

<sup>1)</sup> Mojapp, H., Die Stiftstirche in Stuttgart. Emil Hänselmann's Berlag, Stuttgart 1887 p. 14 ff.

Sittarb, Gefchichte ber Dlufit.

Musicam angurichten, welches er bighern mit getrewen Fleiß gethan, und fondlich den Collaboratorem Quintae Classis alk informirt und angebracht, das albereit an Sonn- und Kepertagen auch Sambstags zur Besper allerlen Pfalmen und Gefang (deren er Höckher selbs ettliche lieblich und anmüttig auff ein Contrapunkt gesezt) mit wolftand gesungen werden, alk daß es frembde und beimische ruemen und gefallens darob tragen, solches auch billig alfo zu continuiren. Weyl aber vufers underthenigen erachtens nit puzimlich, das ein Diaconus (ber sonft solches nit schuldig oder verpunden were) etwas zu gnedigen ergötung gereicht werbe, sondlich der vrsach, das er auch furauff hierunder desto williger sein, sondlich wann der ietig Provisor und Cantor (wie vileicht bald geschehen möchte) abkommen sollte, einen andern auch alf anzubringen sich besto wenig(er) beschwere, so stehe vns vnderthenig für gut an, E. F. G. hetten ihme 8 fcb. Dinckel oder vier, beneben ainen halben Aimer alten Weins, von der Stifftsverwaltung quedig widerfahren laffen, welches nit ain namhaffts aber wol angelegt, dann es in E. F. G. hanbtstatt, da fie Fr Hoflager und Cankley hab und vil frembd Leuth alhero fommen, ain Rierd und wolftand ift."

Der Nachfolger Soders war Philipp Michael Caul gewesen, dem 1594 "neben der Versehung quintae Classis" vom Herzog auch die Musica im Pädagogium übertragen worden war. Die Leitung der Stiftsfirchenmusik, speciell des Chorals, war also von jeher mit dem Badagogium verknüpft. Früher bekleidete, wie wir im erften Rapitel bereits erfuhren, ber Chorherr des Stifts die Stelle eines Cantors, mabrend fein Bicar die Knaben der Stadtschule zu unterrichten hatte. Im Jahre 1483 treffen wir bereits einen Schulmeister, der einen Provisor hatte; er selbst besaß den Titel Rector scholarum ober Padagogus. Der Cantor follte ein gelehrter, in Gefang und Musik geübter Mann sein, welcher auch nach Rücksprache mit dem Sanger, im Stift ben Rirchengesang mit seinen Schülern auszuführen hatte, wie aus der im ersten Kapitel mitgetheilten Schulordnung von 1501 hervorgeht. Die Schule wurde 1558 vom Herzog Chriftoph zu einem Badagogium mit 5 Rlaffen erhoben, denen Herzog Ludwig eine fechste beifugte. Der Borfteher hatte den Titel Pädagogarch, die übrigen Lehrer hießen Collaboratoren. Der Obervormund des Herzogs Eberhard Ludwig erhob 1686 das Rädagogium zu einem Gymnafium mit 7 Klassen.

Im Jahre 1590 versah Höcker nicht mehr ben Gesangunterricht und die Leitung des Stiftsgesangs; an seine Stelle
waren Phil. M. Caul und dann ein gewisser Adam Hartmann
getreten, der sich in einer Eingabe an den Herzog u. A. beschwerte,
daß das seiner Zeit dem Diaconus Höcker bewilligte Gratial
ihm vorenthalten werde.

Im Jahre 1618 wurde zum ersten Male in Stuttgart die Stelle des Thurmbläsers, der die Gin= und Ausreitenden mit ge= wissen Signalen zu verkündigen, Fenersbrünste, Stunden u. s. w. auzugeben, auch bei Festen, Hochzeiten u. s. w. auszuwarten hatte, mit einem wirklichen Musicus besetzt, der als Stadt= zinckenist mit fünf Gesellen auch die Instrumental= musik in der Stiftskirche zu besorgen hatte. Früher wurden demnach die Figuralgesänge entweder von der Orgel besgleitet oder a capella gesungen. Die Angabe H. Köstlin's '), daß die Besetzung dieser Stelle durch einen Musicus erst 1658 ersolgt sei, ist daher zu berichtigen. Unter den auf die Musik in der Stuttgarter Stistskirche bezüglichen Atten, die sich in der Registratur des Evangesischen Consistoriums besinden, ist anch ein Schreiben des Propstes Grüninger und Stistspredigers Lotter an den Herzog vom 2. Juli 1617 enthalten, in welchem es heißt:

"Nach dem in E. F. Gn. Haubtstatt allhie zu Stuttgartten daß Gesang beh dem Gottesdienst, sonderlich der Figural Music halben, wegen Mangels der obrigen stimmen oßerhalb des Discants (dann der Bassisten, Tenoristen vnnd Altisten, gegen der großen anzal der Discantisten gar zu wenig) zimlich schlecht und zu einer solchen ansehnlichen volckreichen gemeind sehr schwach ist, beneben aber meniglichen bewußt, daß an andern vilen Orten, sonderlich aber in etlich auch geringeren Reichsstätten, mit zuthun

<sup>1)</sup> Ju seinem Auffatz: "Musit und Musiter in Schwaben", Beilage Nr. 73 der Münchener Allgem. Zeitung vom Jahre 1885. Köstlin ist hier einfach den in manchen Punkten nuzuverlässigen Angaben der Beschreibung des Stadt-Direktions-Bezirks Stuttgart gefolgt.

beren folder enden habenden Stattblafer und Inftrumental Musicanten, daß Gesang mächtig gestärchet und ber Cultus da= mit nicht wenig gezieret würdt: Alk haben etliche eiferige und autherkige Chriften allbie sich autwillig anerbotten. zu vnder= haltung einer Compagnia Instrumentisten, und forderist gu den göttlichen Namens ehren, auch der Rürchen Wohlstand, eine Stiftung zu thun, welche fich bann im Capital etwas uff 2000 ff. oder darüber erstreckhen mochte, von deren jährlichem interesse befagte Muficanten falarirt, bargegen aber ben dem Gottesbienft in der Rürchen, und sonften wie an dergleichen orten gebräuchig. aufzuwarten, obligirt werden folten. Darzu bann, eben jeto fich Diese occassion prafentirt, daß geftrige tage albero fommen ift einer auf den Stadtblafern und Muficanten zu Neuburg. und fich dergeftalt angemeldet, daß, weil leider nun mehr es mit der Berfolgung und vkichaffung der Evangelischen Kirchendiener in der Obern Pfalt off das höchste kommen, und sonder= lich por wenig tagen der Statt Reuburg alleß Exercitium Religionis gentlich entzogen worden, er und seine der enden habende zween Brüder, so gleicher gestalt Musicanten, auch ben Hoff vund der Statt Dafelbften bishero in bestallung gewesen, fich nicht lenger alda vfzuhalten, sondern ihren abschied zu be= geren, vund an Evangelische Ort sich zu begeben gedächten. Hatten auch forderift hertliche begierd in E. F. D. Bergoathumb zu dienen, vund haben diese dren Bruder, wie fiche auff gehabte nachfrage (dan sie wohl bekant) ein trefflich aut und ehrlich testimonium, daß sie feine und geübte Musicanten, sich auch allwegen wesentlich und beschaidenlich verhalten. Die fente man alfbalden in folden Diensten haben, vnnd würden fie zu fich einen oder zween Jungen so vil fie bedürfftig, ohne Zweifel auch bald zur Hand zubringen wissen." Da jedoch die "vorhabende Stifftung gleichwohl etwas zur sachen thun, aber zu völliger Contientirung allein fünff Inftrumentiften noch nicht genugfam raichen mag, so wollen F. D. gnediglich befehlen, daß uffer dem Rürchengut vnd gaiftlichen einkommen des Stiffts allhie angeregten Musicanten iärlich etwas, nach bervielbe gnädigem belieben, vnd ohngefärlich jeglichem under den 3 Brüdern Geld

30 fl., 3 scheffel Rockhen, 30 scheffel Dinkhel, 6 scheffel Haber und 6 Aimer Wein geraicht werde".

Der Herzog kam dieser Bitte unter der Bedingung nach, daß auch die Stadt Stuttgart "auß Frem aignen Arario vnd dann von dem Armen Kasten starckh zuschießen solle".

Ans einem Schreiben vom 18. Juni 1618 geht hervor, daß ber betreffende Hammerbacher mit seinen Brüdern in Neuburg blieb, da der Pfalzgraf, als er hörte, daß sie nach Stuttgart wollten, ihre Besoldung um ein Bedeutendes aufbesserte. Nach langem Suchen hatte man endlich einen tüchtigen Instrumentisten in der Person des Joach im Bödecker aus Hagenau gesunden, welcher u. A. als Gesellen einen Vater mit zweien Söhnen aus Saarbrücken engagirte.

Im Jahre 1618 war die Stiftung zur Einrichtung und Erhaltung einer Bocals und Instrumentalmusik perfect geworden, und in der betreffenden Fundationsurfunde vom 20. Juni heißt es, daß von den aus dem bis jett 3100 fl. in Geld betragenden Stiftungscapital erzielten Zinsen, "dem verordneten Rectore der Figural Music bei hiesigem Pädagogio, deß Jahrs zweinzig fünst gulden, so dan dem jenigen Waister, so den übrigen vnder sich habenden Instrumentisten oder Stiffts Musicanten vorgesetzt, undt auff hieobangeregter Statt Aydtspflicht erstatten würdt, jährlich Ein hundert und zehen Gulden von Quatember zue Quatember" verabsolgt werden sollen.

Die "Staats und Ordnung des Stiffts alhie zu Stuetgartten Musicanten" vom Jahr 1618 lautete folgendermaßen:

"Erstlich, werden Sie geloben und schweren einen Aidt zu Gott den Allmächtigen, jedem regierenden Herhogen zu Württemsberg alß Ihrem Landts Fürsten getrew, hold und gehorsamb zu sein, deroselben und gemeiner Statt Nuten zu schaffen, Schaden zu warnen und zu wenden; uff die verordnete Inspectores diser Music ihr fleißiges vfsehend zu haben, inen gehorsamb zu leisten, auch hiernach vermeltter Ordnung in allen Puncten fleißig und getrewlich nach zusehen, ohn geferde.

2) Zum andern so sollen zu difer angestellten Stüffts= Music jederzeit Sechs Personen, welche alle Unserer wahren Religion der vngeenderten Angspurgischen und in Formula Concordiae widerholter und erklärter chriftlicher Confession behgethan, darzu eines erbaren, redlichen und ohnärgerlichen Lebens und Wandels sein, bestellt, auch keiner angenommen werden, er habe dann seinen guten Abschiedt und testimonia vfzulegen, und daß er in der Bocals und Instrumental Music perfect und genugsamb vor seiner Annenmung von den versordneten Inspektoribus und wen dieselbige zur Prob und Examine jedesmahls zu sich ziehen, für taugenlich erkhent und geachtet werde.

- 3) Und solle für das dritt zu dieser Music jedesmahlen mehr nicht, denn allein ain verheurater Maister, welcher über die anderen fünff ohnverheiraten Musicanten zu commandiren, alles zu vertretten, zu versprechen, vnd die Music wie sich gebührt anzustellen haben, auch die bemelte ledige Personen in seiner Cost vnd Unterhalt beh sich haben, die auch vf ihm achtung zu geben vnd seines bescheidts gehorsamblich zu geleben schuldig sein. Es were dann daß hiesige verburgerte darzu qualificirt vnd gebraucht werden köndten, welche doch ebenmäßig vff die verordnete Inspectore vnd den Maister ihr vfssehen haben. Er der Maister auch von seiner bestimpten Besoldung mit solchen deß Underhalts halben sich vergleichen sollen.
- 4) Es solle auch zum Vierten erwelter Maister mit seiner Compagnie alle Sonn- vnd Fehertag zur Morgen vnd Abendt Predig, vor vnd nach derselben in der Kürchen beh dem Gottes- dienst mitt der Musica aufswartten, vnd sich gueter Moteten befleißigen, deßgleichen wechentlichs zu gewißen Stunden im paedagogio alhie zu erscheinen, vnd mit der Vocal Musica sich zu exerciren verbunden sien.
- 5) Wie sie auch nicht weniger zum Fünsten schuldig sein sollen an Sonn- vnd Feyertagen nach der Mittag vff dem Stüffts Thurm zu musiciren, zum gleichen denjenigen, welche zu dieser Musica etwas gestüftet vnd contribuirt, vff ihr oder derselben Erben die solche Stifftung vertretten und raichen, Ersordern und Begehren, sorderist zu Erscheinen und vff zu wartten.

6) Wan aber zum Sechsten ihrer ben Hochzeiten sich gestrauchen zu lassen von jemanden begert wurde, so sollten sie nach des Hochzeitters begehren mit zwo, dren, oder mehr Perssonen ime zu willen werden, aber des tages mehr nicht, dan einen halben gulden of eine Person erfordern, und jenen beneben sich des gewonlichen ofstellens gegen den eingeladenen Hochzeitt Gästen zu gebrauchen ohnbenommen sein. Doch sollen sie mit einem jeden und sonderlich bei schlechten gemeinen hochzeitten zu dem Kürchgang Zincksen und Posannen, sondern allein Geigen und andern saitenspihl gebrauchen, wihl weniger mit denselben ben nacht gehen, insonderheit aber des nächtlichen ofsiphilens und Bagierens off den gassen (vherhalb ben Hochzeitten, in welchem Fall sie doch still und beschaidenlich sich zu verhaltten) sich allerdings mäßigen unnd enthaltten, oder ernstelicher Straff unnd einsehens gewärtig sein".

Die weiteren Punkte bestimmten, daß sie ohne Erlaubniß der vorgesetzten Inspectoren von Niemandem außerhalb der Stadt sich gebrauchen lassen dürfen, und daß keiner außer Dienst treten könne, ohne ½ Jahr vorher gekündigt und seine Schulden besahlt zu haben, überhaupt so lange zu bleiben, bis die Stelle durch eine andere "taugliche Person" besetzt sei.

Der Meister erhielt für fich und seine Gesellen jährlich:

Ans ber Stifts: ans ber Stiftung, von ber Stadt und ans verwaltung, dem Armenkaften.

Geld: 30 fl. 110 fl. 40 fl.

Dinfel: 30 " — 15 Scheffel Saber: 6 " — —

. Wein: 6 Eimer — 3 Eimer, also im Ganzen an Geld 180 fl., an Roggen 3 Scheffel, an

Dinkel 45, an Haber 6 Scheffel, an Wein 9 Eimer.

Weiter sollen "bem ben dem Paedagogio allhie zu diser Music bestellten Cantori durch den Kastenpfleger viser seiner von den Mitstüfftern Einnamb, 25 fl. geraicht und gegeben wers den".

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Fundationsurtunde, Beilage IV.

Durch weitere Stiftungen wurde die Befoldung des Stadt= zinckenisten eine stetig steigende, und im Sahre 1694 betrug bieselbe, alles in Geld berechnet - benn er erhielt allein an Frucht 70 Scheffel und 13 Eimer Wein — 900 Gulben. Bierzu tamen nun noch die Ginnahmen bei Sochzeiten, Rindstaufen u. f. w., jo daß ein damaliger Stadtzinckenift beffer gestellt mar als die Stiftsorganisten, ja beffer als die gleichzeitigen bergoglichen Capellmeifter.

Geht also schon aus diesen Aftenstücken unwiderleglich bervor, daß nicht erst im Jahre 1658 die Stelle des Thurmblafers burch einen eigentlichen Musicus besetzt wurde, der als Stadt= gindenist mit seinen Gesellen auch die Instrumentalmusik in der Stiftsfirche zu besorgen hatte, so führen wir zur weiteren Erhärtung noch ein vom 17. Januar 1654 batirtes Schreiben bes "Collegium Cathedrale Muficum" an ben Bergog an. Es wird in demfelben an eine herzogliche Berordnung vom Jahr 1652 erinnert, wonach der damals angestellte "Zindenist" mit seinen Gefellen an den Sonn- und Feiertagen Morgens und Abends mit ihren Instrumenten auch "uff dem Chor zue dem Choralgesang sich gebrauchen zue laffen und musiciren follen, da= mit das Choralgesang desto besser stabulirt werde und die Knaben nit mehr, wie zuvor mehremahlen geschehen, in ben Bialmen abfallen möchten".

Die Bestimmung bes § 6 bes Staats ber Stiftsmuficanten, daß fie auch bei Hochzeiten aufspielen durften, führte zu mancherlei Unguträglichkeiten. Die in Stuttgart ichon feit längerer Zeit anfäßigen Spiellente beklagten fich beim Bergog, daß nachdem fie feit vielen Jahren bei Bochzeiten und sonstigen Festlichkeiten aufgespielt und man mit ihnen ftets "vergnügt und zufrieden" gewesen, seit einiger Zeit "fremdländische Spielleut, fo Musicanten fein follen" ihnen großen Schaden zufügten, "indem fie die Berfonen fo Bochzeit haben gewaltthätiger weiß bezwingen", fo daß ihnen wieder abgekündigt werde. Die Unterschriften lauteten: "Sang Jelinger und Sang Blmer, Burger gu Stutgartten, Jerg Mangoldt, Beltin Rlein und Jerg Beurlin von Cantftatt, Jerg Schaiblin, auch Sang Feind, Barphenisten zu Rurchheimb under Tech und Consorten Spilleuth". Der Berzog verfügte zwar, "daß dieweil es kein Zweifel, daß die neuen Stattmusicanten, namentlich wegen einer wohlbestellten Music in der Kirche nicht zu dem Zweck engagirt, daß sie andere Spielleuten, die Bürger im Lande, schaden und einem jeden freie Hand zu lassen seinen spielleute zu bestellen welche er wolle", so sei den Supplicanten und den neu angenommenen Musicanten, durch den Bogt mitzustheilen, daß sie sich gegenseitig "keinen Eintrag thun sollen". Aber verbieten konnte man den Stadtmussianten um so weniger, bei Hochzeiten u. s. w. aufzuspielen, als ihnen dies nach § 6 ihres Staats erlaubt war, und der Herzog in seinem Rescript es selbst aussprach, daß einem Ieden es überlassen seinen Rescript aussprach, daß einem Ieden es überlassen wiederholten sich daher noch öfter, aber der Stärkere, hier der bessere Musiker, siegte.

Unter den Organisten von Ruf, die an der Stistskirche augestellt wurden, nennen wir zunächst Hand Ulrich Steigsleder, welcher gegen 1590 geboren, einige Zeit zu Lindau am Bodensee als Organist lebte, bis er 1617 an die Stistskirche nach Stuttgart berufen wurde. Nach einem Decret des Herzogs Iohaun Friedrich vom 30. Mai 1627, hatte er auch bei der Kammermusik wie bei der Capells und Hofmusik aufzuwarten. Seine Besoldung bestand einschließlich der in den Jahren 1624 und 1627 ihm zugestandenen Additionen, aus 122 Gulden Geld, 2 Scheffel Roggen, 24 Scheffel Dinkel, 3 Eimer 4 Imi Wein, 40 Phund Lichter. Steigleder starb im Jahre 1635 1).

Am 12. November 1622 erschien ein renovirter Staat und Ordnung, worin es u. A. heißt, daß der Meister mit seiner Compagnie alle Sonn= und Feiertage bei den Morgen= und Besperspredigten, vor und nach derselben zu spielen, "insonderlich auch Orlandischer Stück und Moteten" sich besleißigen möchte, auch solle er "sampt den lateinischen Praeceptoribus und Schuls

<sup>&#</sup>x27;) Gerber neunt von Steigleber's Compositionen eine "Tabulatura Organis et Organoedis unice inserviens", Straßburg 1624. Ritter sührt an: "Tabulaturbuch Darinnen Daß Batter vnser (nämlich die Choralmelodie) auff 2, 3 vnd 4 Stimmen Componirt vnd Vierzig mal Bariirt würdt, auch beh jeder Bariatio ein sonberlicher bericht zu sinden. Auf Orgeln und allen andern Musikalischen Instrumenten ordentlich zu applieiren." Straßeburg bei Mary von der Henden an Kornmarkt 1627.

knaben bas Magnificat figuriren und mit den habenden Com-

Einen eigentlichen Nachfolger erhielt Steigleder erft im Jahre 1652. Schon nach der Nördlinger Schlacht. 26, Angust 1634, wurde die Stiftsfirche von den Ratholifen wieder benütt. Die Messe wurde wieder gelesen, und die Ratholifen erlangten 1636 auch einen Theil ber Ginfünfte des Stifts und ben Befig bes Armenkaftens, ber ihnen am 20. Januar 1638 ausgeliefert werden nußte. Sie behandteten fich im Befig des Stifts und ber Kirche, bis am 7. September 1638 Die faiferliche Regierung verfügte, "daß auf des Burgermeisters Gerichts und Rats Erflagen und von Berrn Bergog Friedrich zu Wirtemberg dabei gethanes Intercediren die Römische Kanserliche Majestät sich dabin resolviret, daß das exercitium Augustanae Confessionis in bemeldter Stifftstirchen wieder eröffnet und alles in ben Stand, wie es zuvor gewesen, gestellt und gerichtet werde; und dabei werde ferner dem Bürgermeifter und Gericht not i= ficiret, daß Falls wider Berhoffen vihlbernerte Batres in Eröffnung der Stiftsfirchen, auch Gestattung des exercitii Augustanae Confessionis, sich difficultiren und dem fanserlichen Alleranädiasten Anbefehlen nit pariren wollten, sie alsdann bemelder Kirchen ungehindert ein oder das andern fich be-Dienen, auch follichen Endes aigene Schlüffel verförtigen laffen thun." Aber erft nach Abschluß des westphälischen Friedens im Ottober 1648 gelang es, die Jesuiten zur Räumung der Kirche zu bewegen. Am 9. Januar 1649 zogen sie ab 2).

In einer Zeit, wo die Kirche den schwankenden, unsicheren Berhältnissen des Angenblicks ausgesetzt war, konnte und mochte sich kein wirklicher Künftler um die Stelle des Stiftsorganisten bewerben. Die Akten melden uns auch nur, daß nach Steigleder's

<sup>1)</sup> Das Berzeichniß ber bamals benützten Musikalien und Instrumenten Beilage V.

<sup>2)</sup> Siehe Mojapp a. a. D. p. 15 ff. Wenn übrigens Mojapp p. 16 bemerkt, daß seit 9. Januar 1649 die Evangelischen im unbestrittenen Besitz ber Stiftskirche geblieben wären, so widerspricht er sich selbst, da er p. 15 sagt, daß vom 15. August 1548 bis zum 13. August 1552 täglich Messe in berselben gelesen worden sei.

Tod ein Narcissus Schwelin den Posten versah, und als dieser 1651 "auf Simon und Judä das Zeitliche gesegnet, Titular-Secretarius Ulrich Schmidlin von Martini 1651 bis dorthin 1652 vicario modo die Orgel geschlagen habe."

Die schönen Hoffnungen, welche man auf die Bebung ber Rirchennusit im Jahre 1618 gesetzt hatte, waren durch die lei= digen Religionswirren im Reime erstickt worden. Im Jahre 1645 war nur noch ein Inftrumentist vorhanden, und der Gefang wurde durch einen Ganger, den Cantor verseben. Wie konnte dies auch anders fein? Die Sänger erhielten ja feine Bezahlung; beflagt fich doch Inftrumentalist Rrauß, daß er nun seit einem Jahr den Gesana autwillig mit Binten und Bofannen unterftuge, ohne eine Recompensation erhalten zu haben. Auch ein Schreiben des Kirchenrathe an den Bergog vom 17. Januar, läßt fich über den Berfall der Rirchenmusif in der Stiftsfirche aus. Wie fonnte auch in einer Zeit die Runft blühen, wo die confessionellen Gegensätze wie die religiösen Leidenschaften und die wechselvollen Geschicke des 30jährigen Kriegs, die geiftige und materielle Wohlfahrt unferes Bolfslebens untergruben! Wie konnte die kirchliche Runft gedeihen, wenn beute Jefuiten die Meffe lafen, und morgen Lutheraner gegen ben päpstlichen Antichrift bonnerten, um am nächstfolgenden Tage ben Jungern Lopola's wieder ben Plag gu raumen!

Wie es in den vierziger Jahren mit der Musik in der Stiftskirche bestellt war, erhellt am besten aus dem eben angessührten Schreiben des Kirchenraths. "Da die Bocals wie InstrumentalsMusic ein sonderbare Ehr vnnd Zierd bei einem Gottesdienst ist, solche auch diß dato bei ettlichen Stätten off dem Land rhümlich erhalten worden", so habe man es als Nothswendigkeit erkannt, auch in der Stiftsstirche, "wegen frembder durchreisender vornemmer Leut" solche wieder einzusühren. Es hätten bereits drei "licentirte Instrumentisten umd versichinen Pfingsten sich off der Orgel in dem Stifft bei der Music mit ihren erlernten Musicalischen Instrumenten gutwillig" ges brauchen lassen. Sie hatten also keine Gratification erhalten, obwohl sie, wie aus dem Schreiben hervorgeht, schon einige Zeit lang beim Gottesdienste mitgewirkt hatten.

Erft im Jahre 1652 trat eine Befferung bes Buftandes ein.

Die Initiative zur Wiederaufrichtung ber Stiftsfirchen-Mufik ergriff Bergog Cberhard felbft, welcher in einem Decret vom 18. Mai erflärte, daß weiland fein Bater, Bergog Johann Friedrich im Jahre 1618 gur Ginrichtung und Erhaltung ber Instrumentalmusik in der Stiftskirche an Geld fl. 30, 3 Sch. Roggen, 30 Sch. Dinfel und 6 Sch. Haber nebit 6 Eimer Bein aus der Stifts- und geiftlichen Raffe bewilligt habe, auch bis zur Landesoccupation 1634 regelmäßig verabfolgt worden sei, Diese Gabe jedoch "wie auch gemeiner Statt Stuttgartt vund andern bierzu gewidmete Stifftungen wegen Abagna ettlicher Capitalien, zu wider Auffrichtung beren in die achtzehen Jahr= lang bei fo höchst verderblichem langgewehrten Rriegswesen zu ruch (zurüch) verblibener Inftrumental Mufic in ermelter Stiffts Rurchen nicht mehr ergibig vnnd erflochlich fein wolle", fo habe er zur Confervirung berfelben den von feinem Bor= gänger bewilligten Auschuß verdoppelt.

In demfelben Jahre erschien ein neuer "Status und Ordnung deren bei der Stiffts Mufic bestelter Musicanten, Organisten und Instrumentalisten". Aus § 5 desselben geht hervor, daß ber gewesene Organist zu Strafburg, Philipp Friedrich Bodeder, beffen wir bereits im erften Ravitel ermahnten und auf den wir noch zurückkommen werden, "vif verschinen Georgii" als Stiftsorganist nach Stuttgart berufen wurde. In Anbetracht, daß er fich in Strafburg, wo er por feiner Berufung nach Stuttgart als Drganist amtirte, besser gestellt hatte, erhielt er aus der Stiftscaffe eine Zulage, jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit für feinen Rachfolger, von 40 Gulden an Geld, 15 fl. für Holz, 4 Sch. Saber und 2 Gimer Bein. Er habe es fich dagegen angelegen fein zu laffen, der Mufit in ber Stiftsfirche wieder aufzuhelfen "vnd in ein rhumlichen Flor vund Ehre zu bringen, auch einem vund dem andern bedürfftigen Information geben, nicht weniger auch ein Bar Rnaben vfer dem Baedagogio, fo am beften beftimbt vnnd ein Zeitt lang einen reinen Discant führen können, die Wochen hindurch ainmal oder zwei (doch vferhalb der gewonlichen Schulftunden) zu sich in seine behausung erfordern, und Sie souil möglich informieren, der Vocal Mufic bund der Stuck halber, fo

man vff die Sonn- vnud Feiertag in der Stiffts Kürchen zu musicieren willens, sich mit dem Praeceptore Paedagogii, alß verordnetem Rectore Musices collegialiter vergleichen solle".

Weiter wird bestimmt, daß sämmtliche Instrumentalisten verpslichtet seien, jeden Donnerstag und Samstag sich mit ihren Instrumenten in das Pädagogium zu begeben, und sich mit den Collaboratoren und Scholaribus "so zu solcher Music gezogen werden, vff eine Stund lang zu excerciren, damit sie hienach in der Kürchen desto weniger Fehler begehen mögen". Hauptsächsich wird großer Werth darauf gelegt, daß sie beim Choralgessang "weil so wohl der Schüler alß Gemeind in demsselben bisherv so mächtig abgefallen, und ein erbärmliches Gesang gesührt, mit Zinckhen vnnd Posaunen wenigst drey, vier oder mehr Geset (Verse) mitblasen". Auch solle der Rector nussies "sich gutter Autorum anmuttiger Moteten und Concerten") besteißigen, vnnd auch die alten bewehrten Autores alß Orlandum, Praetorium, vnnd dergleichen, auch wider gebranchen und singen".

"So dann sollen auch die gesambte Stiffts Musicanten in allen Besper Predigen vor den Sonn- vund Feiertagen in der Stiffts Kürchen erscheinen, vund mit den Praeceptoribus, Collaboratoribus vund Scholaribus widerumben, wie vor disem, das Magnisicat siguriren helssen, worinnen dann mit den habenden Compositionen alternirt und vmbgewechselt werden solle.

"Bnd nachdem vuser gnädiger Fürst vund Herr sich ohnelangsten per singulare Decretum dahin resolvirt, daß die

<sup>1)</sup> Es war dies eine Compositionsgattung, die Viadana in die Kirche einführte, Cantilenen von einer oder mehreren Stimmen ausgeführt, wozu die Harmonie gewöhnlich von der Orgel ausgefüllt wurde. Michael Prätorius war der Erste, welcher das "Concerto di chiesa" in den Evangelischen Kirchengesang einzuführen versuchte, wenn auch in anderer als in der ursprüngslichen Form. So enthält seine "Musae Sioniae" geistliche Concertgesänge "über die fürnenubsten Herrn Lutheri und anderer teutscher Psalmen, zugleich auf der Orgel und Chor mit lebendiger Stimme und allerhand Instrumenten in der Kirche zu gebrauchen".

Figural Mufic, wie felbige gebräuchlich, nun fürauf por den Predigen vor dem Choral, und zwar, damit die Predigftunden besto weniger geschwächt würden ettwas zeittlicher: nach der Predig aber erft nach verrichtem Choral angestimmet werden folle, damit der gemeine Mann alf welcher gemeinlich langfamb zur Kürchen kombt, hingegen bald wider darauf eilet, ohne daß auch das figural nicht verftehet, auch manchmalen weder lefens noch schreibens berichtet, also der Bibel sich nicht recht bedienen kann, dannach ben seinem gewohnten Teutschen Gesang vund Choral moge erhalten werden: Alk folle zu gehorfamer Bollziehung bifes f. Decrets ber Stiffts Drganift jum fürauf (voraus), fo offt man bas andere Zeichen por ben Bredigen aufgelitten, off der Drael praeambulieren, under deken der Rector Musices mit seinen zur Music gehörigen Collaboratores vnnd Knaben sich auch bei naben, damit zwischen dem andern und dritten Geleutt das figural Gesang absolvirt werden moge, worauff alfdann er Organist wider praeludiren und den von dem Miniftro benambsten Bfalmen oder Gefang schlagen mag: So bald aber das zusammen Geleutt sich geendet, folle mit dem Choralgesang fortgefahren, selbiges aber nicht also furz abgebrochen, sondern, wo es nicht gar zu lang, gar auß= gesungen und von den Instrumentisten zu merren (besseren) erhaltung des Toni, mit Linckben und Bosaunen ihr Affistenz darbei gelaistet werden".

Weiter wird bestimmt, daß, "wie dies vor der leidigen Landesvecupation 1634 üblich", in der Christnacht nach 12 Uhr "in dem mittlern Gang des großen Kürchenthurm des Stiffts das verbum caro factum est oder sonsten ein ders gleichen bequem lieblich Weihennacht Moteten" gesungen werde.

Was nun den bereits erwähnten Philipp Friedrich Bödecker oder Bödecker (Bödecker wird wohl die richtigere Schreibweise sein) betrifft, welchem Georgi 1652 die Stiftsorganisten-Stelle übertragen wurde, so geht aus dem unten mitgetheilten Schreiben hervor, daß Bödecker, ehe er 1643 nach Straßburg kam, in Franksurt a/M. Organist war. Das Schreiben lautet:

"Bußer fründtlich grueß und alles gueths zuvor, Chrenhaffter, lieber und auetter Freundt. Wir zweifflen nicht, Ihr werdet vernommen haben, waß gestallte die organisten stell Inn Bußerer haubt Kürch dem Münster dißmahls vacirendt vnd ledig worden, welche wür sürderlichst zu ersezen im werch begriffen. Wan Buß eußerlich sovihl Nachrichtung zukomme, daß Ihr Euch hierzu gedrauchen und bestellen zu laßen, nicht ohnabgenaigt sein werdet; Allß Ersuchen wür Euch hiemit, daß Ihr ehist Euch hieher begeben und berührter stell underziehen wollet, deßwegen Euch zu Eurer besoldung jährlich Einhundert achzig gulden in gellt, zwanzig vierttel früchten, Sechs Fueder holtz vnd ein tausend wellen, so dan ein Frewe wohnung eingeraumdt und gegeben werden solle, vnd seindt wür auch deß Bßzugs halb mit Euch der billigsfeith nach abzusinden gemeint, Buß damit in Erwarttung Ewerer Erclarung, Gottlichen Obhallt Allerseits wohlbesehlendt.

Datum den 24. Aprilis Anno 1643.

Hannß Ludwig Wormbßer Der Meister, und der Rath zu Straßburg.

Dem Philipp Friedrich Böddeckher, bestellten organisten zu Franckhfurth".

Den 9. November 1651 erhielt Bödecker folgendes Schreiben bes herzoglich württembergischen Kirchenraths:

"Mein Freundtlich gant guethwillig dienst und grueß, mit wünschung Alles liebs und gueths zuvor, Ehrenvöster vorgeachter, sonders günstiger lieber herr und Freundt, welcher gestalltten derselbe sich wegen Ihnen angetragener allhiesiger Stüffts ors ganisten stell, sambt der Inspection ober die Instrumenstal Music erclart, hat h. heinrich hiller Tutelar Rath außer empfangenem Schreiben, so er vor den hernn deputirten Räthen verbotenus abgelesen, sidelissime referirt, dieweihl nun solches in principali dahin gehet, daß dem herrn ober die angebottene und specifice zuegestellte bestallung noch etwas an hollt addirt, nicht weniger auch an den Raißcosten, ein ergibiges gesteurt werde, der herr gegen künsstigem Frieling oder Oftern, Im Ramen Gottes, von Straßburg seinen Ab: und hieshero seinen Außzug nemmen wolle, all Ist hierinnen dißer Schluß gemacht, daß diese des hl. newe bedienstung vff nechst künsstigemacht, daß diese des hl. newe bedienstung vff nechst künsstig

| Georgh    | angehe,  | die  | jährliche  | bestallung | aber | senn | solle, | IIIB= |
|-----------|----------|------|------------|------------|------|------|--------|-------|
| wegen ver | sehung d | er E | stüfftsorg | el,        |      |      |        |       |

Beltt ben dem Kürchen Caften . . . . . . fl. 50.

# Ben der Stüfftsverwalltdung.

Wegen der Inspection außer der Music Cassa

| Gelltt.  |  | fl. 60                 | Gelltt     |    |  |   | fl. | 40.    |
|----------|--|------------------------|------------|----|--|---|-----|--------|
| Rockhen  |  | 2<br>24<br>24<br>16th. | Habern     |    |  | ٠ |     | 4 fd). |
| Dinckhel |  | 24)10).                | Wein .     |    |  |   |     | 2 Aŋ.  |
| Wein .   |  | 4 Au                   | m. Für Hol | [3 |  |   | fl. | 15.    |

"Bud dan wolle man auch vher erftermellter Caha dem h. zu seinem vhzug 50 fl. bewilliget haben, die Ihm zu seiner Zeith angeschafft werden sollen.

"Welches dem h. Ich zu endtlicher nachricht hiemit anfüege, beneben umb ein ehiste wider antwortt ganz freundtlich bitte, zus mahlen unß beederseits göttlicher protection heilsamlich bes sehlen wolle, Datum Stuetgardt den 4 9bris 1651.

An Philipp Fridrich Böddeckher | Lorent Schmidlin, Consistory Wohlverordtnetem organisten | vnd Kirchenraths Secretarij.

Borstehende Besoldungsangabe stimmt jedoch nicht mit jener in einem den Aften beiliegendem Cassabuch. Hier heißt es: "Philipp fridrichen Bödeckern

gu Strafburg bat mann angebotten:

Gelltt 150 fl., Rockhen 2, Dinckhel 24, haber 4 scheffel, Bein 6 Aimer. Es wolte ihme aber nach genommener Bedenckh Zeitt nicht annemlich sein, sondern begerte über solches noch Einhunzbert Reichstaler, sampt den halben Raißkoften.

Ist ihme hierauff vfer der Stiffts Music Cassa ferner addirt worden:

Gelltt 40 fl., für holz 15 fl., Habern 4 fch. Wein 2 Uym. Ift also seine ganze Besoldung: Gelltt 205 fl., Rockhen 2, Dincks hel 24 sch. Habern 8 sch. Wein 8 Uymer."

In Straßburg, wo Böbecker an Geld 242 Gulden, aber wenig Frucht und gar keinen Bein bezog, erhielt er "alle Beihnachten einen 6 Pfund digen (dicken) offenburger Lebkuchen." Die Streitigkeiten Böbecker's mit Capricornus sind uns aus dem ersten Kapitel bekannt; im Uebrigen enthalten die Akten nur noch eine Beschwerdeschrift an den Herzog vom 7. September 1670 darüber, daß er nicht nur "bei den am Samstag Morgen und der Abend-Predigt aufzusührenden Figuralstück die Orgel schlagen, sondern auch Mittwochs und Freitags zum Choralgesang mitschlagen müsse vnd dardurch die Consonant der gangen gemeinde abhalten solle". Er sei nur verpstichtet, an den Sonnund Feiertagen zu spielen, und zwar habe er nur zu präludiren und die Figuralstücke zu begleiten. Da seine Arbeit hierdurch um das Doppelte vermehrt, er auch Mittwochs "zu der deutschen Knaben gesang mitschlagen soll", so bittet er, ihm seine Müse waltung recompensiren zu wollen.

Bödecker ftarb im Jahre 1683. Am 18. August bittet der damalige Hofmussenscher Schwarzkopff, ihn dem Stiftssorganisten Bödecker, "welcher, weilen Er wegen hohen tragenden Alters und zimlichen Leibs Schwachheiten, die Stiffts Orgel nimmer mehr lang versehen könnte", zu adjungiren. Sein Todscheint im October erfolgt zu sein, denn in einer Sizung des Kirchenraths vom 30. desselben Monats ist die Rede davon, ob der OberrathssSecretär Johann Kaspar Keßler sich für die durch den Tod Bödeckers vacant gewordene Stelle eignen dürfte. Um 7. November übernahm Ersterer den Organistenposten.

Von Bödecker ist nur die Motettensammlung bekannt, welche unter dem Titel "Partitura sacra", Straßburg 1651, erschien, und acht Motetten Bödeckers enthält. Sein Sohn Philipp Jacob veröffentlichte dann noch aus dem Nachlaß seines Vaters eine "Manuductio nova methodico-practica". Stuttzgart 1701. Auch von einem größeren Compositionswerk, das leider wie so vieles andere versoren gegangen ist, ersahren wir aus den Atten. In einem Schreiben des Collegium Cathedrale Mussicum vom 17. Januar 1654 berichtet dasselbe nämlich dem Herzog, daß man keinen "authorem" gefunden "welcher die gewehnliche Psalmen contrapuncts weiß mit 4 stimmen componirt hatte, biß entlich (endlich) Secretarins Schmidlin deß in die Stiffts-

Kürchen Doctoris Lucae Osiandri 1) partes communicitt und gelihen hat. Es hat gleichwol ermelter author off die 50 christliche Lieder und Psalmen mit 4 stimmen componirt, die vornembste und gewonlichste Psalmen aber außgelassen". Stiftsorganist Bödecker habe nun das ganze Württembergische Psalmenbuch durchgegangen, und alle Psalmen mit fünf Stimmen "nach unserer arth, und wie sie alhie pslegen gesungen zu werden, contrapuncts weiß componirt und offs sleißigst in diese 5 partes (wie E. F. G. alhie gnedig zue sehen haben) inseriebirt, und mit solchem Componiren und inseriren ein gantes Jahr zugebracht. Der Herzog möge nun Bödecker dahin vermögen, dieses Wert der Stiftstirche zu überlassen, und ihm einen "Recompens" zu bewistigen.

Die musikalischen Buftande in der Stiftsfirche scheinen nicht immer befriedigende gewesen, Bobecker seinen Pflichten aber auch nicht immer gewissenhaft nachgekommen zu fein. Der Capellmeifter steckte ihm im Ropfe, wie die Leser sich noch aus den Streitigkeiten mit Capricornus erinnern werden; das Amt eines Stiftsorganisten allein scheint ihm nicht genügt zu haben, und doch wäre hier sein Wirkungsfreis ein fo schöner und dankbarer gewesen, hatte es ihm nur nicht am nöthigen Interesse gefehlt. Freilich war die da= malige Stellung eines Stiftsorganisten feine absolut selbständige, und oft mag einem tüchtigen Musiker, wie Böbecker ein solcher war, das Amt entleidet worden sein, wenn er sich in seinem Wirken überall durch die Eingriffe des Badagogiums gehemmt fah. Die Musiker können es auf die Dauer nicht ertragen, wenn die Schulmeifter ihnen in allen Dingen drein reden. Daß der Zustand der Instrumental= wie Vocalmusit übrigens manches zu wünschen übrig ließ, geht aus einem berzoglichen Schreiben an ben Stiftsprediger vom 23. September 1670 hervor. Es heißt in demfelben: "Demnach es nun ben vielen Jahren ber in hiefiger Stiftsfirche fo wohl mit der Figural-Mufit alf auch dem Choralgefang sehr vnordentlich und vbelständig dahergegangen", so sehe man, zumabl nach nunmehr neu erbautem Orgelwerf - die

<sup>&#</sup>x27;) Es ist auffallend, daß Lucas Diiander und seiner musikalischen Bersbienste nirgends in den Aften gedacht wird.

nene Orgel war von Joh. Ehman in Ulm — diese Uebelstände gerne abgestellt und beschlen "sowohl dem Nectori Musices vnd Stifftsorganisten sambt dessen Filio Adjuncto, alf auch den andern verordneten Stiffts Musicis, vnd insonderheit dem Stadt Zinckmeister zu eröffnen, daß

1) Den gewöhnlichen Choral Gesang betreffend, so solle basselbe, damit es desto gleicher erhalten werden möge, beständig von einem Praeceptore oder Collaboratore, und dermahlen, biß vff anderwertige Verordnung, an Sonn= und Feyertagen Morgends und Abends, wie auch Freytags von dem Collaboratore Primano, Ioh. Martin Hiesern geführt, und von demsselben ein mittelmäßiger gleicher, nicht all zu langsamer auch nicht zu geschwinder Tact, deme sich die Mitsingende Gemeinde zu accomodiren wiße, (so auch hierunter ben gelegenheit von der Canhel daß einer oder der andere nicht, wie mehrmahlen geschehen, durch sein allzu langes Dehnen und Außhalten, oder auch absallen vom Ton, das Gesang confundire, sondern auf den Vorsinger und die Schul Knaben auf dem Chor, wie auch die mitgehende Orgel acht haben, und nach denen sich reguliren sollen, wohl meinend erinnert werden kann) gebrancht werde".

Bas die Figuralmufit anbelange, fo folle fünftighin "an Sonn= Fest= Fevertagen Morgens von dem Organisten zu bem beftimbten Choral Gefang unter bem Zusammenläuten praeludirt, barauff mit benftimmender Orgel folch Choral gefungen, und nach diesem erft, ehe und wan der Prediger auf die Canzel gehet, eine guete, vud nicht allzulange Motetta ober Concert auf der Orgel ben dem Fundament vud General Bag mu= ficirt werden. Damit dieses füglich geschehen könne, folle ber iztmablige Baedagogarcha alf anieto bestellter Choralis, allein auf dem Knaben Chor verbleiben, und ihre Inspection vber die Scholaren daselbst haben, die vbrige Bracceptores aber, deren man nach der Figural Music von nöthen, von ber Broceffion zur Rirche gleich ihren Weg auf die Orgel nehmen, vmb daselbst nach verrichtetem Choral bas ihrige bei der Figural Mufic haben zu präftiren, dahin dann auch der Zindenift mit seinen gesellen, die mit Binden und Posaunen ben denen Schul Knaben die Choral Melodi

führen und erhalten helffen, nach etlichen geblasenen Gesezze, sich zu begeben haben.

So wollen wir auch, daß zu desto besserer Erhaltung eines wohlständigen Choral-gesanges ben denen Mittwochs und Freytags-Predigten, der Stifftsorganist oder dessen Adjunctus an solchen Tägen, jederzeit unter dem Zusammen läuten, wie obgedacht preludire, so dann das Orgelwerck in ziemblicher Stärcke zu dem Choral mitschlage, auch nach gegebenem Seegen kurz abschlage und dardurch den Gottesdienst beschließen solle". Uber auch dem "gewohnlichen Exercitio am Donnerstag und Sonnabend sollen der Organist und Justrumental Musicus" sleißig anzuwohnen angehalten werden.

Schon früher, am 10. August, hatte Bobecker Reformporichläge gemacht, welche sich hauptfächlich auf den Musikunterricht im Badagogium bezogen. Er wies in feiner Denkichrift darauf bin, daß es früher im Badagogium üblich gewesen fei, daß Donnerstags und Samstags von 12 bis 11/2 Uhr "nicht nur ein Exercitium waß namentlich wann Bff bevorstehenden Sonntag in der Rürch musiciren follte, gehalten, sondern auch daß der Rector Musicae Die jenige Rnaben, so que der music lust achabt vund angehalten worden, an der Tafel vund einen vor= geschriebenem Stuckh examinirt vund probirt, auch ein vund andere explication vnnd information gegeben, welches bann widerumb jum introduciren, und fonte mit folcher information an besagten beeden nachmittagen, bif zue 3 Uhren, oder bif man In die Besper prediat geben müefte, continuiren. Bur animirung tangenlicher Knaben, were daß por Alters geraichte subsidien gelt, sonderheitlich gegen Armen Knaben widerumb einzueführen".

Einer Sitte möchten wir hier gedenken, die wenig oder gar nicht bekannt ist, wenigstens erwähnt weder Sattler noch Pfaff dieselbe. In der Weihnachtszeit pflegten nämlich sämmtliche Collaboratoren des Pädagogiums mit den Stiftsmusikanten "dem lieben Christ-Kindlein zu Ehren, und schuldigem Danck vor Seine Menschwerdung", in einem öffentlichen Umzuge durch die Stadt unter Posannenbegleitung geistliche Lieder zu singen. Es war dies ein Nebenverdienst der betreffenden Lehrer und Instrumentisten, denn daß nicht nur der "schuldige Dank", sondern auch die pecuniäre Einnahme die leitenden Motive waren, bezeugen die verschiedenen Eingaben an den Herzog um Gewährung der Erslaubniß, die jedes Fahr einzuholen war. In einer dieser Eingaben wird ausdrücklich darum gebeten, ihnen zu diesem "Umbshersingen auch etliche Werck-Tage gnädigst zu concediren, weilen uns sonsten besonders etwan einfallenden ungewitters halber unmöglich herumb zu kommen". Zum ersten Male wird dieser Sitte im Fahre 1657 gedacht.

Um 13. Juni 1674 wurde laut Decret Des Bergogs. 30= hann Conffer (oder Rouffer, er unterschreibt fich zwar Ruffer) aus Brefburg als "Directore und Informatore Mufices" am Badagogium und an der Stiftsfirche angestellt. Geboren wurde er nach bem vom 28. Märg 1674 datirten Geleitsbrief aus Ruft in Ungarn, am 11. November 1626. Wir glaubten schon im zweiten Rapitel ihn für ben Bater bes Johann Sigmund Conffer ansehen zu burfen, und alle Umstände sprechen für unsere Unnahme, Aus einem Schreiben an den Bergog vom 16. Juli 1686 geht hervor, daß er im Jahre 1674 aus feiner Bater= ftadt Bregburg "wegen der harten Berfolgung und ichwären Drangfal der Evangelischen" auswanderte. Er war dort "in der Schul quintae Classis Praeceptor, und in der Rirche ben der volckreichen Gemein Musices Director über 15 Jahr lang gewesen". Er ging dann nach vorübergehendem Aufenthalt in Ruft, wo die Evangelischen ihre Rirche hergeben mußten, nach Stuttgart, und trat bier in die herzoglichen Dieuste. Es wurde ihm die Direction über die Stiftsfirchenmusit übertragen, und er zugleich am Badagogium "in fecundam Claffem" angeftellt, nach 1/2 Jahr aber, weil "die Bisitation content, in Tertiam promovirt". Er beschwert sich in dem angezogenen Schreiben nämlich darüber, daß man ihn vor einem Jahr in die allerunterfte Rlaffe verfett habe, allwo er, "die Rinder im Alphabet buchstabieren und lejen informiren" solle. Für seinen Minsit= unterricht in der Schule habe er bis dato noch nichts erhalten. Er bittet den Bergog, ihm doch die zweite Rlaffe übertragen zu wollen, ba feine Befoldung im Gangen nur aus 50 fl., 2 Eimer Wein und 20 Scheffel Frucht bestehe, ihm zugleich auch eine "Suftenation" zu bewilligen, damit er sein Auskommen finde. Couffer starb 1695.

Es kam überhaupt öfter vor, daß wegen ihres evangelisches Bekenntnisses in Desterreich-Ungarn Verfolgte, in Württemberg eine Zuflucht suchten und fanden. So wurde am 16. Juli 1675 der "Oberraths Cancellist" Johann Caspar Reßler bei der Stiftsmusit angestellt. Derselbe mußte 1674 Ungarn verlassen, wo er — der Ort ist nicht genannt, es heißt im Schreiben nur in Nieder-Ungarn — Cantor und Conrector zu St. Georg (wo?) war; man möge ihn mit "einigen Dienstlein, es sehe in was vor einem Stande es wolle, sonderlich aber etwa beh dero Hoffscapell oder zu einem Praeceptorat, oder sonsten bedenken". Bom Geheimen Rath wurde im Austrag des Herzogs sofort decretirt, daß bei der ersten Bacatur der Supplicant berücksichtigt werden möge.

Ueber ben Gesang liefen immer wieder Rlagen ein. So weist ein herzogliches Decret an den Stiftsprediger und Stadt= vogt vom 27. September 1679 barauf bin, baß schon seit mehreren Jahren in den Bisitations-Relationen "über das fo fehr ichwache und manchmahlen erbärmliche Choralgefang ben allhiefiger Stiffts Rurche geklagt und hierinne umb goftr. remedur gebetten werde". Stiftsprediger und Stadtwogt möchten baber bafür forgen, daß der Choral "mittelft schlagung der orgel und mit stimmung aller Braeceptorum, defto beffer und stärcher inns fünfftig geführt werde". Die Betreffenden machen dagegen in ihrem Schreiben vom 17. Februar 1680 darauf aufmerksam daß dem Choralgesang nicht wenig durch den Umstand Abbruch geschehe, daß schon seit einer Reihe von Jahren die besten Anabenftimmen "theils zu dem Choral nacher Hof, welches vor difem burch die ordinary Capell Rnaben beftellt gewesen, theils gu ber Music vff die Orgel gezogen, und nur die schwächsten, fo am ehiften abfallen darben gelaffen werden, und dahero dem Choralführer nicht wol möglich ift, das gesang allein zu erhalten.

Solte man aber gleichwoln nach jeziger beschaffenheit der Präceptorum (als da man mehrerer reflexion, gute Subjecta zur information der Jugent, als mit dem gesang solche zu beschwehren, führen thut) vnd der Figural Music

im Stift, ein gnädigstes absehen off einen aigenen Cantorem zu führung des Chorals machen ond selbiges pro expedienti achten", so möchten sie vorschlagen, daß von der Stiftsverwaltung "zu dessen salario etwas gnädigst assignirt werden solte".

Es war freilich eine Anomalie, daß dem betreffenden Colla= borator oder Bräzeptor am Badagogium auch die Bflicht oblag. ben Cantordienst zu versehen. Man kann ein guter Lateiner und ein schlechter Musikante fein; bas Schreiben weift baber auf einen wunden Bunkt bin, der dringend der Abhülfe bedurfte. Bu ben Befugniffen des Stiftsorganisten gehörte es nicht, über ben Choralgesang zu wachen, und der Rector Musices fümmerte fich entweder nicht darum oder verstand nichts davon. Die Borstellungen bes Stiftspredigers und Stadtvogtes scheinen jedoch nicht unbeachtet geblieben zu fein, benn am 25. October noch beffelben Jahres wurde "zu nothwendig befferer Beftellung den Choralgefangs" Martin Marquart, Provisor zu Marbach, zum Collaborator primae Classis am Badagogium promovirt, und ihm die Kührung des Chorals übertragen. Als Addition zu seinem Gehalt erhielt er für letteres Umt 8 fl. Gelb, 1 Sch. Roggen, 4 Sch. Dinkel und 1 Eimer Wein.

Wie wir bereits erfuhren, wurde nach Bödeckers Tod Johann Raspar Regler, der ebenfalls wegen Berfolgung ber Evangelischen aus Ungarn fortgezogen war, am 7. November 1683 zum Stiftsorganisten ernannt; doch schon am 26. März 1686 bittet er um seinen Abschied, da er wieder in fein Baterland gurnt= fehren möchte. Die zwitterhafte Stellung eines Stiftsorganisten mag ihm vielleicht auch nicht behagt haben, benn wie aus feinen Berpflichtungen hervorgeht, hatte er durchaus feine selbständige Stellung; Die unselige Berquickung Des Stiftsorganisten = Amtes mit dem Badagogium ließ auch eine folche nicht auffommen. Er hatte ber "vocal Music und ber Stück halber, fo man uff die Sonn= und Fepertag in der Stiffts Rirchen zu muficirens willens, fich mit dem Rectore Musices, collegialiter zu ver= gleichen". Dies mußte zu Unguträglichkeiten führen; es war ein Fehler, diese Functionen nicht in eine und dieselbe Sand gu legen, und wer ware biezu ber einzig Berufene gemesen, als ber

Organist, welcher doch in den meisten Fällen aus den Berufs= musikern genommen wurde 1).

Dem Gesuche Refler's wurde willfahrt, und am 23. April 1686 Philipp Jacob Bödecker, Diaconus zu Marbach, Sohn des Philipp Friedrich, als Stiftsorganist angestellt. Daß er kein großer Held auf der Orgel war, geht aus einem Schreiben vom 27. September 1694 hervor, in welchem er über die statts gefundene Probe eines Candidaten zum Stiftszinkenisten-Amte zu referiren hatte. Er gibt in demselben sein musikalisches Unsverwögen unumwunden zu und bekennt ganz offen, daß er bei der stattgehabten Probe "stets auf dem Positiv mitgespielt, also genug mit mir selbst zu thun gehabt, und attent sein mußte, die fürgelegte General-Baß Stimm, bevorab in unbekanten ziemlich schweren Stücken, recht zu treffen; ich nicht so accurat und genau auf andern Stimmen acht geben und unterscheiden können, wie sich dieser oder jener, in unterschiedlichen Stücken und Instrument auffgeführet".

Damals traten durch die französischen Einfälle wieder schwere Zeiten für die Musiker ein. Sowohl Bödecker wie der Stadtsinkenist stellen dem Herzog vor, daß sie den geringsten Theil ihrer Besoldung, und an Geld gar nichts empfangen hätten; seit dem letzen französischen Einfall sei die Stiftsmusik-Casse aller Gelds und Fruchtmittel entblößt, Stadtzinkenist Nagel habe sogar seine Gesellen aus eigenem Beutel salariren müssen.

Die Beschwerde der Choralisten, d. h. derjenigen Collaboratoren und Präzeptoren, welche den Choral zu führen hatten, daß sie ihr "Salario" nicht erhielten, ist eine stehende in den Aften. Früher war dieses Amt mit einem Fixum von 2 fl. 30 an Geld, 4 Simri Roggen, 2 Scheffel Dinkel und 12 Imi Wein bedacht; später erhielt der Choralist 5 fl. an Geld, 2 Scheffel Roggen, 4 Scheffel Dinkel und 1 Eimer Wein. Die Besoldung war also sir die damaligen Zeitz und Geldverhältnisse keine schlechte, aber sie wurde häufig nicht ausbezahlt, weil kein Geld in der Rasse

<sup>1)</sup> Um einen Ginblick in die damaligen Berhältnisse zu gewinnen, theilen wir in der Beilage VI einen Bericht des Rectors Effig an den Herzog mit.

war. Hiezu kam dann aber auch noch der Uebelstand, daß fämtliche Collaboratoren und Präzeptoren abwechselnd den Choralsgesang zu leiten hatten, und somit stets Unzuträglichkeiten entstehen mußten.

Aufang des Fahres 1707 starb Böbecker, und Johann Georg Christian Störl wurde am 19. Februar zum Stiftsorganisten mit dem Prädicat eines Stiftscapellmeisters ernannt 1).
Seine Besoldung bestand in fl. 165 an Geld, 3 Sch. Roggen,
26 Sch. Dinkel, 4 Sch. Haber und 7 Eimer Wein. Er trat
sein Amt an Georgi an. Ein Schreiben an seine ihm vorgesichte Behörde aus dem Jahre 1708, Datum fehlt, gibt ein Bild
von den musikalischen Zuständen in der Stiftskirche. Dasselbe
lautet:

"Es ift verfloffenen Georgy ein Jahr gewesen, daß ich meinen Dienft ben hiefiger Stiffts Rirche als Cappellmeifter und Stiffts Dragnist angetretten auch gleich anfangs gefunden, wie die Mufic in fo großer becabence geftanden, daß fich barüber gu verwundern, in ausehung nicht allein gar wenige, oder fast gar feine Kirchen Stuck, so zu ieziger Zeit wohl zu gebrauchen weren, vorhanden, sondern auch die direction der Music also beschaffen geweßen, daß selten ohne Fehler hat können abgeben". Beil er aber "aus Mangel ber Stuck, bighero die Meisten, entweder von Meiner Composition, oder von andern berühmten Meiftern aus fregem Willen hergegeben, umb allezeit eine gute Mufic jo viel wegen ber vocalifte u hat fenn tonnen, prafentiren zu konnen, auch por die Direction der Music bestens gesorat, oder gar so eine andere perfon zugegen ware, die das Clavier tractiren fonnte, selbsten den tact oder die Mensur barzu gegeben, hingegen aber von felbsten befanndt ift, daß meine Besoldung fehr gering, anch weniger accidenzien in dißer alf anderen Rirchen abgibt, hingegen aller orthen gebränchlich ift, daß die Capellmeifter und

<sup>1)</sup> Die Angaben Ritters in seiner Geschichte des Orgesspiels Bb. I, p. 152, daß Störl bereits im Jahre 1702 Stiftsorganist geworden wäre, ist demnach zu berichtigen; auch dafür, daß er 1702 zum Capellmeister ernannt worden, sind keine Belege vorhanden, Ritter wenigstens weiß keine anzuführen. Überhaupt scheint Störl nach Annahme der Stelle der Stiftstirche seinen Posten als Capellmeister aufgegeben zu haben.

Organisten frehe Wohnung, und holtz genießen, wie ich dann ben der fürstlichen Hoffcappell auch allezeit gehabt, bighero aber wenn ich haußzinß reichen, und holtz kauffen, von dem Meinigen viel zusetzen nuß, und Keineswegs bestehen kann", so bitte er um Aufbesserung.

Auch Störl, welcher Ende des Jahres 1719 starb, hatte stets mit der Unfähigkeit der dem Gesang vorgesetzten Lehrer des Bädagogiums zu kämpsen; immer und immer begegnen wir Klagen darüber, wie mangelhaft die Bocalmusik bestellt sei, und die meisten Präceptoren entweder keine Musiker, oder wegen hohen Alters unfähig seien, ihrem Beruse nachzukommen. Auch Discant und Alt taugten nicht viel, man möge eine bessere Auswahl treffen, und was die Hauptsache, besser honoriren.

Störls Nachfolger wurde am 7. Dezember 1719 Johann Georg Zahn, welcher die Stellung bis 1748 inne hatte; ihm folgte der Cammermusicus Philipp David Stierlin am 19. September.

Durch den Verluft einiger Capitalien, welche die Einkünfte der Stiftung "ftarck schwächten", gerieth die Stiftskirchen-Musik in den folgenden Jahren so in Verfall, daß sogar die wenigen noch angestellten Personen aus Mangel an Subsistenz nicht länger mehr bleiben wollten. Und was that der Kirchenrath auf die Eingabe der Stiftsmussicanten-Deputation vom 21. November 1727? Er bewilligte 12 Gulden Geld, 2 Scheffel Dinkel und 1 Eimer Wein!

Was die Stiftsmusit-Directoren betrifft, so folgte Conssern Johann Froumaher, und diesem, der 1723 wegen Alters-schwäche sein Amt niederlegen mußte, Präceptor Schmid. Schmid starb 1729, und die Stelle, welche bis 1730 vacant blieb, wurde durch Präceptor Paul Christoph Baumann besetzt, der 1760 starb.

Im Jahre 1724 finden wir zum ersten Male Sängerinnen erwähnt, die bei der Stiftsmusik mitwirkten, denn im März bittet ein Christian Cotta "burger und periquier" um die Recepstion seiner beiden Töchter in den Vocaschor. Demnach waren Sängerinnen schon früher zugelassen.

Nach Baumann's Tode wurde endlich dem Stiftsorganisten das musikalische Directoriat der Stiftskirchenmusik und die Untersweisung der "Stifts Musicorum" als auch der "Scholaren im Gymnasio Inferiori, welche lust zur Vocal Music bezeugen" übertragen. Der Hauptgrund war aber der, daß sich unter den Bewerbern der erledigten Präceptoratsstelle "kein taugliches su biesen "Nebenfächern" (sie) sich qualissiert bätte.

Was die Personalien Stierlens betrifft, so heißt es in seiner Bewerbung um die vacante Organistenstelle, daß er von Ingend an sich "auf die Music gelegt, und auf denen gehanen (gehabten) raißen, und gehabten Informationen beh denen berühmtesten Musicis in Italien und andern orten, solchergestalten besonders was das orgelweßen betrifft, perfectionirt, daß ohne Ruhms Beimessung alles, und noch mehrers zu praestiren mir getrau, was die vornehmsten Musici im Land hier vor sich ausgeben möchten". Bei dem Herzog Carl Friedrich, dem Administrator, sei er dis zu dessen Moreise als Concertmeister angestellt gewesen, und habe ihm zu einem "anderwärtigen Employ gesicherte Hoffnung" gemacht.

Im Jahre 1773 bittet Stierle ober Stierlin, nach seinem Tobe die Stelle seinem Sohne Johann Philipp übertragen zu wollen. Doch sollte der Bater den Sohn, welcher die Stelle des Stiftsmusikdirectors nud Stiftsorganisten am 18. Januar 1774 erhielt, noch um 8 Jahre überleben; denn als Johann Philipp am 13. Februar 1793 starb, heißt es in einem Schreiben des Kirchensraths an den Stiftsprediger und Stadtoberamtmann, daß der alte Stierlin, welchem nach dem Decret vom 18. Januar 1774 die bekleisdeten "dreierlei Officia" wieder zusallen sollten, wenn sein Sohn vor ihm sterbe, "noch solche Kräfte besize, welche ihn wenigstens zur Bersehung eines Theils der Geschäften und zur Aussicht über das Ganze tüchtig machen". Als Bicar habe Stierlin selbst schon den "Claviernmeister Bosinger" bestimmt. Der alte Stierlin starb 90 Jahre alt am 31. März 1801.

Nach dem Tode des jungen Stierlin hatte sich Justin Heinrich Anecht, ein hochgebildeter Musiker, Theoretiker und Componist, zu Biberach am 30. September 1752 geboren,

um die Stelle an der Stiftsfirche beworben 1). Es ift hochst characteristisch, daß diesem ansgezeichneten Manne die Stelle. weil er Ausländer fei, verfagt und bem Schulmeifter (!!) Bofinger am 28. Juni 1801 bas Amt übertragen wurde. Mit Knecht, welcher 1807 jum Theatercapellmeifter und Hoffirchen-Musikdirector in Stuttgart ernannt wurde, Die Stellung jedoch nach zwei Sahren wegen ber fortgesetten Intriquen gegen ihn wieder aufgab, batte fich auch Hofmuficus J. C. Q. Abeille, ein Gleve der hohen Karls= ichnle gemelbet, ein Schüler Boronis, Magganti's und Seemann's; später wurde er als Lehrer an der herzoglichen Anstalt angestellt. Beide mußten dem Schulmeifter weichen. Für Rnecht trat nur der Rirchenrath ein, bei den übrigen Mitaliedern der Commission fand er keine Gnade, weil er - Ausländer war. Beluftigend ift das Schreiben Bofingers vom 1. Juni 1801, in welchem er Ruecht herabzuseten sucht, und sich nicht entblödet, eine absprechende Rritik der Allgemeinen deutschen Bibliothek über Anechts "Ge= meinnütliches Elementarwerk der harmonie und des Generalbages" abzuschreiben, und als eigene fritische Entäußerung auszugeben.

Nebrigens waren die combinirten Stellen wieder getrennt worden; Bosinger wurde Stiftsorganist und Abeille Stiftsnusits director. Zu den Verpflichtungen des letzteren gehörte es u. A., bei seirlichen Gelegenheiten die Direction der Aufführungen zu übernehmen, auch die "Exercitia musica" im obern Gymnasium wieder einzuführen.

Die Besoldung Bofinger's bestand aus 110 Gulden an Geld, 2 Sch. 4 Sim. Roggen, 28 Sch. Dinkel, 4 Sch. Haber und 7 Eimer Wein. Für Leichen und Tausen erhielt er nichts, von jeder Hochzeit 11/2 Gulden; der Stiftsmusikdirektor 70 Gulden an Geld, 4 Sch. Roggen, 4 Sch. Dinkel, 2 Sch. Haber und 1 Eimer Wein.

In einem Schreiben an ben Herzog vom 9. Angust 1801 macht Abeille daranf aufmerksam, daß die vorhandenen musikalischen Kräfte durchaus unzureichend seien. Er habe nach § 6 seines "Staates", der Stiftsmusik gute Bocalisten zu erziehen, dies könne er jedoch nicht, wenn zur Heranbildung befähigter

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Knecht's Gingabe, Beilage VII.

Böglinge keine Mittel bewilligt würden. Auch mit der Inftrumentalmusik stehe es nicht gut, vielleicht daß hiezu Hofmusici herangezogen werden könnten. Der ganze Bocalchor bestehe aus 4 Sängern. Abhilse scheint jedoch nicht eingetreten zu sein.

Im October 1827 wurde Konrad Rocher als Stiftsorganift angestellt - Bofinger scheint bemnach gestorben zu sein -, und ihm zugleich wegen Kränklichkeit Abeille's das Musikbirectorat als gesetlichem Stellvertreter übertragen; aber erft am 9. November 1849, nachdem Abeille längst gestorben war, erhielt er die Stelle definitiv 1). Rocher unterbreitete in Balbe Borichlage gur Befferung bes Gefangs und ber Mufit in ber Stiftsfirche. Runachft proponirte er die undurchführbare Idee, den vierstimmigen Choralgesang allmählig einzuführen. Er mußte später felbst bie Unmöglichkeit der Durchführbarkeit seines Reformgebankens einsehen, wenn er auch innerlich grollend, sein Fiasco auf die musikalische Reaction schob. Doch hatte fein Plan wenigstens das Gute gur Rolae, daß ihm sowie Silder und Frech, die Berausgabe eines zu diesem Zweck geeigneten Choralbuchs übertragen murde. Was ben Figuralgesang betreffe, führt er in seinem Memorandum aus, jo feien nur 4 Bocaliften vorhanden. Es ware nun gunächst ein aus Männern und Knaben bestehender Chor von 24-32 Berfonen heranzubilden, und zwar follte berfelbe nach dem Mufter von Leipzig, Rürnberg, München u. f. w. zu organifiren fein, und aus 8-10 Sopraniften, 6-8 Altisten, 4-6 Tenoren und 6-8 Bäffen beftehen. Die Anaben wären der Armenkaftenschule und dem Baifenhaus zu entnehmen. Diefer Chor würde, tüchtig

<sup>1)</sup> Kocher wurde am 16. Dezember 1786 zu Dizingen geboren; ursprünglich für die Schuse bestimmt, war er 17 Jahre lang Hauslehrer in St. Petersburg. Sein Interesse concentrirte sich aber vorzugsweise auf die Musik, und er hatte das Glück, den Unterricht eines Clementi, Klengel und Berger zu genießen. Im Jahre 1820 kehrte er nach Württemberg wieder zurück. Seine in Stuttgart und Leipzig aufgeführten Werke erregten das Interesse des Buchhändlers Cotta, welcher ihm die Mittel zu einem Ausenthalte in Italien beschäfte. Nach Stuttgart zurückgefehrt, entwickelte er eine eben so fruchtbare Thätigkeit als Schriftseller wie als Componist, und gründete den heute in höchster Blüthe stehenden Liederkranz. Unter seinen Werken ragen hervor eine Schrift: "Die Tonkunst in der Kirche", Stuttgart 1823, sowie das "Württemberger Choralbuch", Stuttgart 1828.

geübt, das Bocalquartett überflüssig machen, auf welches man jährlich 180 Gulden verwende. Das Orchester müsse mindestens auß 4 Biolinen, 1 Biola, 1 Contradaß, 2 Flöten, 2 Clarinetten, 2 Corni, 1 Fagott, 2 Oboen, 2 Trompeten, und 1 Pause bestehen. Da fünf Instrumentisten vorhanden, so wäre der Instrumentalsförper um 18 Mann zu vermehren, denen eine Besoldung von je 15—20 Gulden gereicht werden könnte. Man sieht, Kocher wollte gründlich resormiren, aber in Bürttemberg ist man gewohnt, sachte zu Werse zu gehen, besonders wenn Geldstragen im Spiele sind; der Vorschlag wurde daher einstweisen zu den beschauslichen Utten gelegt. Über Kocher ruhte nicht. Im Jahre 1839 übergab er abermals ein Memorandum, in welchem er vorschlägt, daß

1. Der jeweilige Musikdirector angewiesen werde, über den Gesang in den der Stiftskirche zugewiesenen Schulen Aufsicht zu führen, und die singsertigen Schüler sammt ihren Lehrern zur Leitung des Choralgesangs beim Gottesdienst zuzuziehen.

2. Solle für den Figuralgesang ein Sängerchor von 24—32 Personen gebildet werden; für die Instrumentalmusik seien 25 Instrumentisten ersorderlich. Bur Bestreitung der Kosten schlug er die Aushebung des Instituts der Zinkenisten vor.

Bu einem Resultat fam es jedoch nicht, und wo fein Geld ift, ba hat der Musikant zu allererft sein Recht verloren. Auf beiden Seiten bestand ber lebhafte Bunsch, die Musik in der Stiftsfirche gründlich zu reformiren und einen tüchtigen Chor zu schaffen, aber der Nervus rerum fehlte. Sowohl Rocher wie Professor Faigt, die 1856 zu einem Gutachten aufgefordert murben. ftimmten darin überein, daß an Stelle des Doppelquartetts und bes unbezahlten Chors ein wohlgeschulter Sangerchor gegen angemessene Bezahlung trete. Am 15. April 1857 beschloß endlich Die Stiftsmufikdeputation Die Errichtung eines bezahlten Sanger= chors, und zwar vorerft von 24 Stimmen, 14 Knaben und 10 Männern. Bunächft folle Rocher fich wegen Ginübung und Leitung berfelben außern; bezeuge er teine Luft hiezu, fo moge bem Borschlag Faifts entsprechend, der betreffende Unterricht in der "unlängst errichteten Stuttgarter Musitschule" ertheilt werden. Ferner wurde der Stiftungsrath ersucht, dahin zu wirken, daß an dem

Gehalt des Thurmbläfers Edele, welcher in runder Summe 1100 Gulben (!) bezog, gespart werde.

In einem animosen Schreiben Kocher's vom 27. April, dessen Spitze gegen Faißt gerichtet war, wollte er von einem Knabenchor nichts wissen; hierauf wurde Prosessor Faißt die Leitung überstragen.

So war nun endlich ein Chor gebildet, und am 18. Februar 1858 fonnte der Pralat und Stifteprediger Rapff dem Confiftorium mittheilen, daß der vom Chorregenten Professor Dr. Faift ans 18 Schülern des Grunafiums, der Real- und Bolfsschule, sowie aus 14 Mannern, meift Stuttgarter Lehrgebülfen gebildeter Chor, am nächsten Balmtag erstmalig functionieren werde. Die Freude follte jedoch nicht lange währen. Schon am 18. Januar 1866 berichtet Bralat Rapff dem Confiftorium, daß Professor Faißt, welcher nach der 1864 erfolgten Benfionirung Rochers Deffen Rachfolger geworden war, in einer Eingabe vom 7. Januar nachgewiesen habe, daß der seit 8 Jahren eingeführte Anaben= gefang fich nicht ferner mehr halten laffe, und ein Chor von Berrn und Damen gebildet werden follte. Bon der Musikbeputation wurde zwar der Bunsch ausgesprochen, man moge noch einen weiteren Berfuch machen, ben Anabendor aufrecht zu erhalten, aber Faift führte aus, daß dies mindeftens eine jährliche Mehraus= gabe von 180 Gulben erfordern würde. Der Stiftspfarrge= meinderath erklärte jedoch, diese Summe nicht aufbringen zu können, und fo kam endlich 1867, dem Borfchlage Kaifts entsprechend, ein gemischter Chor zu Stande, welcher jedoch auch nur mühfam aufrecht erhalten werden fann, und ein vierfach besetztes Quartett wohl niemals überftiegen haben dürfte.

Am 18. Januar 1870 löste sich auf Grund bes Ablösungs= Gesetzes vom 19. April 1865 die Stiftsmusik-Deputation auf.



## Beilage I.

# Samstag vor Misericord,

Den Trompetern, Pfeiffern und Lautenschlägern wird vom Grafen Ulrich von Bürttemberg "ihre gemachte Gesellschaft bestetigt".

#### 1458.

Wir Ulrich Graven zu Wirtemberg, furmunder 2c. Bekennen und tun funt offenbar mit difem Brieff, als vor etlr. Bit ber Erwirdigift In Gott Battern und Berr, Berr Julian Cardinal in tutschen Landen burch gewalt und In namen unsers aller= heiliaften Batters babft Engenien ze, feliger und Löblr, gedechnuß die Trompeter, Pfiffer, Lutenschleher und spillut In dem bistumbe Strafburg und Conftens under funder derfelben fpillut Bruderichafft zu Riegel Im brifgow und andergwo mit besundern quaden und frenheiten begabt und fürsehen hat und anderm das fie zu gimlr. Bit nach Ordnung der heiligen Rirchen mögen nemen und empfaben das wurdigift Sackerment der allerheiligsten Fron Lich= nams Chrift vufers erlöfers wie dann die Bulle und Brieff daruber sagent das eigenlichen begriffen sollichs dann durch den Erwürdigen In Gott Batter vufern Lieben Berrn und gevatter, Berrn Beinrichen Bischoff zu Conftent confirmiert und bestettig ift nach lut beffelben vidimus. Alfo haben nun berfelben trompeter, Pfiffer, Lutenschlaher, vnd Spilut 2c. furgenomen Ir bruderschafft, in der ere der Sochgelobten hymelfungin und Jung= frowen der Muter aller Enaden vufer lieben Frowen fant Maria jörl. vff einen tag zu Stutgarten zu halten vnd zu begen (begeben) nach ufwisung Frer Bruderschafft Statuten und gefatt und fürderl. mit vnterscheid difer nachgeschrieben stucken und artickel: des ersten fol Ir peglicher der in der bruderschafft sie will, geloben und zu den Beiligen sweren die Ordnung, Recht und gesetzt der brüder= Sittarb, Gefdichte ber Mufit. 21

schafft zu halten und zu fürdern nach seinem besten vermögen Libs und auts. Item die Bruder berfelben Bruderschafft follen an Reiten, fo fich das gepürt, under Inen erwelen und feten einen meister ober obern, der Fr vorganger ive In den fachen Die Bruderschafft berurend und auch zu Im zwölff die In Riten jo das not ift zu Im setten und erkenntnuß tuen umb sachen der Freung zwischent den brüdern wirdet und auch umb überfarung der stuck herzu gemelt vud andere in der Bruderschafft beariffen. Db etl. puber Inen die gar ober eins teils verbrechen, Go vil des die Bruderschafft betrifft, fol den andern finen Bruder off den Jaurtagen (Jahrtagen) rugen, ob er Im schuldig weiß in ben fachen die In der meifter der Brüderschafft fragt und die Die Brüderschaft auswiset. Stem die Brüder alle und Ir pegl. follen vff den tag als das jargit gefett ift, fommen gen Stut= garten und mit In bringen Ir peglr. und opfer und alda fie und beliben by der vigilie dem Ampt der heiligen Deg and big man ob dem Grab gerecht als das gewonlich ift. Item ein nealr, bruder fol In dem das die Bruderichafft antreffend ge= horsam sin und sich nit widern zu thun darbu die andern In erwelen, Sunder follen fie alle und Ir peglicher In der Bruderichafft bem, den fie zu Frem Obern oder meister erwelen gehorsam find und tun wase er Inen gebut (gebeut). Item peglr. Bruder fol an Im tragen so er off den Jaurtag kompt das Zeichen der bruderschafft. Daffelbe zeichen fol fin filber in und ob einem halben Lot swer Wivil einer wil und nit darunter, dasselb zeichen foll Ir behain verdendern (verschlendern) in feinen Weg an erlanben Irs obern fo lang er lept oder Ju der Bruderschafft ift und wann er mit tod abget, oder nit mer in der bruderschafft fin wil, so soll dasselb zeichen und was er In die bruderschafft schuldig ift zu ftund werden und fallen in die bruderschafft unfer Lieben Fromen. Item off ben Jartagen fol der Bruder keiner himveg gen an (ohne) erlaubung bes meifters. Item fein Bruder fol bem andern in difer Bruderschafft fin kunft schmeben oder schelten und was Fr einer dem andern zu Gesellschafft verspricht, das fol Er Im halten oder mit finem Willen vberwerden. Item, Ir keiner in der Bruderschafft foll kein fromven haben oder mit Im furre, (führen) die gelt oder narung mit fünden verdienet. Item es

fol In feiner wochern (wuchern) ob dem fpile wurffeln begen, scholbern nemen (Schulden machen) ober ander bergelichen fachen thun. Item ob der Bruder einer einen er wer in der Bruder= ichafft oder pkerhalv etwas zu halten oder zu tun verspräch by trum ober eid und das nit hielt den follen die meifter und die awölff ob fie das erfaren darumb ftraffen nach Frem erkennen. Item was ein bruder In difer bruderschafft mit dem andern zu schaffen gewin die bruderschafft antreffent, das sollen fie gegen einander uftragen vor der bruderschafft meister und die zwölffen als porftet und Er feiner ben andern anders oder ferner umb= treiben. Stem, welicher bruder off den Sartag einen nit komen möcht, der fol barnach mit guter funtschafft fins hern oder ander erber lut ben meifter underrichten, was In gegreet hab. Stem wann die brüder an den jartagen gen Stutgarten fomen, Go follen sie zu Frem meifter an fin berberg gen vnd fich gegen Im erzögen. Item welcher bruder off den Fartagen fin Trompeten, Pfiffen ober anders das ju finer funft gehört, nit mit Im bringt, der fol in die bruderschafft geben dren schilling heller, Stem es foll feiner in der bruderschafft Juden dienen zu hochzeiten ober anderm. Item wellicher bruder mit Frowen offenl, und vuel. (außerebelich) find (Sünde) begieng, fo folt er ber bruderschafft an straff ften. Item Ir keiner fol off ben Jartag fo fie bas Fartit begen wollen, weder fpillen, farten oder ander buberl. (Büberei) nachgen, Item und die ander trompeter, Bfiffer, Luten= ichleher und spillut, die nit in der vorgenannt bruderschafft fin und doch in unferm Lande wonen und fin dar In begen wollen vhaenommen vufer Knecht der peal, foll bannocht an die bruder= ichafft, jerl. geben vier schilling beller, Diefelbe mogen fie auch von Inen heischen und unbringen als fich gepurt. Item und fie wollen uns und unfern erben aller järl. uff ben tag als fie Er Jarpeit begen werden geben zu vngtrecht fünff Bfund Seller und die allemal von vufern wegen antworten vnferm Bogt zu Stutgarten wellicher dann zu peglr. Bit vufer Bogt da ift, in allen obgenannten studen und artickeln vggefett alle geverd und argen lift, Wan nun wir verften das die Trompeter, Pfiffer, Lutenschleher und spilut die vorgemelten bruderschafft angenangen (angefangen) hand in guter meinung, vnd zu Lob Gott dem allmechtigen,

Siner lieben Mutter vnfer fromen fant Maria vnd allem Simmelgber und zu troft allen globigen fellen (Seelen) und wir dann auch mit besunderl, hoher begird und neigung willig fint, bas Lob und ben Dienst gottes und ander gute werck zu fürdern darumb und diewil das von wegen unfers allerheiliaften Baters des babft und von dem vorgenannten unferm lieben Beren und gevater dem Bischoff von Conftenz confirmieret, und bestetia ift, als vor gelut hat, so haben wir den brudern in der vorgemelten bruderschafft unser lieben fromen die pezo dar In find oder füro darher komen werden verwilligt und gegunt und erlaubt sollichs bruderschafft mit den vorgeschriben und allen andern artickeln studen und Inhaltung gang nach Frem Brieff furzunemen zu halten und zu vollbringen, Gunden (gewähren) und erlauben In ouch dies und bestetigen das wissentl. für uns und unfer erben mit bifem Brieff, empfelhen und gebieten auch allen vufern amptleuten eruftl. und festigl. daby zu hanthaben und zu schirmen vnd Inen darzu hilfflichen zu find als fich gepurt alles vngenerl. boch haben wir vos und vofern erben her June (dagegen) vß= gedinkt (ausbedungen) und behalten alle und pegl. unfer berlichfeit und gerechtigkeit alles on alle geuerde (Gefahr). Und des zu warem Brkund So haben wir vufer eigen Infiegel offent. tun bencken an diesen Brieff ber geben ift zu Stutgarten an Samstag vor dem Sonntag als man in der heiligen firchen fingt Misericordia Domini nach der Gepurt Chrifti als man gablt viertebenhundert fünffkig und acht Jare.

### Beilage II.

Durchleuchtigfter Herhog gnädigfter Fürst und Herr.

Weilen Ew. hochfftl. Drchl. Jüngsthin Bor Dero abreise mir goft. befohlen, mich mit einigen Opern auff nechstäufftigen Carneval parat zu halten, und, damit ich Gelegenheit haben möge so wohl die benöthigte Operen, alß andere Music: proben öfftres austellen zu Können, mir mit einer bequemen behaußung verholffen zu sehn, zugleich quädigste Vertröftung gegeben haben.

Alk habe hiermit nachmalen Untit. Vorstellen sollen, daß in Ermanglung dergleichen haußes ich in solchen affairen nach meinem Willens Reineswegs fortzufahren Bermag, benn in meiner jekigen Bohnung, allwo nur eine Stuben ift, ben difer harten Winters Beit, und Bermehrung Meiner Kamilie, auch Chehalten (?), nebst denen Cappell Anaben, da ich componiren, und Jene sich bann und wann auch a parte auff ein, oder andern Justru= menten exerciren follen, ohnmöglich mich länger betragen, Noch weniger einige Music proben Vornehmen fan; gelanget dabero an Em. hochfftl. Drchl. meine Nochmablige Unterthit. Bitte, nach dero andft, gefallen mir eine Commode Behausung ie cher ie beker, damit wegen Rurte der Zeit mir dardurch feine Berhinderung entstehen moge, anweißen und eingeben zu laffen, So werde ich nicht ermanglen, Meinen Möglichsten Fleiß in Fertia und probirung opern und anderer Musicalien dergestallten anzu Wenden, daß höchsterleucht dieselben all abstes Contento daran zu schöpfen belieben werden. Zu dero hochfitl. beharrlich Gnaden und hulden mich Unterftl. ergebend

Ewrer Hochfitl. Drl. 2c.

Cappell Meister Johann Georg Christian Stör 1.

Stuttgart, ben 20 January 1706.

Durchleuchtigster Herzog, Gnädigster Fürst und Herr!

Auß Ewr Hochftst. Dl. vom allhiesigen Stüffts Verwalter mir und Störlin publicirten Resolution, habe ich zwar wehes müthigst alß ein alter Bedienter, und deß Störlens Lehrmeister vernehmen müssen, daß Er Störlen bei mir wohnen, und wenn es sich nicht thun ließe ich den Hauß zünß nehmen und Ihme Störlen das ganze Hauß überlassen solle, deßen unerachtet habe Ich mich dieser hochsttl. Resolution zu gebührendem Respect submittirt, und erklärt Ihne zu mir einzunehmen, und Ihme so vihl wie möglich im Hauße, zu Seiner wohnung einzuraumen, Er hat sich aber mit disem anerbiethen nicht vergnüget, sondern sich vernehmen lassen, es Könte nicht sehn daß zween Capel Meister

benfammen wohnen, und thue es nicht guth, Sich auf den Anhang der hochftl. Resolution verlagendt, Alk ich Ihme aber mit manier gang Chriftlich erinnert, daß Er übel hieran thue, daß Er mir vor meine Gutthaten, die ich Ihme von Jugend auf in Sieben Jahr lang erwißen, und Ihme jo getreulich informirt habe, so ichlechten Danth aniego gebe, und mich aar aus dem Sank zu meinem höchsten Schaden, ja Schimpf und Spott vertreiben wolle, mit viblem nicht zugedenckhen, daß Er mir ichon längsten nach meinem Stuckh Brodt und Ehre, durch seine Intrignen, - ber größte Intrigant war Schwartstopff felbst getrachtet bat, wie er dann nicht wird lengnen fonnen, daß ich Ihme auf denen Instrumenten, besonders aber auf dem Clavir, soweith gebracht, daß Er nach Abkommen deß Draanisten Bachhelbels (Bachelbel) noch alf ein Capel Rnab ben mir die Orgel bei hoff ordinarie versehen, ohne daß ich weder von Ondaftr. Berrichafft, noch Seinem Batter das geringfte Lehr-Geltt hievor, wie sonsten gebräuchig, erhalten, sondern annoch zu fordern habe, ob Er nicht glaube, daß Gott einen folchen Discipul auch ftraffen, und Ihme gleiches widerfahren laffen könne, daß ein anderer Komme, und es Ihme mache wie Er mirs anjezo gemacht habe, dann ich vorhin auch in hochfritt. Gnaden gestanden, und villeichten noch wäre, wan ich nicht durch deß Couffers Intriquen - nun wir wiffen aus bem zweiten Rapitel wer der scheinheilige Seuchler und Intriguant war — unverschuldeter dingen, in mißeredit gesett worden wäre, bat Er darauf geantwort. Er wife es wohl, daß es Ihme auch einmahls alfo ergeben werde, alleine mufte Er anjego ein Hauß haben, Er habe bas Capellhaus in Seinem Memorial nicht verlangt, jo zwar wohl sehn kan, Jedoch aber hat Er sich ben benen Soff Musicis ichon vor geraumer Zeith vorhero mir zu Schimpf verlauten laffen, daß es Ihme nur umb Gin Wort ben Gwr. hochfürstl. Drl. zu thuen sepe, so mufte ich auf bem Sank, und Ihne einziben laffen, alleine wolte Er es nicht thun, weilen ich sein Lehrmeister gewesen, erst vor Kurker Zeith aber hat Er bise Wortt umbgefehrt, und fich herausgelaffen, ich mufte aus bem hang heraus, Er wolle beswegen schon ein Decret herausbringen zc. So ich alles biß= hero mit Chriftl. gedult erlitten, und dazumablen, alf Storlen

Die Soff Musicos vertröftet, wan Er Die Musicen allein verlangen folte, Ihnen nicht allein die Speisung ben Hoff, sondern auch noch andere beneficien zuwegen zu bringen, mir meine accidentien entzogen, und under die Musicos aufgeteilt, mich weiters barwider nicht movirt, alf daß ich in hochfitl. Rath Stuben durch ein Undstes. Memorial meine causam Justificirt, und die alte Observang vorgestellt, haben Sie getrachtet durch Berabfäumung und Regligeng meiner Muficen mich ben Ewr. hochfitl. Dl. in Ungnaden zu setzen, wann zumablen ich felbsten Undft. gebetten, aller Widerwertigkeit badurch abzukommen, und damit Em. hochfftl. Dl. defiwegen nicht weiters von Ihme angeloffen werde, Ihme Störlen die Tafel= und Cammer Muficen allein zu überlaffen, gleich wie ich neben bem Cavel Meister Maggen solche auch allein, er Magg aber Die Capell versehen hat, worauf dije hochfitl. abst. Resolution er= gangen, daß Ich der Tafel: und Cammer Muficen befrebet febe. und meine dienste in der Capell verseben solle, big ein mehrers von mir widerumb defiderirt werde, worben ich aber im Stande wie zuvor verbleiben, und alles, was ich von Ew. hochftl. Drl. geniese, behalten folle; Run aber muß ich mit Betrübnuß feben und er= fahren, daß Er Störlen mir auch dife Gnad miggonnet und trachtet: : indeme er laider! Kälschlich vorgiebt, ich sitze in einem jo großen Bermögen, von 20000 fl. dabero ich meine dienste wohl resigniren, und meine Besoldung einem andern überlaffen Könte: | mich fambt Weib und Kindern gar umb mein Stückh Brods und Befoldung zubringen, da Er sich doch an disem solte begnügen, daß ich Ihme so viel eingeraumbt, und mich umb meine Accidentien und Ren Jahr Geltt wider die alte Obfervang, meinen Refpect ben den Musicis nicht ohne gegebene geringe Aergernuß ben vihlen zubringen getrachtet hat, worgegen ich Ihme nicht mißgönne, daß er 600 fl. nur an paaren Geltt an Besoldung und Abditionen von Ew. Hfftl. Dr. herausgebracht, und noch immerhin satis impudice ein mehrers suchet, Obwohlen ich alf Capell Meister mich vihl Jahr, Jährlich nur mit 200 fl. vergnüget, ba ich doch keinen neben mir gehabt, der mir die Dienste hätte helfen versehen, sondern alles allein verrichtet, barneben vihlfältig mit der doppelten Sarpfen Unterthaft. aufgewarttet, Die Muficos Sautboiften und Capel

Anaben in benen Santbois, Floten und andern Inftrumenten ohne einigen Bennf oder Endgeltt informirt, und ob Er Störlen icon vorgiebt, Er muffe Opern probiren und bekwegen eine große Stuben haben, fo ich auch zusagen (zugesagt) habe, und nicht allein die Opern, welche ich unter Handen habe, und Störlen por 3/4 Sahren von mir verlangt, F. S. Dl. aber Gelbften mir goft. erlaubt, folche zu behalten, und ben ehifter Belegenheit aufzuführen, sondern auch die noch weiters von mir desiderirt werden möchten, barinnen zu probiren, dan Ich mir folche fo bald getraue ins Werch gurichten, alg er Störlen, alg ber fich nicht rühmen Ran daß Er bergleichen zu Barif, Benedig, Kapferl, und Churfürftl. Böfen gesehen habe, wie Ich ohne aigene Ruhmbs-Benmeffung folche und dergleichen vihle gesehen, und derselben arth und manier ge= lernet habe, jo wohl auf Italianisch, alf Frangofische manier gumachen, fo zu exerciren und ins Werch zuseten, mich erfreuen follte, wan es mir abft. anbefohlen würde, bann ich hierzu noch nicht zu alt oder verdroßen, wie ich etwan fälschlich angebracht wordten, Wann aber mahr, was Störlen mir entgegen feget, daß Er eben das Capellhauß nicht in specie verlange, mag ich Ihme die hochfftl. Gnade wohl gonnen, wann Ihme außer difem Capelhauße, worinnen Ich wohne, und worein ich ein zimbliches verwendet, wie hernach folgen wird, dan vor der Zeith auch zwen Capellhäußer gewesen, nehmlich alf ich vor 20 Jahren Vice Capell Meister worden, ift mir eine Wohnung auf der Rleinen Berrschaft Relter eingeräumt worden, dem Capell Meister Maggen aber ift Seine Behaufung verbliben, ohnerachtet ich damahlen alle Tafel-Commer Musiquen und Balleten bestellt und verseben, und habe ich in meinem Logiament und dem großen Gerrschaftl. Hauß auf dem Margdt (Markt) meine Opern probirt, wiewohlen mich Reines wegs maigere, in der großen Capell Stuben Ihme Störlen Seine Opern, die über Jahr und tag etwan gehalten werden dörften, probiren zulassen, daß ich aber ihme das gante Sauß überlassen, und ich den Züng nehmen solle, thun Ew. Sochfftl. Dl. hierauf in Undthaftr. devotion remonstriren, daß es lange Beith in deliberation geftanden, bas alte Capell Saus wegen beffen Baufälligkeit und unbequemlichkeit zu verändern, ben beffen Bergug aber habe ich endlichen das Obere theil an dem damahls fo

genannten Langzuetterischen (?) Hauß an mich erkhauft, welches aber auf Ewr. hochfitl. Dl. abst. anbefehlen hernach dem Caffee Sieder Becthen überlaffen muffen, worgegen höchstand. Emr. hochfftl. Dl. aber mich damahlen abst. versichern laffen, daß mir ein anders begnemes Capellhauß angeschafft werden solle, und dan alcich darauf dises worin bereiths wohne, erkhauft, und mir ein= geraumt worden, worben ich hochfitl. Visitation vor die im Reller gelegene unbranchbar- und ungebundene Faß 84 fl. bezahlt, welche ich dan erst mit großem Costen rüsten, flickhen und binden laffen muffen, ebe ichs mit Wein Belegen können, weilen aber in difen alten Fagen lang fein Wein gelegen, habe ich großen Abgang und Schaden an meinen Weinen, die bardurch geringer worden, erlitten, biß felbe wider zurecht gebracht worden fene, worzu ich das Gärtlen gegen den Graben in difem Capellhauß auf meinen Coften aufge= richtet, und ben Bauung des Saufes vihl Ungelegenheiten gehabt, da ich aber nunmehro verhofft ein beständige Behaußung zuhaben, worinnen ich unvertriben bleiben könne, solle ich meinen gewesenen Discipulo weichen und den Sauszünß annehmen, da ich nicht wüste. wo ich eine anderwertige begneme Behauffung vor mich der Zeith bekommen follte, Er Störlen aber ben Seinem Schwehr (Schwager) fich indeken behelffen Ran, bif Ihme eine beffere Belegenheit anstebet. Welchem allem nach dann an Ew. hchfitl. Dl. mein Underth. Söchstflebentlichstes Bitten gelanget, Dieselben wolten mich ben Dero mir abst. gethanen Zusage und bigher gegonten Behanfung aft, manteniren, Ihme Störlen ohne Underth. Maggab hingegen bedeuten laffen, daß : weilen Er ja ben mir wohnen zu können, por unmüglich hält : Er sich noch länger big mir andere guthe Gelegenheit sich vor ihm craigne, mit dem Saufzung ben folcher Beichaffenheit veranngen folle. Solche mir 24 jährigem diener bier= durch erzeigend hochfftl. Gnade werde ich Lebens währig mit Unth. Danckh erkennen.

Stuttgard den 22 February 1706.

Underthänigst-Verpflicht gehorsambster Capellmeister Theodorn Schwartscopff.

Der Herzog entschied im Sinne des Schwarzkopff.

### Beilage III.

Hochfürstlich = Württembergische neue Zinkenisten= Orbnung von 1721.

Bon Gottes Gnaden, Wir Eberhard Ludwig, Herhog zu Würtemberg und Teck 2c. thun hiemit jedermänniglich zu wissen, wie daß Uns gesambte in Unserem Herhogthum und Landen besindliche Zinckenisten unterthänigst gebetten, die unter ihnen insgesammt verglichene, und uns zugstellte Punkten, wie es hinfüro mit denen Zinckenisten-Gesellen, Lehr-Jungen, und sonsten in andere Wege bey ihrer privilegirten Aunst gehalten werden solle, gnädigst zu constrmiren. Und wir dann in gnädigste Betrachtung gezogen, daß an guter Ordnung hochs und viel gelegen, hingegen an Mangel derselben allerley Unwesen ersolge: Als haben wir obenangeregte Puncten mit Fleiß erwegen, und darauf eine Ordnung, welchers gestalten es hinsihro bey der Zinckenistenskunst gehalten werden solle, begreiffen und einrichten lassen, wie unterschiedlich hernach solget.

1) Wer hinkünnstig von der Musicalischen Kunst will Prosession machen, und daben als ein Jung in die Lehr auf und ansgenommen werden, der muß zuvorderist von ehrlichen Eltern gesbohren sehn, und sich deswegen mit einem glaubhafften Attestat legitimiren, welches dann der Lehr-Herr, bis auf Ledigsprechung des Jungen, in seiner Verwahrung zu behalten, und mit dem Lehr-Vrieff zurück zu geben hat.

2) Soll solcher Jung ben einem ordentlich-angenommenen, und der Profession verständigen Zinckenisten in die Lehr gehen, ben demselben sich in seiner Lehr-Zeit fromm, ehrlich und still aufführen, und seinem Lehr-Herren deßsals gehorsame Folge leisten.

3) Soll auch solcher Jung mit seinen Eltern, oder Bormünderen, nebst seinem Lehr-Herrn, ben der Musicalischen Cassa sich um das Einschreiben durch Brieffe anmelden, und zwar ohne Untersichied, ob derselbe eines Zinckenisten, oder eines andern Mannes Sohn sehn mag, sodann auf fünff Jahr zu lernen, gegen Erlegung 30 fr. Aufding-Gelts in die Musicalische Cassan eingeschrieben, und solches in ein besonders Buch, wie und welchergestalten wegen des

Lehr-Gelts contrahiret worden, und welchen Tag und Jahr die Sache gesehen, verzeichnet, auch darüber ein ordentlicher Aufdings-Brieff zwensach gesertiget, und das eine Exemplar darvon dem Lehr-Herrn, das andere aber des Lehr-Jungen Eltern, oder Lormündern zugestellet werden.

4) So fern aber ein Lehr-Jung arm wäre, mag er auf Sechs

Jahr ohne Lehr=Geld zu lernen, angenommen werden.

5) Wann ein Jung ohne genugsam erhebliche Ursache, aus der Lehr lauffen, nach der Hand aber zu seinem Lehr-Herrn wiederstommen würde, der solle das erstere mahl Ein Viertel: geschehe es aber zum Zweytenmahl, Ein Halb-Jahr nachlernen, das Drittemahl aber gar nicht mehr angenommen werden.

6) Bürde aber der Lehr-Jung zu seinem Lehr-Herrn nicht mehr kommen, so solle nicht allein das bereits bezahlte Lehr-Geld verfallen sein, sondern er noch dazu, nach Erkandtunß der Obrigkeit abgestrafft werden, herentgegen solle auch ein Lehr-Herr dahin verbunden seyn, einen Jungen solchergestalten zu halten, damit er nicht Ursach habe, aus dem Dienst zu gehen, widrigen fals er ebenmäßig von der Obrigkeit nach Besinden solle abgestrafft werden.

7) Und damit wegen des Lehr-Gelds dem Lehr-Herrn sowohl als dem Jungen prospicirt werden möge, so solle die Helfste des Lehr-Gelds gleich behm Eintritt des Jungen in die Lehr-Zeit, die andere Helfste aber, wan er halb ausgelernet, bezahlet werden.

8) Würde nun der Lehr-Herr, nach Verfließung eines Jahres verfterben, so soll die bezahlte Gelffte Lehr-Geld verfallen, und ein anderer Zinckenist, gegen Bezahlung der übrigen letzten Helffte ihn

anzunehmen gehalten fenn.

9) Wann ein Jung in etsich Monaten, nach dem Eintritt seiner Lehr=Zeit, da die erste Helfste Lehr=Geld bereits bezahlt worden, ersterben, und seine Eltern und Vormünder von besagtem Lehr=Geld wiedernm etwas zurück fordern, und behde Theile sich dessen in der Güte nicht vergleichen würden, so soll solches vor jeden Orths Obrigkeit ausgemachet werden.

10) Nach Berfließung der Lehr-Fahren, wann der Jung loßgesprochen, (weßwegen er 30 Kreuger in die Musicalische Caffam zu erlegen hat) und vor einen Gesellen erkandt, auch ihme diese Ordnung zu seinem Berhalt eröffnet worden, ist der Lehr-Herr schuldig, bemselben einen ordentlichen Lehr-Brieff auf des Lehr-Jungen Costen ertheilen zu lassen, worauf der ledig gesprochene Drey Jahr in der Frembde ben andern Zinckenisten als ein Gesell zu serviren, verbunden und gehalten sehn solle. Bürde aber derselbe vor Verfließung dieser Zeit zu einem Dienst gelangen können, so soll ben Uns er, wegen der nicht völlig erstandenen Zeit um Dispensation nachsuchen, auch nach Erlangung solcher, mit der Musscalischen Cassen sich abkinden.

- 11) Wann ein Lehr-Herr 3 oder 4 Gesellen hält, soll er neben ihnen 3 Jungen haben, wofern er aber zwen oder einen Gesellen hält, mag ihm aldann 2 Jungen passirt werden, doch dergestalten, daß letztern Falls der eine Jung die Helfste seiner Lehrs Zeit allbereits erstanden haben solle.
- 12) Es sollen aber die Gesellen ihrer Herren Dienste, mit aller Treu, Sorgfalt, und Fleiß versehen, auch wo sie müßige Stunde haben, die Lehr-Jungen in der Profession unterrichten helffen.
- 13) Zugleichen soll auch der ältere Gesell, wann der Stadtzinckenist abwesend, die vorfallende Hochzeiten und andere Aufewartungen ohnklagbar zu versehen, und die übrige Mitgesellen, ihm in seiner erlaubten Anweisung ebenermaßen, als wann der Herr zugegen wäre, gebührend zu folgen, verbunden sehn.
- 14) Wann ein Gesell von seinem Herrn in anderwärtige Conditionen zu gehen Luft hätte, so soll er demselben ein Viertel Jahr vorhero auffünden, oder einen andern tüchtigen Gesellen an seinen Platz stellen, widrigen fals aber, und auf Erklagen, von der Musicalischen Cassa abgestrafft werden.
- 15) Gleichergestalten, solle ein Herr seinen Gesellen ohne vorgedachter Auffündigung fortzuschicken nicht befugt, oder im widrigen einer Straff gewärtig sehn, wären aber erhebliche Ursachen vorhanden, so bleibt dem Herrn ohnbenommen seinen Gesellen sofort, und ohne Auffündigung den Abschied zu geben.
- 16) Und damit ein Gefell, Schulden oder eines Berbrechens halber heimlicher Weise hinweg zu gehen abgehalten werden möchte, so solle ein jeder ankommender Gesell, ehe er in die Condition aufgenommen wird, von den Beambten des Orts, dißfalls zur Gelübdung genommen, auch demselben sehn Abschied ehender nicht,

biß er vorhero seine gemachte Schuld bezahlt, gegeben, und dafern er dann zuwieder handlen wurde, durch Obrigkeitliche Hülffe auf-

gesuchet und belanget werden.

17) Auff ben Fall ein Gesell erkrancken und auch gar sterben würde, so sollen die Argeney= und Begräbnuß-Costen, wann er arm wäre, aus der Musicalischen Cassa bezahlet, da aber seine Eltern oder Befreundte beh Mitteln sein möchten, solche Unkosten alsdann aus gedachter Cassa nur vorgeschossen, und an jene die Wiedererstattung gesucht werden.

18) Wann einer so die Zinckenisten-Profession ersernet, sich zu einer andern begeben, und selbige ersernen würde, so soll er die setzere zu treiben schuldig, zu der erstern aber sich widerum zu wenden ihme ben Vermeidung einer Herrschaffts-Straff ver-

botten fenn.

19) Wann nun einer seine Lehr= und Wander-Jahre vorbesichriebener maßen erstanden haben wird, und zu einem Stadt- Zinckenisten aufgenommen werden solle, so hat derselbe Probe in Bensen einiger Deputirten des Magistrats, auch eines benachbarten Zinckenisten, und eines Gesellens abzulegen, und zwen Gulden in die Musicalische Cassan zu erlegen. So dann

20) Fleißige Achtung zu haben, daß seine Gescllen und Inngen, sowohlen ben Hochzeiten als andern Auswartungen sich aller Ehrbarkeit besleißigen, und des Fluchens oder schwehrens, wie anch des übermäßigen Trinckens sich enthalten mögen, der Uebertretter aber soll von der Musicalischen Cassa mit 45 kr. gestrafft

werden.

21) Soll keiner von dieser Profession, er sen gleich Herr, Gesell, oder Jung sich unterstehen, bei Aufwartungen, Sachpfeissen, Pohlenische Böck, Lepren, Triangel und dergleichen nicht Musicalische (!) Justrumenten zu gebrauchen, im wiedrigen Fall und auf betretten von der Musicalischen Cassa um zwen Gulden gestraffet werden.

22) Solle nach unser den 17 Juni 1719 ergangenen Bersordnung, das Auffspihlen ben Hochzeiten und andern erlaubten Tänten, denen ordentlich angenommenen Zinckenisten allein erslaubt, hingegen die Pfeisser und andere Spihl-Leutte als Stimppsern sich dessen zu enthalten schuldig, oder auf betretten einer willkührlichen Straffe gewärtig sein.

- 23) Soll ein Zinckenist dem anderen die Hochzeiten und andere Aufwartungen, welche in Statt und Ambt, allwo er ordentlich angenommen ist, vorfallen, zu entziehen, sich gänglich, und bei Vermeidung einer kleinen Frevel-Straf, welche uns zu verrechnen, enthalten.
- 24) Würde ein Zinckenist nicht alle Hochzeiten bestreiten können, so solle er besugt senn, andere im Land gesessen besnachbarte Zinckenisten, oder ihre Gesellen barzu zu bestellen.
- 25) Es sollen aber die Zinckenisten diejenige Leute, welche arm, nicht mit vielen, sondern nur mit etwa zwen Gesellen bestienen, und
- 26) Damit niemand wegen des Lohns beschwehret werden möge, so ift unsere gnädigste Verordnung hiermit, daß die Zinckenisten von denen Honoratioribus in Stätten und Dörffern, wann mit allerhand Instrumentis anfgespihlet wird, vor die Persohn ohne Unterschied, ob es Herr, Gesell, oder Jung 1 fl., wann aber Geigen allein gebraucht werden, nur 40 fr., hingegen vor denen gemeinen Lenten auf dem Land 30 fr. zu fordern haben sollen.
- 27) Soll beh Straff und Exclusion von der Kunst, kein Zinckenisten-Gesell, oder Jung unterfangen, jemanden, er seine auch wer er wolle, weder die Zincken noch Posaunen blasen zu lernen, es wäre dann Sache, daß in geringen Stättlen, eins oder der andere ehrliche Handwercksmann, sich befindete, welcher zu der Ehre Gottes in der Kirchen sich gebrauchen lassen, und solche Instrumenten lernen wolte, alsdann soll ein Posaun, aber kein Zincken zu lernen erlaubt sehn.
- 28) Wo etwa auch in geringen Stättlen, ein ober anderer ehrlicher Burger sich findete, welcher von der Music einige Wissenschaft hätte, und sich sowohl behm Gottesdienst, als auch, wann im Fall der Noth, oder sonsten einige extra Auswartungen vorsielen, gebrauchen lassen wolte, und der Zinckenist in loco mit keinem Gesellen versehen wäre, so solle alsdann dieses zugelassen, auch noch einen audern ehrlichen Burger zu sich zu ziehen erstaubt sein, doch wann ein solcher Zinckenist, Zeit und Plat hätte, seinen benachbarten Musicis es wissend zu machen, unterließe aber solches, und nehme einen solchen Burger darzu, derzenige soll beh der Musicalischen Cassa um 2 fl. gestrafft, hingegen aber

vor angeregter maffen kein Spihlmann ober Stimpler (Stümper) daben durchaus nicht paffirt werden.

29) So ein Zinckenist einen von seinen Benachbarten, zu einer Hochzeit, oder anderer Auswartung beschribe, selbiger verspreche auch auf solche Zeit zu kommen, unterließe aber solches, der soll von dem Beambten des Orts (wann er anderst keine erhebliche Ursachen zu seiner entschuldigung vorzubringen hat) gebührend abgestrafft werden.

30) So etwa anch ein Zinckenist Alters oder Unpäßlichkeit halber, necessitirt würde, einen Adjunctum sich segen zu lassen, demselben solle keineswegs erlaubt, oder zugelassen sein, einen Jungen zu lernen, auffzudingen, oder freh zu sprechen, sondern dieses solle dem alten Zinckenisten allein zukommen, außer er übersließe dem Adjuncto fremwillig den Dienst über, oder gienge mit Tod ab, welchensalls es seinen gewiesten Weg hatte.

31) Es soll jeder Zinckenist seinen Gesellen, auch denjenigen benachbarten von der Prosession so er zu Hochzeiten oder andern Auswartungen beruffen, ihren Berdienst richtig und ohne Bortheil, oder Schmählerung abstatten, und bezahlen; solte aber einer auf gemeldte Art betretten, und angebracht werden, derselbe solle nicht nur allein bei der Musicalischen Cassa um 2 fl. gestrafft, sondern auch ad interim bis und dann die Straff würcklich erleget ist, kein Gesell beh ihme zu bleiben, sondern gleich aus der Constition zu gehen besugt sehn.

32) Sollte es auch geschehen, daß unter denen Zinkenisten im Land einige Streit oder Zwistigkeit entstünden, oder ein und anderer wider die Kunst etwas nachtheiliges begienge, und es fäme beh der Musikalischen Cassa vor, so solle solches, wann es wider diese Ordnung lauffet, daselbsten, das übrige aber von der ordentlichen Obrigkeit untersuchet, erörtert, und respective gestrafft werden.

33) Es soll aber in unserer Stadt Stuttgardt die Musicalische Cassa aufgerichtet, und solche dem Stadt-Musico daselbsten in seine Berwahr- und Verrechnung überlassen werden, in welche jährlich, jeder Zinckenist 1 fl., ein Gesell aber 30 fr. als ein Leg-Geld zu bezahlen schuldig ist.

34) Und weilen auch zu Aufrechterhaltung einer Profession die odentliche Zusammenkunfft, bei welcher von Aufnahm derselben und

von Bestraffung berjenigen, welche sich wider die Ordnung vers griffen, geredet werden möge, nicht wenig beyträgt, als solle die Profession alle 2 Jahr auf die Fasten-Zeit eine General-Zusammenkunfft zu Stuttgardt, mit Borwissen, und in beysenn eines von dem Magistrat gesetzten Obherrus halten, und die Ordnung verlesen, und darauf einen Durchgang gehalten, und die Alagten alsbald beschiden, die Ausstände eingetrieben, und die Rechnung von dem hiesigen Stadt-Musico abgenommen, und Justissiciret werden, sielen aber auch extraordinaire Sachen vor, daß die Profession zusammen kommen müßte, so kan solches auch unter der Zeit geschehen.

35) Ben solchen Zusammenkünfften, sollen sowohlen die Herren als Gesellen, jederzeit mit aller Bescheidenheit und Ehrsbarkeit sich aufführen, mit Zancken oder andern ohngebührlichen Reden sich nicht vergehen, im Fall aber darwieder gehandelt würde, so soll ein Herr um 1 fl., die Gesellen hingegen Jeder um 45 fr. gestrafft werden, wüste auch ein oder der andere etwas Straffwürdiges, und verschwiege solches beh der General-Zusammenkunfft, der solle gleicher Straff gewärtig sehn. Es solle aber von denen sämmtlich fallenden Straffen, das eine Drittel unserer Rentschmer, das andere dem armen Casten, und das dritte Drittheil der Profession zukommen.

Wann wir nun vorstehende Ordnung in allen ihren Punkten genau beobachtet wissen wollen, als hat sich männiglich darnach zu richten, auch unsere Beambte alles Ernstes darob zu halten, und das darwieder in keine Weise nach Wege gehandelt werde, sleißiges Aufsehen zu haben; Doch behalten Wir Uns bevor diese Ordnung zu ändern, zu mindern, oder zu vermehren auch gar, oder zum Theil abzuthun, wie es die Nothdurfft ersordern wird.

Und dieses zu wahrem Urkund, haben Wir nebst Unserer fürstl. Hand-Unterzeichnung Unser Fürstl. Cantilen Instigeel hieran hangen lassen. So geschehen Ludwigsburg, den 18 August, Anno 1721.

### Beilage IV.

### Fundations=Urfunde.

Bue Wiffen und Rundh fen hiemitt Maniglichen, die gegenwertigen Brücff seben, hören oder lesen: Nachdem ben dem Durchleuchtigen Sochgebohrnen Fürsten und Berrn Johann Friedrichen Bertogen que Bürttemberg 2c., verschiner Zeit angebracht welcher gestalt etlich ihrer F. D. quetherkige Rath, Canplen Verwandten vundt Bürger allhie, außer wohlmeinendem Chriftlichem gemüeth und Gifer, vorderst que deß allerhailigften Göttlichen Namens Lob, Ruehm vnndt Ehren, auch einer Chriftlichen Ge= meind wohlstandt undt erbauung, willig und erbiettig fenen, zu Besterchung vundt gnrichtung einer Bocal vundt Instrumental= Mufic der Stiffts Rürchen Diefer Fürstlichen Saudtstatt Stutt= gardten, an beständigem verzinklichem Sauptquet ein ergibige Summe gellts zue Schießen und zue stifften, Beneben Sochermelt Ihro F. G. underthönig ersnecht worden, daß zur Fortsetzung vundt beständiger underhaltung folder Mufic Ihre F. G. eine milte fürstliche Donation vnndt Benfteur zuethun geruheten, selbigen auch nicht allein diß vorhabende wohl angesehen Werch Ihr gnädig gefallen laffen, sondern auch außer fürstl. hochruem= lichen Miltigkhait bewilligt, daß zu versold: vundt underhalltung Der hierzu bestellten Inftrumentisten, von Ihrer fürstl. Gn. Gaift= lichen oder Stiffts Berwalthung alhie an Gellt dreiffig Gulden jo Dann an Früchten, Rodhen, Dinchel drengig, Sabern fechf Schöffell vnudt Sechf Aimer Bein, jährlich geben und verfolgt werden sollen, Ferners auch die Ehrnvöste und Weise Berrn Burgermaifter vnd Gericht albie von weegem gemainer Statt Stuttgardten Jeden Jahrs viertig Gulben, und außer bef armen Caften Bfleg fünffzehen Schöffel Dindhell und bren Mimer Beinf, gleichfahls benzuesteuren sich Schrifftlich erclehrt undt versprochen wie dann hierauff dem newangenommenen Maifter und zu fich gezognen fünff Inftrumentisten, mit Ihrer F. En. und aller Contribuenten vorwissen und Approbation, ein gewisser Staat begriffen, und von denselben auff folden Bflicht gelaiftet ! Gittarb, Gefdichte ber Dufit. 22

worden, daß demnach zur würchslichen Execution und Volnzihung eingangß vermelter Intention unndt Stifftung, wür nach Benante in der Besten und Beständigsten Form und weise, wie es in dergleichen ad prias causas gemeinten Geschäften und Vergaabungen, von Rechts und Gewohnhait wegen immer geschehen soll, kan oder mag, aigenthumblich ergeben, Doniert und gewidmet haben, wöllen übergeben, stifften und verordnen auch hiemit, undt in Krafft diß Brüeffs, Nämblich:

| Cammer Secretarins Johann      | Sattler fl. 500. —      |
|--------------------------------|-------------------------|
| Dr. Broll, fürstl. Rath .      |                         |
| Melchior Bonacker, Oberrath    |                         |
| Joh. Wilh. Braitschwerdt, La   |                         |
| Erasmus Grüninger, Probst      |                         |
| Johann Rielmann, Oberrath      |                         |
| Dr. Tobias Lotter, Stiftspre   |                         |
| Joh. Sebastian Hermold, Can    |                         |
| Hans Georg Keller              |                         |
| Christoph Reller, Gerichtsvert |                         |
| Heinrich Hiller, Cammerrath    |                         |
| Joh. Jacob Krans Landschafts   |                         |
| Wolfgang Bonacker, Obern 9     | Khats Secretarius100. — |
|                                | fl. 3100. —             |

Den Zins hievon soll von dem jetzt wesenden und künfftige deß armen Kastens allhie verpflichtete Pfleger eingebracht und darvon dem verordneten Rectorn der Figural Music ben hiesigem Paedagogio, deß Jahrs zweinzig fünff gulden, so dan demsjenigen Maister, so den übrigen under sich habenden Instrumenstisten oder Stiffts Musicanten vorgesetzt, undt auff hievbangeregten Statt Undtspssicht erstatten würdt, jährlich Ein hundert und zehen Gulden von Quatember zu Quatember verabsolgt werden.

Die übrigen Bestimmungen sind rein formaler Natur. Die Urkunde datirt vom 20. Juni 1618.

Durch weitere Schenkungen hatte das Capital im Jahre 1651 bereits die Höhe von 4500 Gulden erreicht.

### Beilage V.

Wie das am 16. September 1636 aufgenommene Inventar aus= weift, enthielt die Bibliothet der Stiftsmusik folgende Musikwerke:

#### In folio.

1) Opus Musieum magnum Orlandi. In geschrieben Pergament gant neu.

2) Opus Musicum magnam Orlandi. Übell zerrißen, in

weiß leder gebunden.

3) Opus magnum Musicum Orlandi sex partibus. In weiß Pergament gang nen.

4) Promptuarium Musicum Abrahami Schadaei octo par-

tibus, cum Basi generali Vincenty.

5) Daß Straßburgische Kürchen gesang buech gant new, welches zwar Her Packagogarcha M. Johann Glöckhler iederzeit in seiner verwahrung hat.

# In quarta forma.

- 6) Cantiones Melchioris Vulpy quibu annexa est Sacra Symphonia Exellentissimorum Autorum. Erfurt 1610 und 1611.
- 7) Johann Leonis Hasleri, Sacri Cancentus item reliquiae Sacrorum concentuum 4, 5, 6, 7, 8 etc. vocum. Mürnberg 1612.
  - 8) Novum et insigne opus Musicum Thomae Fritschy.
- 9) Tentsche Magnificat nach den acht Tonis erster thail mit 4, der ander mit 5, der dritte mit 6, und der 4 mit acht Stimmen.
- 10) Cantionem Sacrarum ab Hieronymo Praetorio compositarum Tomus primus et quartus. (Der erste Band 1607 im Hamburg, der vierte 1618 gedruckt.)
- 11) Magnificat octo vocum super octo tonos cum motetis aliquot.
- 12) Tomus quintus cantionum Hieronymi Praetory, acht thail sambt dem General Baß dar zue gehörig!

22\*

- 13) Harmonia nova Sacrarum cantionum Johann Staden in acht thail sampt dem General Baß.
- 14) Thomae Walliseri gebräuchlichste Psalmen. 4-5 st. Straßburg 1614.
- 15) Ejusdem Walliseri Ecclesiodiae ober Rürchenlieder in sechs Thail.
  - 16) Muficalisches Rauchfäßlin Andreae Rauchen in acht thail.
- 17) Cantiones sacrae Johann Leonis Hasleri. Mürnberg 1593.
- 18) Adami Gumpelzhaimeri Sacrorum concentuum octonis vocibus cum Basso Generali. Tomus secundus.
- 19) Michaelis Praetory Vrani ober Teutsche Kirchengesang mit 2, 3 und 4 Chören.
  - 20) Vespertinum Michaelis Kraf, vierzehn thail
  - 21) Hasleri Teutsche Psalmen quatuor vocum.
- 22) Rodolphi Lasso Orlandische Magnificat. Münden 1619.

### In oblong quart.

- 23) Friderici Lindneri Cantiones concinnatae ex praestantissimis Italiae Musicis.
  - 24) Evangeliorum Dominicalium Johannis Montani.
  - 25) Thesaurus Musicus Johannis Montani.
- 26) Augustini Aggazzary cantiones 4, 5, 6, 7 und 8st. Frankfurt 1607.

#### Instrumenta Musicalia.

3mei Benetianische Binden.

Ein Quart Posaun umb 32 fl. erkaufft Ein andere Posaun.

Alle dren Zinckhen ohne mundstückh.

#### Beilage VI.

Durchlauchtigster Herhog, Gnädigster Fürst und Herr!

Demnach die Nothdurfft erfordern will, daß wegen der Stiffts Music in einigen stücken Vorsehung und Verbesserung geschehe,

habe in welcherlen Zustand bermahlen dieselben febe, gehorsamft zu berichten, meiner unterthänigften Pflicht erachtet.

Es scheinen aber daben folgende Fehler vorzugeben.

- 1) Bon seiten Rectoris Musices Kussers will sich ergeben, daß die Knaben gar zu lang in primis principys aussehaltten und continua methodo, von ieder informationsstund 3 Biertel darzu angewendet, da doch in weniger Zeit diesselbige könten behgebracht werden. Dann was notitiam intervallorum rarissime occurentium, e: g: decima tertia, decima quinta etc. betrifft, wären die Knaben damit ohnnetslich nicht auffzuhaltten: sondern genug wann in terzen, quarten 2c. sleißig geübet würden. Ingleichen
- 2) Wird der anderen Claß oder den provectioriby, etwa zu viertel Jahren eine Fuga (welche an sich zwar großen nuten schaffen, wann sie an recht tüchtigen subjectis exercirt werden) angeschrieben, die die Knaben so lang zusammen grillen (schreien), und endlich mehr auswendig, alß ex arte singen.
- 3) Nachdem die Knaben so wol wegen der mänge, alß unsgleiche profectus in 2 Classes außzutheilen nöthig und nühlich geachtet werden: und aber nur Montag, Dienstag, Mittwoch, und Freitag von 1 biß 2 Uhr die Music docirt wird, gedenhen einem Knaben wechentlich mehr nicht alß 2 Stündlein, zu solch schwerer Kunst, daran manch viel Jahr zu lernen; dann Kußer vermeint, weil die pleniorinformatio einem Hof Musico ansvertrawt, Er dardurch ganz befrehet, vndt nit schuldig außer gedachten Stunden, etwas zu thun.
- 4) Ex parte Hof Musici Fischer, scheint es fast unmöglich, daß Er den ganzen Tag, mit so viesen aller orthen aufgenommenen discipulis, utriusque sexus, in vocali et instrumentali Musica außdauren kann. Da hero beh Ihme fast eine unrichtige Undersrichtung folgen muß; daß Er die Anaben immer nur mit denen schon lange Zeit her abgetroschenen alten compositionibus aufschret: die schweren Musicalia aber, deren doch eine menge vorshanden, nit vorleget, oder sie darinne exerciret, undt mag vielleicht Er Fischer in der Meinung sehn, es geschehe der sach genug und überschüffig, wann Er bloß die vom Rectore Musices überschickte

Stuckh mit den Anaben dergestalt abpritsche, damit sie nur auf instehenden Sonntag in der Kirch bestehen.

- 5) Was die Stunden belanget, vermeinte Ich, Er sehe tags zu zwehen obligirt. Es ist aber diesen ganten Wintter nur in der Morgenstund von 7 biß 8 diese Music information, und dannenherv vermuthlich schlecht genug gehalten worden, weilen der Tag bloß vor 8 Uhren sich aufhellet. Darzu vielleicht der Knab lieber im Bett geblieben, alß die Music Stund, worinn kein Forcht oder inspection gehalten wird besucht; oder, da nothwendig hatt müssen etwas gelernet, und die Stund extendirt worden, hatt hingegen die information in der Schul abgang gelitten. Da beneben, und
- 6) Er in eben diser Stund anders mehr Knaben, die doch den ordinari discantisten in profeetiby lang nit gleich, umb besonders gebendes didractum monatlich 1 fl. eigen gesallens angenommen: dardurch dise nothwendig müssen negligirt werden: doch jene hins gegen auch ihr geld umsonst verthan, und weilen sie ad Musicam gemeiniglich incapabel seind, nichts lernen.
- 7) Die obligirten discantisten selb betreffend, so seind vor schier 3 Jahren 8 denominirt, und informirt worden, doch schweigt Musicus Fischer darzu, nimt die Besoldung, und schafft wenig dars vor. Nichtwenig und
- 8) Haben solche Knaben, die doch, vor andern mussen gestannen (?), und viel muhe und verdrießlichkeit underworffen senn, bisher öffters einig wenige Ergötlichkeit, aber vergebenlich geshoffet.
- 9) Quod Exercitium Musicum, solle solches hiebevor wochentlich am Donnerstag und Samstag von dem gesamten Collegio Musico gehaltten worden senn. So aber anjeho allein am Samstag geschihet; da man mehr davon, alß darzu eilet; ob nit selber unter dem collegio an der Harmoni, oder vielmehr Directorio mangle, lasse dahin gestellt senn.
- 10) Die Orgel ist nach, wie vorhin ein gemein receptaculum allerley gesindes, mit profanation des Gottesdiensts, und hinderung der Music, ja die Music Knaben können nicht einmal plat bekommen, das Gebett und Predig recht anzuhören.

Obgesetzten Zehen befecten möchte ohne gehorsamste Maasgab, auf folgende weg von punkt zu punkt abzuhelffen sepu.

- 1) "In Verhüthung verdrießlich langwühriger mundlicher insformation der Principorum, haben sonst hiebevor die Knaben von der Tafel ihr pensum in besondere Büchle abgeschrieben, welches doch nit rechten succeß haben wolle; dahero ein gestrucktes Music Büchle, worinnen die principia, mit etlich angeshenckten sugis, in 2 oder 3 Bögen begriffen wären, vor die Knaben Erster Claß beger dienen könte.
- 2) Vor die Knaben anderer Claß, solte Kusser wenigst alle 14 Tag eine oder andere leichte Arien, mit 2 discanten |: doch gerad und einander zum unterschied der Terz, die gemeiniglich hierinne die consonanz giebt: | an die Tafel anschreiben, oder die getruckte Musser und intervalla lernten, und fast alle Sonntag, zu mehreren exitation, sich anfänglich beh St. Leonhard könten hören lassen, biß sie endlich mehr und mehr proficirten, und zu schweren Stücken sich appliciren möchten.
- 3) Beilen einmahl dise puplica informatio zu erlernung der Music nicht genug sehn will, so scheinet kein ander Mittel zu sehn, alß daß Kusser aus dem großen Hausen, 8 oder 10 eligire, und täglich Ein Stund privatim informire, damit solche hernach in Erlernung der manier von dem Hoff Musico destoschleiniger möchte fortgeführt, und zu der Stiffts Music gebraucht werden. Darob er dann bei genießender Besoldung und kleiner habenden Arbeit, sich nit zu beschwären hätte. Dem
- 4) Punckte ist bisher etwas geholssen worden, indem Bedecker zu 14 Tagen über proponirung der Stückh sorgseltig dispensirt: Es solte aber Fischer von selbsten hierinn mehrern Fleiß erzeigen, und neben denen in der Kirch ersordernden Music Stücke, ein undt anders pro Exercitio den Knaben vorgeben.

Es werbe aber diesen vnndt

5) befect, zumahl der gangen intention verträglich sehn, wann Fischer (wie es gleichwol sein schönes sizum supponirt) nit in seinem Hauß, sondern gleich dem Ausser in einer Classe Ghmnasii publice informiren, dann hierdurch die Anaben gehorsamer und fleißiger erscheinen, zwischen der Information attentiores und modestiores sich bezeugen und des Praeceptoris (deren 2 iedesmals in der Music Stund zugegen sehn) inspection

vnd gegenwarth scheuen, ja es wurde auch auf solche weiß der informator selbst wenig Stunden versäumen, welches sonsten bisher nit selten, und offt viel Tag ancinander geschehen, oder sich im dociren von irgend einem obstaculo, deren etwa privatim zu Hauß öffters vorkommen, abhalten lassen".

Nach einigen unwesentlichen Aussührungen heißt es weiter: "Der Discantisten Abgang muß ohne einigen aufschub ersetzet, und denen noch zugegen sich befindenden wenigstens Sechs, welche Jung und ad Musicam per ingenium et vocem habiles zu erkennen, adjungirt, die aber mutirt, nach und nach zu andern Stimmen, wozu sie habil sehn möchten, applicirt werden.

Pro beneficio haben solche Anaben ein Viertel Jahr hero gedenhen lassen, daß sie zu allem Leichsingen ordinarie, auch wann Kinder von den Scholaren zu Grab getragen, iedesmahlß von ihnen 2 darzu gezogen werden. So aber E. D. aus andern Mittel einig ferner Ergößlichkeit gost. möchte zukommen lassen, wäre es Ihnen nit zu mißgönnen, und würde zu mehreren Lust und Fleiß excitiren. Ja es will sast schleckter Ding unmöglich seyn, guthe discantisten zu ziehen und zu erhalten, wann dieselbe, wie discher sür ihre Mühe, Fleiß und arbeit nit mit einigen munusculis (?) besser ergößet werden; welches Anaben und dero Elttern die Music gant entleidet, und aller Lust benimmt, eum tamen Amor doceat Musicum.

Exercitium Musicum möchte gleich sowol auch für die Praeceptores selb, alß die Knaben und gesampten Collegio öffters zu haltten, gust. anbesohlen werden, wie zumahl etwa vorträglich wäre wann ben jedesmaliger Annehmung eines Präceptoris, neben andern qualitäten zugleich auch die Music reslexion gemacht, jezuweilen aber denen Musicis, wann sie bensammen, ein Trunck gost. expublico erlaubet würde.

Der Confusion und ordnung auf der orgel abzuhelfsen, habe bisher zulängliche mittel nit erfinden mögen; könnten Orgel und Choral conjungirt werden, wäre vielleicht eher zum Zweck zu kommen.

So dann solle gehorsamst unbericht nit lassen, daß da sonsten der Teutsche Schul Meister allhie das Gesang in der Stiffts Kirche am Wontag, Mittwoch (dann dermahlen der Mittwoch nur extraordinarie wegen Türken Kriegs dem Badagogio aftignirt) und Donnerstag ordinarie zu versehen haben, sie von solchen officio an beeden Sahr Markten und fo lang die Berbst vacang wehret, wollen exemt fenn, und follen ber cantor undt discipuli Scholae Latinae alles allein verseben. Dabero geschihet, daß dem jenigen Praeceptori, welchem der Choral zu führen oblieget, das gante Jahr hindurch nit ein einigen Tag, will nit fagen, zur Rube, fondern auch nit einmahl zu Pflegung seiner Gefundheit, auch den Rnaben gar fein Ergöglichkeit gedenhen mag; besonders bei newen legibus des Gymnasii, welche keine ferias, alg eben gedachte nundinales et autumnales ersauben. Und fomt noch dife insolenz darzu, daß, fo etwa in felbigem Tag eine Hochzeit, Kinds= ober andere Leich einfällt, darben ein Berdienst zu haben, alfdann Sie, Die Teutsche Schul Meister das Gesang sich vendiciren, und muß indeft nichts besto weniger der lateinische Cantor sich in der Rirch einfinden, und auf des Schul Meisters disposition wartten.

So gar, daß erst jüngsten Frühlingß Jahr Markt der Stürmlins Schul Meister Maut, in Meinung, es wäre Kindes Leiche vor das Pult kommen, weisen dieselbe aber auf folgenden Tag differirt war, da schon zusammen geleittet wurde, mit samt seinen Knaben wider aus der Kirch weg gegangen, da erst der Präceptor diseipuli Pädagogii die vices versehen müßten.

Dergleichen auch in vorigem Herbst, und sonst geschehen. Woher nun die Tentschen Schul Meister und Anaben solch privilegium undt Frenheit sich arrangiren, kan nit erfahren, oder absehen: Umb so weniger, weil sie singen Ihre Anaben convociren,
vnd zusammen bringen können, wann sie ein Genuß und Verdienst
daran haben, und solches wider alß ein praerogativ präterdiren:
warumb nit auch bey übrigem Gottesdienst, und hingegen das
Pädagogium Ihnen zu Dienst stehen soll. Insonderheit der jetzige
Cantor nit mehr, wie vormalß üblich, wegen Chorals besonders
salarium empfanget: auch so nur diser extraordinari Beschwerd
könnte überhebt sehn, nicht verlanget.

Derowegen Ewer H. D. unterthaft. bitte, goft. auß gesetzten umbständen zuerkennen, daß solche Gewohnheit gant unbillich und, da dermahlen ohne dem der status Paedagogii auß newe Leges undt grund gesetzt, indignum maxime hoc onus wegzunehmen;

hingegen dem Tentschen Schul Meister zu besehlen, daß Sie oder ihre provisores das ihnen zustehende Choral sine exeptione temporis versehen solle.

Alles E. F. D. gost. Beschl ohne gehorsamste Maaßgab unterthst. überlassend 2c.

9. Mai 1687

Joh. Georg Effich Rector Chungsii.

#### Beilage VII.

Sochwohlgebohrne, Hochwürdige, Hochgelehrte Wohls und Hochedelgebohrne, Hochs und Wohledle Hochznverehrende, auch Hochznehrende und Hochgeehrteste Herren!

Ohne die ungezweifelte Voraussetzung, daß eine Sobe und Hochlöbliche Stifts Kirchenmusik Deputation ihr Hauptaugenmerk einzig und allein auf die, besonders gegenwärtig, höchstnöthige Verbesserung des Choralgesangs und der Kirchenmusik überhaupt Diefes fo wefentlichen Theils der äußerlichen Gottesverehrung fowohl in hiefiger Bergoglichen Residenz Stadt, als auch (von da aus) im gangen Lande richten, und in Sinficht deffen den einzigen Bedacht auf einen, diesem Posten von Wichtigkeit, volltommen ge= wachsenen Mann, der von hier aus dahin zu wirken Kenntuiße, Rräfte und guten Willen genug hätte, nehmen werde: wurd ich Endefinnterzeichneter, es niemals gewagt haben, mich als einen Competenten zu der hiefigen Stiftsfirchen Organisten- und Musicbirector Stelle, wiewol nur auf den entstehenden Fall einer Bacatur mit gegenwärtigem anzugeben. Das wir bei diesem Schritte dem erften Unblicke entgegenstehende Vorurtheil eines Ausländers glaube ich bei Personen von solchen erleuchteten Ginfichten um so weniger berühren zu dürfen, da es Hochdenselben von selbst bekannt ift, daß 1) das verehrungswürdige Gesetz, nach welchem Landeskinder die erfte Ansprache an Bedienstungen des Vaterlandes zu machen haben, sich nur auf die geiftliche und weltliche Beamtungen, niemals aber auf folche Stellen erftreckt habe, die Kenntniße der schönen Wiffenschaften und Rünfte erfordern. Weswegen 2) auch nach der bis=

herigen Observanz auf Ansländer bei solchen Stellen mehrmalige gnädige Rücksicht genommen worden ist, wovon von Verstorbenen der Ruf eines Störls, eines ältern Stierlens, und von Lebenden eines Stözels, Abeille's und Tiedemanns und anderer brauchbaren Männer lautredende Beweise sind. Welches Land hat sich 3) überhaupt mehr gerechten Ruhm und Beförderung der schönen Wissenschaften und Künste auch durch gnädige Aufnahme und Verusung tüchtiger Männer in solchen Gegenständen aus dem Auslande erworben, als das Serzogthum Wirtemberg?

Da ich nun gewiß bin, daß bei solchen hohen erleuchteten Berfonen der Mangel des Glücks ein gebohrner Wirtemberger gu fenn, mir durchaus keinen schädlichen Anftof erwecken könne, fo beruhet nun alles auf der Frage: ob sich in mir folche Talente finden, welche die größtmögliche Branchbarkeit und Wirksamkeit auf einen folchen Boften mit Recht erwarten laffen. Dieje Frage selbst zu beautworten verbietet mir nun zwar die Bescheidenheit; allein dem Bescheidensten ift es doch auch erlaubt, entschiedene Thatsachen von sich anzuführen, und jedem Billigdenkenden das daraus resultirende Urtheil gebührend zu überlaffen. Und bier nehme ich mir die Freiheit mit aller Chrfurcht gegen eine folche hohe und hochlöbliche Deputation folgende Buntte darzulegen: a) daß meine schon in größerer Anzahl herausgegebene sowohl theoretische als praktische Tonwerke nicht nur von einem gesammten musikalischen Bublikum, sondern auch vor dem Richterstuhl der Recenfenten mit bem gutigften und allgemeinen Beifall aufgenommen, und mir auch aus diesem Grunde erst por kurzem der auf die beste Composition eines Magnificats gesetzten Preis vor andern Tonfünftlern guerfannt worden fen; b) daß felbst höchste Bersonen mich Ihrer gnädigsten Aufmerksamkeit nicht unwürdig gefunden haben, wovon die in Sanden habende Belobungsichreiben Gr. Majestät des Feztregierenden Königs in Preußen, wie auch des regierenden Berrn Landgrafen in Beffen Darmftadt über ben für alle Instrumente gesexten 29ten und ben in Partitur gedruckten 23ten Pfalm die tüchtiasten Zeugen sind. c) Ebenjo hoffe ich, mit aller Bescheidenheit mich auf die bereits in der hiefigen Stifts= firche abgelegte Probe berufen zu dürfen, ungeachtet ich ohne meine Schuld ihr nicht die größte Vollkommenheit geben konnte, theils, weil, was boch bei dem größten Meister unumgänglich nöthig ist, nähere Kenntnis der Orgel mir nicht vergönnt wurde, theils aber auch das allzu starke und vermischte Publicum, und das dadurch verursachte Geräusche nach der Ueberzeugung eines jeden Villigdenkenden ihre Wirkung immer etwas schwächen mußte; die aber desto wirksamer und für mich vortheilhafter an andern Orten z. E. in Kirchheim unter Teck vor einer glänzenden Gesellschaft adlicher und anderer distinguirter Personen, wie auch in Wangen ze. aussiel.

Gewohnt, was jeden rechtschaffenen Mannes Pflicht ift, auf jeden mir anvertrauten Posten mich so gemeinnützig als möglich zu machen, würd' ich auch auf diesem Posten jede meiner Kräfte freudigst anwenden, um alles zu thun, was nicht nur Emporbringung der Kirchenmusit überhaupt, sondern auch vorzüglich des zum erbauslichen Gottesdienste so unentbehrlichen Choralgesangs, sowohl in Stuttgart selbst, als auch durch das ganze ansehnliche Herzogthum Wirtemberg fördern könnte, so wie es mir auch Pflicht und Freude wäre, einem Hochverehrlichen Publicum in Stuttgart und auf dem Lande nach meinen nun schon viele Jahre durchgebachten, und in meinen bisherigen Schriften mit allgemeiner Upprobation ausgenommenen Grundsähen durch Privat Unterricht in Gesaug, Clavier und besonders auch in der Theorie ohne Sigennuz zu dienen.

Ob ich durch Setzung der in dem hiefigen Mäntlerschen Verlage herauskommenden neuen, zum Landesgesangbuche erforderlichen Choräle einiges Verdienst um das Herzogthum Wirtemberg gemacht habe, wie einst der Ausländer Störl zu seiner Zeit, überlasse ich um so getroster allen Kennern und competenten Richtern, als ich mit Zusversicht sagen darf, daß ich mir durch meine, bereits zum Theil gedruckte Choralmelodien, die schon in manchen Kirchen Wirtembergs mit dem glücklichsten Erfolge zu rührender Erbauung gesungen worden, eine ziemliche und ehrwürdige Auzahl wahrer Freunde in diesen Herzoglichen Landen erworben, und wenigstens ihre stillen Wünsche so für mich habe, daß meine Ernennung zu dieser Stelle gewiß keinen Austoß, sondern vielmehr Freude und Zufriedenheit erwecken würde.

Giner solchen hohen, menschenfreundlichen Deputation, unter Sochwelcher ich einigen hohen Mitgliedern durch Schriften bekannt

zu sehn, und daher einiges Patrocinium zu genießen das unschäzbare Glück habe, darf ich auch noch den Beweggrund hinzufügen, daß Sie damit zugleich das Glück einer Familie von acht Kindern gründen würde, welche in dem eingeschränkten Biberach, als dem wirklichen Orte meiner Bestimmung weniger günstige Aussichten hat. Nicht nur diese würde dadurch zu unaussprechlichen Dankgesfühlen erweckt werden, sondern auch ich wollte, von Dankbarkeit angetrieben, willig thun, was noch keiner auf diesem Posten that, nämlich zur Verbesserung der dem Gottesdienst geheiligten Musik von Zeit zu Zeit neue Materialien liesern, und solche dem Lande unentgeldlich mittheilen, überhaupt bei dem bereits besizzenden Vertrauen so mancher älterer und jüngerer Schullehrer des Herzogsthums diesen zur vollkommeneren Behandlung der Orgel und des Chorals theils durch öffentliche Schristen, theils durch Privat Rathschläge so nüzlich, als möglich, zu werden.

In so fern es den Grundsätzen einer verehrungswürdigen Deputation gemäß ist, wag' ich es, einen gnädigen Wink ernster Hoffnung der Erhörung meiner gehorsamsten Bitte ehrsurchtvollst zu erbitten, nicht in der Absicht, um etwas damit zu ereilen, oder zu erschleichen, sondern bei dem Gefühl der Ehre, das mich besebt, einem solchen Publicum meine Kenntniße und Dienste zu widmen, jeden andern Ruf, der, während der Lebzeit des Herrn Stierlens, bei meiner immer steigenden Publizität etwa an mich ergehen möchte, desto zuversichtlicher abweisen zu können.

Gnädiger und großgünftiger Willfahrung meiner gehorsamften Bitte mich getröftend erfterb' ich mit tieffter Chrfurcht

Einer Hohen und Hochlöblichen Deputation

gehorsamster

Rnecht

Musikdirector in der Reichsstadt

Stuttgart ben 12. Juli 1793.

Biberach.

### Alphabetifches Namen= und Sachregister.

M.

Albeisse, J. E. L. 316.
Albraham, Comödie 145.
Acis und Galathée, Oper 249.
Adam und Eva, Comödie 145.
Alarich, Oper 266.
Alcidiades, Oper 272.
Alexander, Oper 280.
Alti naturali 43.
Amalthea, Singspiel 244.
Atalanta, Oper 283.
Aufführungen der Stuttgarter Bürgerichaft vor dem Herzog 145.
Aufzüge 134.
Aurora et Stella, Comödie 230.

23.

Anrer, Hans 208.

Ballette 164.
Balletaufführungen 178 ff.
Ballet ber Natur 228.
Baumann, Paul Christian 314.
Back, Magdalene Sibhile 80.
Birck, Sirt 139.
Birk, Theodor 145.
Böbecker, Joachim 293.

- " Joh. Friedr. 50.
- " Phil. Friedr. 50. 52. 302 ff.
  - Phil. Jafob 312.

Bofinger 316. Borell, Andreas 34. 46. Boffen 208. Boffet 208. Bousset siehe Bosset.
Brad, Jerh 6.
Boh, Don Jones 206.
Branse 200.
Brescianello, Gius. 96.
Brief des Herzogs Ulrich an Blarer 11.
Browne, George 218.
Browne, Robertus 207. 218.
Brüderschaft der Pfeifer 2.
Bühne, Beschaffenheit derselben bei Aufführung englischer Comödien 214.

6.

Cammermusit 38. 46. Cammer=Trombeter 7. Cantorei unter Herzog Chriftoph 14. Capelle unter Herzog Illrich 10. Capell-Reduftion, geplante, unter Der= 30g Joh. Friedr. 39. Capell-Reorganisation unter Bergog Joh. Friedr. 41. Capricornus, Samuel 50-57. Carissimi 56. Carneval, erfter öffentlicher 203. Caroles 200. Carouffels 164. 186. Caftraten in der württembergischen Capelle 44. 57. Caul, Phil. 290.

Chriftoph, Herzog 18—15.
Clammen, Cammermusiter 123.
Comödianten, englische, am württems bergischen Hofe 208 ff.

Comobianten, englische, in Deutschland | Eberhard Ludwig, Bergog von Bürt-205 ff.

Comobianten, englische, in Stuttgart

Comödianten, englische, in Ulm 215. " ihr Repertoire

211, 219,

Comodianten, braunichweigische 215. heifische, amStuttgarter Sofe 217. 219. 221.

Comodien, burgerliche, bei Sofe 137. Comodien, bürgerliche, Behandlung bes Scenischen 136. 162.

Comobien, burgerliche, Coftumirung 162.

Comodien, bürgerliche, Aufführungen in Stuttgart 137.

Comobien, burgerliche, Aufführungen in Tübingen 139.

Comodien, bürgerliche, Aufführungen in Waiblingen 139.

Compagnie, englische 46.

Concert=Trompeter 7.

Courcelle, Tangmeifter 241.

Couffer, Johann 309.

Couffer, Johann Siegmund 68. 74-83. 256, 260, 272,

Crufius 146.

#### D.

Dafer, Lubwig 20. 23. 177.

Daphne 226.

Dramatische Darftellungen, erfte 124 ff. Dyron, Joh. 46.

#### E.

Cberhard der ältere, Graf von Bürt= temberg 2.

Gberhard der jüngere, Graf von Würt= tembera 2.

Eberhard ber Erlauchte 3.

" II., Herzog von Württem= berg 3.

Eberhard III., Herzog von Württem= berg 48-61.

tembera 62-124.

Echardt, Gottfr. 33.

Chebrecherin, Die, Comodie 211.

Endnmion, Singspiel 244.

Engelhard, Leonhard 143.

Engelique, 65.

Gara. Comodie 137.

Stat ber Hofmufit vom 11. Märg 1715 90 ff.

#### F.

Madeltang 198 ff.

Faißt 318.

Fartenberger 3.

Fastnacht=Spiele 135. Fauft, Comodie 140.

Kelstrompeter 7.

Festlichkeiten bei Hofe 165 ff.

Find, Heinrich 8 ff.

Floridaspe, Oper 281.

Franchini, Franzistus 34. 46.

Frech 317.

Friedrich I., Herzog von Württemberg 27 - 38.

Frischlin, Jakob 139.

Mitodemus 146 ff.

" Comodien 148 ff.

Comodien, Coftii=

mirung berfelben 162.

Frischlin, Nifodemus, Comodien, Gce= nirung berfelben 163.

Froberger, Bafil. 28. 31. 38. 44.

Joh. Chrift. 49.

Joh. Beorg 49.

Jiaac 49. Fronmager, Joh. 314.

#### 6.

(Baillarde 179.

Gang, Wolfgang 75.

Gericht vom jüngsten Tag, Comodic 144.

Gianettini, Antonio 275. 278.

Glüdsrab, bas wunderwürdige, Co- Inftrumenten-Berzeichniß von 1626 mödie 229. Grange, de la, Jeremias 40. Green, 30h. 207. Brün fiehe Green. Gumprecht, Joh. 65.

#### 5.

Sans Anappfaje 224. Sans Wurft 224. Sans Burft, Luther über benfelben 224. Beinrich der Löwe, Oper 281. Helvetiogermani, Comodie 141. hemel, Siegmund 14. Hermione, Oper 278. Hilbegardis magna, Comodie 153. Höckher, Daniel 289. Hof, der, wird nach Ludwigsburg ver= legt 96. Sofcapelle, erfte, Grmähnung berfelben 3. " im alten Schloß 28. Hofcomobianten, die erften 275. Hofmufici, die, muffen fich in Ludwigs= burg niederlaffen 119. Sofmufit, Gtat berfelben von 1715 90 ff. Softange 194 ff. 196 ff. 200. Softrompeter 6. Hortenfio, Mauro 280. Honel, Balduin 24. Sonul, Joh. Ludwig 25. 39. 43. Hunnius 145. hymen, die fieghafte, Ging = Ballet. 228.

#### J.

Jafob und Joseph, Comodie 162. Jahrestag der Spielleute 2. Janegfy, Christian 231. Jason, Oper 260. Jenisch, Paul 34. 46. Inftrumenten=Bergeichniß von 1576 25. Inftrumenten-Berzeichniß von 1589,26. Maffei, Caftrat 96.

47. Inftrumentiften, englische, am Sofe 36.

Inventionen 193.

Johann Friedrich, Bergog 39-48. Joseph, Comodie 145.

Italiener, Berrichaft berfelben in ber Capelle 103 ff.

Julius redivivus, Comobie 159. Junio, Sing=Spiel 274.

#### R.

Reifer, Reinhard 96-118. Relnerin, Pauline 86. Rempe, William 206. Reftler, Johann Caspar 310. Rhümer, Caspar 13. Rirchenlentner, Beter 59. Aletter, Chriftian, Gunuchus 44. Anappfnäse, Sans 224. Rnecht, Juftin Beinrich 315. Rocher, Conrad 317. Rreß, Albrecht 62.

#### Ω.

Ladislaus Bincentius, Comodic. Lavinia, Freudenspiel, mufitalifches 232.

Lechner, Leonh. 25. 27 ff. Ledbetter, Rob. Liebhaber, die verirrten, Oper 283. Lohet, Ludwig 40. 43.

Sigmund 24.

" Simon 40.

Lucretia, Schauspiel 136. Ludi 128.

Ludwig, Graf von Württemberg 1. Ludwig, Bergogvon Bürttemb. 15-27. Ludwigsburg, Gründung 96. Lusthaus, das neue 169. Lugerner Ofterspiel 133.

#### 200

Machin, Richard 218.

Magg, Joh. Friedr. 58. 233.

Rlagen über ihn 61.

Marchelin, Angelo Maria be 59.

Mat, Capellmeifter 12. Mechtilbe, Oper 281.

Medea, Oper 275.

Des, Sans v., Capellmeifter 12. Morelli, David 34. 46.

Johann 34. 46.

Münch, ber Spannische, Comobie 223. Minfterien 128 ff.

D.

Obomire, Comodie 231.

Oper 74.

Opis 227.

Ofterbramen 129.

W.

Pachelbel, Joh. 66.

Bädagogium 290.

Pädagogus siehe Rect. schol.

Baribn Urthel, Singspiel 241.

Passionsspiele 128 ff.

Paffionsspiele, Art ber Aufführung und Coftümirung berfelben 132 ff. Paffionsspiele, Aufführungen in Stutt=

gart 137.

Baftor fide, Schäferspiel 227.

Betrus a Pey 25.

Bez, Joh. Chrift. 84 ff.

Phasma, Comodie, in Tübingen aufgeführt 159.

Pfeifer bei Sofe 2. 3.

Bickelhäring 224.

Pomhart (Pommer) 25.

Porus, Oper 74. 225.

Positif 47.

Posset, Jahn 208. 211.

Brice, Joh. 33. 36. 44.

Prisciamus, Comodie, in Tübingen aufgeführt 158.

Prhamus und Thisbe, Oper 121 ff.

Bujchmann, Abam 162.

R.

Raab, Hans Conrab 41. 44.

Joh. Conrad, Capellmeifter 6. Ragett 26.

Ragoten siehe Ragett.

Rebec 35.

Rebecca, Comodie 148.

Rector scholarum 4.

Regent 141.

Remius, Rud. 219.

Rendez-vous des plaisirs-Ballet 241.

Repertoire ber englischen Comodianten 210 ff.

Rib, Fortunatus 38. 46.

Ninfal 63. 244.

Ritterspiele 195.

Rivali concordi, le, Oper 74. 273.

Rose, la 63. 244.

Rosenplüt 135.

Rouffelin 63.

Sachs, Hans 135.

Sachville 208. Sängerinnen, bie erften 80.

Salomon, Tobias 31. 39. 44. 177.

Saxfield siehe Sactville.

Scharpf, Georg, Hoforganist 6.

Schlank, 145.

Schulordnung von 1501. 4.

Schüleraufführungen 140 ff.

im Hauje Sohen=

Iohe 143.

Schüleraufführungen in Stuttgart 143.

in Ulm 143.

in Waiblingen 142.

Schüt, Beinrich 37. 56. Schufter, Michael 233.

Schwarz, Johann, Capellmeifter 12.

Schwartstopff, Theodor 65. 119. 241.

deffen Gutachten 68 ff.

Gerpentin 178.

Sieß, Joh., Capellmeifter 9.

Silcher 317.

Sing=Ballette 228 ff.

Sodoms Untergang, Comobie 140. Spencer, Joh. 207.

Spiele, geiftliche 127 ff.

urfprüngliche Sand= lung berfelben 127.

Spiele, geiftliche, Spagmacher 129. Berweltlichung ber=

felben 134.

Spiele, geiftliche, erfte Aufführung 130. Spiele, geiftliche, Gintheilung ber Bühne

Spiele, geiftliche, Coftume 133. Springtang siehe Tang. Steffani, Agostino 272. 274. 280. Steigleder, Sang Ulrich 34.

Ulrich 13, 297.

Ut, Hoforganist 12.

Serule und Aftrea, Comodie 219. Stierlin, Joh. Chrift. 62, 65.

> Phil. 315. 11

David 314. Stiftstirche 2. 3. 288 ff.

eriter evangelischer Gottes= bienst 289.

Stiftsmusifanten, Staat und Ordnung 293.

Stiftsmufitanten, renovirte Ordnung 297. 300.

Störl. Joh. Georg Chriftian 83 ff. 313. Stuttgarter Bürgerichaft, bie, führt Comodien auf 145.

Tänze bei Sof 194. 196.

getretene 200.

Tänge, fpringende 200. " umgehende 200. Theorbe 47. Tobias, Comodie 137, 143, Turniere 164.

#### 11.

Ulrich, Graf von Bürttemberg 1. herzog von Bürttemberg 5-13.

" , des Tonsages fundig 12.

23.

Bagant 18. Biola d'amour 65. Bincentius Ladislaus. Comodie 212. Biolone 124. Volksichauspiel 135.

#### 23.

Wagner, Joh., der lette Caftrat 57. Waiblinger, Bürger führen Comödien am Stuttgarter Sofe auf 144. Bald, der verliebte, Singspiel 74. Walther, Joh. 14. Weber. Bhil. Capellmeister 15. Webster, Georg 207. 219. Weckherlin, Rudolf 164. Wendelgard, Comödie 154. Wilhelm Ludwig, Herzog 61-62. Windler, Sängerin 123. Wirtschaften 201 ff.

3.

Bahn, Joh. Georg 314.

# Geschichte der Ausik

und bes

## Theaters

am Württembergischen Sofe.

Nach Originalquellen

nod

Josef Sittard.

Zweiter Band.

1733-1793.

Stuttgart. Verlag von W. Kohlhammer.

1891.

ETSINSID

ting aspliningmailing ma

----

STATUTE THAT

EAST HITTER

### Seiner Majestät

bem

# König Karl

von Württemberg

in tiefster Chrfurcht gewibmet vom Verfasser.

On one or

# true ninta

ASSESSMENT TO BE

### Inhalt.

|                                                                | Seite    |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Erfles Kapitel. Die hofmufit unter Carl Alexander. Beftand     |          |
| ber Capelle. Besolbungsverhältniffe ber Mitglieber. Johann     |          |
| Bolfgang Kleinfnecht. Frangöfische Comodianten-Truppe am       |          |
| Hofe. Opernaufführungen. Herzog Carl Friedrich. Auf=           |          |
| lösung des Opern= und Schauspielpersonals. Eingabe der         |          |
| Hof= und Cammermusiter. Gutachten über eine etwaige Re=        |          |
| organisation der Hof= und Cammermusik. Endliche Regulie=       |          |
| rung der Hofmusik. Bodmusik. Sauthoisten Bande. Die            |          |
|                                                                |          |
| Edenberg'iche Truppe in Stuttgart und beren Aufführungen.      | 4 0"     |
| Nicolini und seine pantomimischen Darstellungen                | 1-25     |
| 3weites Kapitel. Herzog Carl Eugen. Die fünftlerische Rich-    |          |
| tung der bamaligen Zeit. Berdienfte des Herzogs um die         |          |
| Pflege der dramatischen Kunst. Brescianello wird wieder als    |          |
| Obercapellmeister angestellt. Ignaz Holzbauer. Regulierung     |          |
| ber Hofmusik. Die Sängerin Cuzzoni. Die Bemühungen             |          |
| des Herzogs, die Hofcapelle künstlerisch zu heben. Marianne    |          |
| Pirter. Ihr Berhältniß zu Jozzi. Das neue Opernhaus.           |          |
| Opernaufführungen. Redouten                                    | 26 - 50  |
| Prittes Kapitel. Ricolo Jommelli Obercapellmeifter. Die Sebung |          |
| ber Musik und Oper unter ihm. Neuorganisation ber Capelle.     |          |
| Das Gefangspersonal. Aeußerungen Schubart's über ein-          |          |
| gelne Sanger und Inftrumentaliften. Frangofifche Comobian-     |          |
| ten-Truppe. Uriot. Errichtung eines Opern- und Comobien-       |          |
| Ballets. Joh. Georg Noverre. Beftris. Guibal. Colomba.         |          |
| Servandoni. Boquet. Roper. Opern= und Balletkosten.            |          |
| Playordnung in Theater                                         | 51-64    |
| Biertes Kapitel. Nicolo Jommelli. Mozart's Urtheil über ihn.   | 01 01    |
| Die damalige Gesangskunft. Metastasio. Jommelli's Com-         |          |
| positionsweise. Seine Instrumentation. Seine Qubertüren.       |          |
|                                                                |          |
| Die Arien. Castraten. Das Orchester unter Jommelli.            |          |
| Sänger. Ballet. Die unter ihm aufgeführten Opern. Seine        | 0E 400   |
| Correspondenz mit dem Herzog. Seine Entlassung                 | 65 - 133 |

| •                                                         | Geite   |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Fünftes Kapitel. Anton Sacchini wird nach Ludwigsburg be- |         |
| rufen. Boroni wird Capellmeister. Schubart. Tenorist      |         |
| Raaff. Militärpflanzichule auf ber Solitude. Aufnahmsbe=  |         |
| bingungen. Die Böglinge ber Academie werden gur hof-      |         |
| musik und Oper, zum Ballet und Schauspiel herangezogen.   |         |
| Ihre Besoldungsverhältniffe. Das kleine Theater. Auffüh-  |         |
| rungen von Opern u. f. w. Aufführungen unter Schubart.    |         |
| Poli Capellmeifter. Joh. Rud. Zumsteeg. Joh. Andr.        |         |
| Streicher. † Herzog Carl                                  | 134-171 |
| Beilagen                                                  | 171-213 |
| Namon- und Sadragiffer                                    | 914-990 |

.

#### Borrede.

Mit biefem zweiten Band, beffen fo fpates Ericheinen nicht meine Schuld ift, ichließen meine Beitrage gur Geschichte ber Musik und des Theaters am Württembergischen Hofe in den Jahren 1458 bis 1793. Wie im ersten, so habe ich auch im vorliegenden zweiten Bande mich hauptfächlich an das bisher noch ungehobene Material gehalten, welches das Geheime Baus- und Staatsarchiv zu Stuttgart und Ludwigsburg mir an die Sand gab. Ich habe bereits in der Borrede jum erften Band bemerkt, daß es mir bei meinen vor sieben Jahren begonnenen Forschungen in den Württembergischen Archiven in erster Reihe darum zu thun war, die glanz= volle Zeit der Oper unter dem prachtliebenden und funftfinnigen Bergog Carl Engen und seinem Obercapellmeister Nicolo Jommelli zu ichildern. Un der Sand der offiziellen Belege habe ich dies hier versucht, denn diese Epoche der Bürttembergischen Oper bildet den Mittelpunkt des zweiten Bandes, der mit dem Tod des Herzogstichließt.

Eine nicht hoch genug zu schätzende Unterstützung fand ich bei meiner Arbeit durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Intendanten des Königlichen Hoftheaters, Herrn Geheimen Hofrat Kiedaisch, der mich darauf ausmerksam machte, daß das Theaterarchiv mehrere von Jommelli's eigener Hand geschriebene Original-Partituren besitze. Mit größter Liberalität, für die ich auch an dieser Stelle meinen wärmsten Dank sage, wurden mir diese werthvollen Schätze zur eingehenden Durchsicht überlassen. Es waren dies die Manuscript-Partituren zu den Opern Ezio,

Demofonte, Semiramide, Tito, Bologeso, Artaserse und die in amei von einander abweichenden handschriftlichen Exemplaren vorhan= dene Merope. Durch diese werthvollen Manuscripte, die ihre Erhaltung nur bem Umftand verdanken, daß fie bei bem Brande, ber im Jahre 1802 das fleine Theater sammt dem Notenarchiv ein= äscherte, ausgeliehen waren, wurde es mir ermöglicht, Sommelli als Operncomponist einer ausführlicheren Characteristik zu untergieben. Gine weitere werthvolle Unterftützung fand ich bei ber Abfassung meines zweiten Bandes durch das freundliche Entgegenkommen des herrn von Schlogberger, Bice-Directors bes Geheimen Saus- und Staatsarchivs, bas mich in ben Stand sette, in die vielen noch erhaltenen Textbücher der unter dem Bergog Carl aufgeführten Opern und Singspiele einen Ginblid zu gewinnen. Nicht minder Dank schulde ich Berrn Brofeffor Dr. Schott, Bibliothefar an der Ronialichen öffentlichen Bibliothef in Stuttgart, für die Sinweise auf die einschlägige Literatur und die Unterftützung, die er durch Busendung ber wichtigften Quellen= werfe meiner Arbeit gewährte.

Möge dem zweiten Band dasselbe freundliche Interesse zu Theil werden, das der erste in allen Fachkreisen gefunden hat.

Samburg im September 1891.

Josef Sittard.

### Erstes Kapitel.

Die Hofmusik unter Carl Acyander. Bestand der Capelle. Besolbungsverhältnisse der Mitglieder. Johann Bolfgang Kleinknecht. Französsische Comödianten-Truppe am Hose. Opernaufführungen. Herzog Karl Friedrich. Ausschung des Operns und Schauspielpersonals. Gingabe der Hose und Cammermusiker. Gutachten über eine etwaige Reorganisation der Hose und Cammermusik. Endliche Regulierung der Hosemusik. Backmusik. Hautboiskens Bande. Die Eckenberg'sche Truppe in Stuttgart und deren Aufführungen. Ricolini und seine pantomimischen Darstellungen.

Mit Cherhard Ludwig ftarb die regierende Hauptlinie aus; bas Erbe bes Landes trat Carl Alexander an, der älteste Sohn von Bergog Friedrich Carl aus der Winnenthaler Linie. Er war geboren den 24. Januar 1684, die Huldigung des Landes empfing er am 27. Januar 1734, und ichon im März wurden Sof und Ranglei wieder nach Stuttgart gurudverlegt. Die Regierungszeit des Bergogs, fo furz fie war, diente nicht gum Segen bes Landes; die Hauptmacht übte ber "Rabinetfaktor", ber Jude Suß Oppenheimer aus. Doch war ber Bergog ein großer Freund und Liebhaber ber Kunft, Die unter ibm keine schlimmen Tage feierte. Amar erschien am 3. September 1735 ein Decret, bas ben Besoldungsplan von 16695 auf 14150 Gulben reducierte und jeder Bitte um Gehaltserhöhung die sofortige Entlassung aus bem herzoglichen Dienst in Aussicht stellte; das war ein sehr deutlicher Wink, der wohl befolgt sein wollte. Doch finden wir im Marg 1737 die Summe von 24202 Gulben wieder eingestellt, die der Kirchenrath zu erlegen hatte. Das Künstlerpersonal bestand aus 63 Perfonen; hierunter befanden fich viele Italiener, die im Bergog einen großen Gönner fanden. Brescianello war immer noch Obercapellmeister. Ricardo Broschi functionierte als com-

positore di musica, er bezog ein Gehalt von 1200 Gulben. Noch nennen wir die Sangerinnen Cantelli, Tedeschina, Staggi und Auriofi, die Santhoiften Staggi und Schiavonetti, ben Concertmeifter Toeschi, einen Lauteniften Spurni, einen Waldhorniften gleichen Namens, einen Sofmufiter Benturini u. f. w. Daß ber Bergog italienische Runft und Rünftler boch ichatte und bevorzugte, geht aus verschiedenen Actenftücken berpor; aber auch manchen begabten deutschen Musiker ließ er auf seine Roften in der italienischen Gesangstunft ausbilden, so den im "Bioliono-Rlaut Traversier - alf auch im Singen geschickte" Sig= mund Reuter, ber im Sabre 1738, nach einem Bericht bes damaligen Obercapellmeifters Johann Daniel Bardt, in den Dienst bes Bringen von Baden mit 400 Gulden jährlichem Gehalt trat. Die Besoldungen der italienischen Rünftler waren um ein Erfleckliches höher als jene ber beutschen Sanger und Inftrumentaliften. So erhielt der am 2. Mai 1736 jum Hoforganisten ernannte Johann Stierlin nur 300 Gulden Gehalt, wofür er "fo wohl ben der Capelle und Cammer-Music, als auch ben denen Comvedien Dienfte zu thun und die Cammer und all' übrigen Musiquen zu accompagniren und ben ber Opera bas Secundo Cembalo" zu schlagen hatte.

Aus dieser Zeit ist auch noch der tüchtige Violinspieler Foshann Wolfgang Kleinknecht zu nennen, der am 17. April 1715 zu Ulm geboren, 1733 als Cammermusiker in die herzogsliche Capelle eintrat. Nach dem Tode des Herzogs Carl Alexander verließ er die Stuttgarter Dienste, ging zunächst als erster Violinist nach Eisenach und 1738 als Concertmeister nach Bahsreuth. Er starb zu Anspach am 20. Februar 1786.

Aus einem Decret vom 21. März 1735 ist zu ersehen, daß schon seit einigen Jahren eine französische Comödianten-Truppe sich am herzoglichen Hose aushielt, für deren Erhaltung 8500 Gulben im Etat ausgeworsen waren. Die Gesellschaft bestand u. A. aus: le Berger und Frau, le du Cormier, le Vien, le Valvy, le Labbatt und zwei Tanzmeistern, im Ganzen aus 13 Personen, wozu noch ein "zu engagierender premier acteur" kam. Im Jahre 1736 am 1. April, wurde ein Jean d'Auteville "sambt seiner Frawen" mit zusammen tausend Gulden Gehalt engagiert.

Aus anderen Listen ersehen wir, daß die unter der Direktion se Berger's stehende Truppe aus 13 Männern und 4 Frauen bestand.

Weber über die Aufführung von Opern, noch über solche von Schauspielen haben wir Zuverlässiges erfahren können; wir wissen nur, daß der Herzog den Theatermaler Innocente Bellaride aus Frankfurt kommen ließ, um das Opernhaus auszuschmücken, und ihn mit dem ausbedungenen Honorar sigen ließ. Erst nach dem Tode des Herzogs wurden dem Künstler "wegen eingerichteten allhießigen Opernhauses, daben gehabte Mühe und Arbehth" ein "Douceur" von 1500 Gulden aus "Serenissimi hinterslassen Schatulle" ausgehändigt.

Die Babl ber Rünftler betrug unter Brescianello's Leitung 63; hierunter befanden fich die Sanger und Virtuofen J. Bh. Galetti und Staggi, die Sangerinnen Margaritha Furiofi, Staggi, Balvafori, Cantelli, Tedeschini, Benebri sowie Denner und Tochter. Im November 1736 wurde als compositore di musica Riccardo Broschi engagiert. Wie schon bemerkt, haben wir über die Opern, welche jur Aufführung kamen, nichts gefunden. Mofer nennt zwar die 1737 "auf dem hochfürstlichen neuen Theatro in Stutgardt" gegebene Oper: "Der in Sprien triumphirende Ranfer Sadrianus", doch haben wir das von ihm citirte Textbuch nicht auffinden können. Bier fei noch bemerkt, daß das bis jett ausschließlich für den Hof bestimmte berzogliche Theater auch dem Bublifum zugänglich wurde. Im Jahre 1736 machte ber Concert= meifter Toeschi bekannt, daß er die Erlaubnis erhalten, "die ju fpielen vorseyende italienische Opera zu entreprenniren". Das nicht näher bezeichnende "Opernhaus" hatte "drei Etagen von Logen übereinander", Die 1 fl. 30 fr., 2 fl. und 3 fl. kofteten, das Parterre 20 Kreuzer.

Am 12. März 1737 starb der Herzog eines plötlichen Todes. Für den minderjährigen Sohn Carl Eugen, geboren am elften Februar 1728, führte zunächst Herzog Carl Rudolph von Württemberg - Neustadt die Vormundschaft. Er legte dieses Amt aber schon nach 11/2 Jahren nieder, worauf Herzog Carl Friederich von Württemberg-Dels die Administration übernahm.

Bei der zerrütteten Finanglage, welche die Vormundschaft nach dem Tode des Herzogs Carl Alexander vorfand, mußte an Ersparungen auf allen Gebieten gedacht werden. Die erfte Folge hiervon war die am 27. März beschloffene Auflösung der "banden Trouppes der bigher hier geftandenen Operiften und Comoedianten". Ihnen allen wurde die Stellung ichon auf den 1. April gekündigt, "und weilen das lauffende auartal dem Bernehmen nach auf den erften April sich endigt, so haben die= jenigen, welche noch etwaß zu fordern, fich ben der Fürftlich Cammern, als an welcher ber behörige Befehl bereits ergangen, fich zu melben und die bezahlung zu empfangen, baben aber auch ihres Orts basjenige, was folche vielleicht irgend noch fculbig, unverzüglich zu bezahlen, damit man nicht genöthigt werde, das ihnen rudftandige Salair zurud zu behalten ober fonft rechtliche Berordnungen ergeben zu laffen". Aus einem Decret vom 1. April geht hervor, daß die auszugahlende Summe fich auf fl. 9188. 42 fr. belief, was auf einen früheren Jahres-Stat von fl. 36,754. 48 fr. schließen läßt.

So wenig rücksichtsvoll diese plötsliche Entlassung auf so kurze Frist hin war, noch rücksichtsloser wurde von Seiten des Kirchenraths mit der Ausbezahlung der rückständigen Gehalte versfahren, denn am 3. Juni sah sich die Administration genöthigt, dem Kirchenrath zu besehlen, daß die "in 7 personen bestehende operisten=Bande baldmöglichst abgesertiget und denenselben in conformität der bereidts ergangenen fürstlichen Verordnungen sowohl ihre Besoldung als ransgelter bezahlt" werden, und zwar "ohne serneren anstand innerhalb dreier tagen".

Am 20. April führte das Oberhof-Marschall-Amtserner aus, daß "eine Reduction und Menage aller Orthen benöthigt" sei; die fürstliche Kentkammer stecke in großer Schulbenlast und sei überdies mit "vielen jährlichen Praestand is beschwehret". Alle dem Staat entbehrliche und nicht "sonderlich nüzliche" Mitzglieder, auch der "Capell», Cammers und Tasels Musique" seien daher zu entlassen, zumal man eine große Anzahl derselben dei dermaliger Hoff und Landestrauer nicht gebrauchen könne. Der Geheime Kath sei daher der Ansicht "daß man solche mit einander vom Directore an biß auf den geringsten hinaus

dimittire, gleichwohlen aber daben den Bedacht nehmen solte, wie man etwa von solchen 7 biß 8 von denen geschicktesten und schon lange in Diensten gestandenen Subjectis beh behalten könnte, umb durch dieselben mit Zuziehung der Hautboisten und Stissts Music seiner Zeit bei der Hoff Capelle auch eine Music aufführen zu können und glaube man dis Ohrts, daß etwa mit jährlichen 3—4000 fl. alles bestritten, folglich ein Großes menagirt werden könte". Hierauf erfolgte am 30. Upril die Verfügung, daß Serenissimus sich die Reduction und Menage gnädigst gesallen lassen, sich aber weitere Vorschläge darüber ausbäte, wie die künstige Organisation am "convenablesten" zu regeln wäre "und wie sowohl die habileste Subjecta beibehalten werden könnten".

Es geschah jedoch nichts, wie aus bem Schreiben sämmtlicher Hof- und Commermusiker vom 3. September 1737 an den Bergog hervorgeht. Sie weisen auf die traurige Lage bin, in die sie versett worden seien. Man habe fie zwar damit getröftet, daß wenn die Operiften außer Landes feien, fie fo gestellt werden follten, daß fie keine fremden Dienste anzunehmen genöthigt fein würden; auch habe man ihnen für bas lette Quartal die volle Befoldung noch zugefichert. "Ob wir nun medio tempore, da die Operisten und Neuangenommenen allbereits schon aute Beit außer Landes gegangen, immer verhofft, es werde die Mufic, da Unferer ohnedem wenig sennd, wiederum anädiast regalirt, und uns das Quartal Jacobi zu unserem und derer Unfrigen theils habenden ftarden Familien, Erhaltung bezahlt werden: So ift boch weder Gines noch das Andere erfolgt, und haben wir an folden rudftändigen Quartal noch nichts erhalten können, ba es doch ichon in das Quartal Martini hineinläufft, und wir in solchem schon unterschiedliche Dienste wiederum ben hoff praeftiren muffen; gleichwohlen aber wegen Borbehaltung unserer Bezahlung sowohl sind verhindert worden andere Dienste zu suchen, als auch wegen Benbehaltung unferer bisherigen Dienste und Bage feine Resolution erhalten haben; jedoch aber in folder Ungewißheit, ba wir und Gelbsten confumiren muffen, wie gern wir wollten, nicht länger ausdauern könnten, wo wir das Jakobi= nebst dem Martini=Quartal nicht in

Zeiten bezahlt erhielten und die Sache ausgemacht würde, wir deterioris conditionis, als die außer Lands gezogene Operisten, da wir à proportion derselben doch nur schlechte Gages haben, und so mehr seyn müßten, als solchen noch ein Quartal Besoldung avancirt und darum noch Ranß-Geldter auff den Weg gegeben werden". Sie bitten daher den Herzog, veranlassen zu wollen, daß ihnen ohne Anstand das Jakobis und Martinis Quartal ausbezahlt werde "und medio tem pore aber die Sache wegen Einrichtung der Music, damit wir wissen mögen, woran wir sehnd, und uns entweder hier einzurichten wissen, oder um anderwärtig um Brod umsehen können".

Diefe Eingabe scheint in ben Papierforb gewandert gu fein. ja einigen Unterzeichnern derfelben wurden nicht einmal die dem Hof gemachten Borichuffe erfett. So bittet der Capell= und Concert= meifter Johann Daniel Bardt am 11. Februar 1738 ben Bergog um Regulierung feiner Gage, man moge ihm wenigftens "die in letter Zeit depenfirte 50 Ducaten" wiederum verguten. Auch aus anderen Schriftstücken geht hervor, daß mit großer Barte gegen die Runftler vorgegangen wurde. Man bielt Die Musiker mit leeren Bersprechungen bin, die fie abhielten, sich nach anderen Stellungen umzusehen, ja manche schlugen im Bertrauen hierauf vortheilhafte Anerhieten von auswärts ab. So der Kammermusiter Hieronymus Gifenhut; und als er am 30. Februar 1738 an das ihm von der verwittweten Bergogin gegebene und vom Capellmeifter Sardt wiederholte Berfprechen au erinnern fich erlaubte, erhielt er zwar feine Entlaffung nebft hundert Thaler, aber nicht die ihm zukommenden 600 Gulben. Dem Hoforganisten Georg Philipp Bamberg wurde die Befoldung gerade um die Salfte gefürzt, alfo um 150 Gulben, dagegen erhielt er als Rangleitroft die Aussicht auf den früheren vollen Gehalt, wenn die Hofmusik einmal endaültig reguliert sein werde. Dies follte aber noch eine Zeit lang währen. Neben Bamberg funktionierte noch Seiblen als hoforganift.

Am 16. April 1738 erfolgte endlich ein Erlaß an das Obers Hofmarschallamt, in dem die Administration und Obervormundsschaft die Vorlage eines Planes verlangt, der auseinandersetze, "wie man eine Hoffmusic auf eine compendiose und wirths

ichaftliche Art hinwiederumb aufstellen könnte, welche sowohl den Rirchendienst zu verseben, als auch zu einer fleinen Cammer-Musique fich zu gebrauchen laffen batte". Dbercapellmeifter Brescianello (ber bemnach immer noch in Stuttgart fich aufhielt), Capell- und Concertmeifter Bardt und Hofmufikus Bamberg follten aufgefordert werden, ihre Borichlage zu machen, doch durfe die Summe von 4-5000 Gulden nicht überschritten werden. Bre &= cianello führte in feinem Gutachten vom 21. April aus, "daß Eine vollkommene boch aber nur einfache Rirchen = Music unent= behrlich erfordere 5 vocal Stimmen alf nehmlich 2 discan= tiften, 1 Altifte, 1 Tenoriften undt 2 Baffifte nebft 1 Organiste, welche vocal Stimme ber Uhrsache boppelt febn follte, mann etwa einer Rrand wurde; ju folchen Stimme undt die Orgelau fouteniren findt auch nothwendig 11 Inftrumente, alf 6 Biolinen, 3 premiers undt 3 feconden, 2 Brat= schen undt 3 Bag, ben großen Kefttägen wären auch 2 Waldhornifte erforderlich, wollte man aber die Inftrumente compendiofer haben, fo mußte man doch nothwendig mit 4 Biolinen, 1 Bratich undt 2 Bag verseben senn".

Soforganist Bamberg geht in seinen Borschlägen noch weiter. Bunachst verlangt er einen "Maître ober Compofiteur ber capable mare, felbften neue Rirchen-Stude = Beil ohnehin keine neuen Jahrgange auf die Sonn= und Festtägl. Evangelia 2c. vorhanden, nach vorgeschriebenen Text oder Berfen componiren und verfertigen zu können". Bas den Singchor angeht, fo verlangt er die doppelte Besetung einer jeden Stimme, bavon die zweite jeweils burch einen Inftrumentaliften vertreten werden konnte. Bur Inftrumentalmufit feien erforderlich 4 erfte und 3 zweite Biolinen, 2 Bratichen und 3 Baffe; bann 1 Bioloncell, "1 großer Biolinift", 1 Fagottift, 2 Waldhorniften; lettere könnten zu anderen Inftrumenten mit herangezogen werden. Ferner zwei "fo Sautbois und Flöthen tractiren, welches vorhero beede Bremiers Sof-Santboiften versehen und daneben bei allen Musiquen gegen Genuß eines extra Behalts sich gebrauchen laffen muffen". Die übrigen hautboiften könnten zur Berftarkung der Mufit jeweilig beigezogen und die etwa "abgehenden Inftrumentiften Stellen baburch erfett" werden.

Der Cammermusiker und Concertmeister, resp. zweiter Capellmeister Hardt stellte die mäßigsten Forderungen; dies wird wohl mit ein Grund gewesen sein, ihn bald darauf zum Obercapellmeister zu erheben und Brescianello zu entlassen 1).

Zunächst legte das Oberhofmarschall-Umt, nachdem die eins geforderten Berichte eingegangen waren, folgenden Plan vor:

1) Ober Capellmeister könnte sehn der Brescianello, welcher der Catholischen Religion zugethan und also weg des Cathol. Gottesdienstes, die Capell Stücke am Besten zu componiren weiß

| Cathol. Gottesdienstes, die Capell Stude am         | B   | esten ; |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|--|
| componiren weiß                                     |     |         |  |  |  |  |  |
| mit einer Gage à                                    | fl. | 900.    |  |  |  |  |  |
| 1 Concert Meister Hardt à                           |     |         |  |  |  |  |  |
| 2 Discantisten Staggi und Reuter welcher lettere    |     |         |  |  |  |  |  |
| auch zu premier Violin und andern In-               |     |         |  |  |  |  |  |
| ftrumente zu gebrauchen,                            |     |         |  |  |  |  |  |
| Erstern                                             | "   | 300.    |  |  |  |  |  |
| Bnd letteren                                        |     | 350.    |  |  |  |  |  |
| 1 Tenorift Reiß, welcher ohne das schon in Diensten | 11  | 100.    |  |  |  |  |  |
| 1 Altist Arnold                                     | "   | 150.    |  |  |  |  |  |
| 1 Bassift Fetsch                                    | "   | 250.    |  |  |  |  |  |
| 2 Bremier Bioliniften, Freudenberg und Gifen=       |     |         |  |  |  |  |  |
| huth, à fl. 400                                     | 11  | 800     |  |  |  |  |  |
| 2 Second Bioliniften, Fischer und Simmelreich,      |     |         |  |  |  |  |  |
| der erstere fl. 250 und der andere fl. 150          | "   | 400.    |  |  |  |  |  |
| 1 Bratschenist Caspar                               | "   | 200.    |  |  |  |  |  |
| 2 Bassisten Jahn und Radauer à 200                  | "   | 400.    |  |  |  |  |  |
| 2 Organisten Seidel und Bamberg à 300 .             | ,,  | 600.    |  |  |  |  |  |
| 2 Waldhornisten Millarsch und Kühner à 350          | "   | 700.    |  |  |  |  |  |
| 2 Hantboiften Böhm 2) und Stazzi à 450 .            | 11  | 900.    |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Johann Daniel Harbt soll nach dem Lexifon von Mendel-Reißmann am 8. Mai 1696 zu Frankfurt am Main geboren sein. Birtuose auf ber Biole da gamba, war er eine Zeit lang am Hose des Königs Stanislaus zu Zweibrücken, hierauf Cammermusiker des Bischofs von Würzburg. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, wann er an den Stuttgarter Hok kam. Im Jahre 1755 wird er schon unter den Pensionairs aufgeführt. Ueber sein Todesjahr konnte ich nichts sinden.

<sup>2)</sup> Böhm fam im Jahre 1729 von Darmftabt, wo er Conzertmeister mit bem Prabifat "Seeretarii" war, nach Stuttgart. Er scheint ein sehr

| 2 | Cappell | Anaben | Ritter | und | Ubesser | à | 80 | fl. | 160. |  |
|---|---------|--------|--------|-----|---------|---|----|-----|------|--|
| 1 | Calcant | Stauch |        |     |         |   |    | .,  | 150. |  |
|   |         |        |        |     |         |   |    |     | 110. |  |

Der Kirchenrath ift felbst mit diesem auf ein Minimum reducierten Borichlag nicht einverftanden, er erwies fich hier abermals als jene Inftang, bei der die Runft am wenigsten ein geneigtes Dhr fand. Er findet die Angahl der anguftellenden Berfonen viel gu hoch. Im Jahre 1709, wird in dem Gutachten bom 13. Juni 1738 ausgeführt, fei ber "Rumerus ber Hofmuficorum" mit Ginichluß des Capellmeifters nicht höher denn 17 Bersonen gewesen, wie es benn überhaupt notorisch sei, daß "die damablige und auch vor= und nachbero gewesene Hoff=Trompeter an der Rahl 4 in Ihren obnehin gaudirenden Befoldungen, alf Inftrumentiften ben der Soffmufit dienste thun muffen, defigleichen die Capell-Knaben sowohl ben der Bocal= alf Inftrumental= Music, und sonderlich ben benen mittelftimmen jederzeiten em= ploperet, wie nicht weniger auch in vorigen Zeiten ber Statt Bintenist mit Seinen Leuthen bagu gezogen worden, wodurch nicht nur der Kleinere Numerus Personarum ersett, sondern auch an Besoldungen ein ergiebiges menagirt worden ift". Der Rirchenrath bezweifelt weiter, ob zur Kirchenmusik ..ein so kost= babrer Ober Capell= und noch dazu ein besonderer Concert= Meifter mit 900 resp. 750 Gulben Befoldung" nöthig fei, da doch früher die Kirchennusik "durch einen Capellmeister mit einer leidenlichen Bage jederzeit besorget worden". Die Ausgabe= Summe fei viel zu hoch gegriffen und ba in bas Project "bereits einige Personen begriffen, welche unter jener Summa schon lauffen", so stelle sich lettere eigentlich auf 9840 Gulben, die zu bezahlen dem ohnebin überlafteten Kirchengut "allzu schwehr" fallen dürfte. Im Jahre 1697 habe die hofmufit nicht mehr als fl. 3915. 5 fr., 1693 nur fl. 4500, 45 fr. und sogar 1709, "da der hoff allichon in einem großen Luftre gewesen", nur fl. 7390 in Anspruch genommen.

geschiefter Künstler gewesen zu sein und zwar auf der "Flöthe sowohl traversiere und à bee als auf der Hautbois", er sei, wie es in einem Aftenstück heißt, "bei allen 3 Justrumenten Maître".

Gine Einigung wurde also vorläufig nicht erzielt. In einem Schreiben des Geheimen Raths vom 28. August an den Kirchensrath wird constatirt, daß der Allerhöchste Befehl, die Hofmusit zu regulieren nicht so rasch wie erhofft von Statten gehe "hinsgegen zerschiedene der ehemaligen Hoff Musicorum theils wegen ihrer Mittellosigkeit, und theils darum, damit dieselbe, wenn Sie etwa in Zukunst allhier wieder employirt zu werden, keine Hoffnung haben sollten, sich um anderwärtige Dienste umsehen könnten, um ertheilung einer baldigsten resolution beweglichst angesucht haben", so wird besohlen, den "zu der künsstig Music bereits gst. destinirten personen" sl. 1237. 30 fr. auszustheilen.

Es waren dies Concertmeister Hardt, die Discantisten Ruossin und Mayrin, die Altisten Gabriel und Arnold, die Bassisten Majer und Fetz, sowie der Tenorist Caspar, dann der Concertsmeister Freudenberg, die Musici Eisenhuth, Böhm, Himmelreich, Radauer, John, Fischer, Dunzen, Benturini und Belleroche, die Waldhornisten Bühner und Milaro, der Hautboist Enslen, die Organisten Seidlen, Stierle und Bamberg, und der Calcant Stauden.

Am 18. September 1738 wurden endlich die Obengenannten wieder in Diensten genommen und Sardt mit einem Gehalt von 700 Gulben zum Capellmeifter ernannt. Die Befoldungen waren zum Theil aber geradezu kläglich. So erhielten z. B. die Hofmusiker Himmelreich und Fischer 200 resp. 150 Gulden jährlich: außerdem hatte fich Ersterer ,auch zu anderen Diensten ben ber Music, in specie als Copist gebrauchen zu lassen". Benturini und Belleroche waren einem jeden rund 100 Gulden ausgesett: fie wurden beibehalten, obwohl fie ,,nicht gar ftark in ihrer Biolin, welche sie tractiren", weil sie aber "ausgediente Diener und nicht vermöglich" wolle man sie nicht entlassen. Go bestand also die Hofmufit aus einem Capellmeifter, 8 Sangern, 13 Inftrumentiften und 2 Dragniften. Seidel erhielt seinen Abschied und Bamberg wurde jum erften, Stierle ober Stierlin, wie er fich auch oft schrieb. jum zweiten Soforganisten ernannt. In bemfelben Decret vom 18. September, das die Hofmusik wieder restituirt, wird ferner angeordnet, "daß wegen beren besoldung die Sache pro futuro

vor beständig auff einen foliden Tuß gesetzt werden solle". Bu Diesem Zweck follte nach einer Resolution vom 24. Oftober besselben Jahres der Kirchenrath "auff mittel und Wege, wie auff was arth und weise die nach ihrer eigentlichen verfassung nun= mehro gegen die vorigen Zeiten fich merklich abgeanderte Soff= musit überhaupt in Zufunft zu unterhalten fenn möchte, bedacht fein". Aber noch in demfelben Monat wehrt fich der Kirchenrath nach Kräften bagegen, aus seinem Beutel die Rosten der Opern und Comodien bestreiten zu muffen, er fei nur der Cantorei und Hofcapell-Mufik gegenüber verpflichtet. Bieraus geht hervor, daß bamals wieder Opern= und Comodien-Aufführungen stattfanden. aber die Acten enthalten weder hierüber noch über das Personal eine Silbe. Oder follte es fich nur principiell um die Frage gehandelt haben, wer ben Beutel aufzuthun habe? Übrigens gablte ber Kirchenrath auch biejenigen Befoldungen nicht aus, ju benen er verpflichtet war, benn am 11. Februar 1739 beschwerten fich fammtliche Cammer- und Hofmufiker beim Bergog, daß ihnen ber auf Lichtmeß fällige Gehalt noch nicht eingehändigt worden fei. Am 8. Mai richten fie abermals ein Schreiben an ben Bergog, worin fie ausführen, daß fie ein Jahr lang gar keine Befoldung bezogen hatten und die gegenwärtige Gage gegen die frühere bedeutend reducirt fei. Letteres habe man damit motivirt, daß sie weniger Dienste zu verrichten hatten. Dies sei aber nicht der Fall, es habe fich "bif anhero in Betrachtung der doppelten Rirchen- nebst Cammer- und Tafel Musiquen auf Bielen Proben das gegentheil geäußert", fo daß fie nicht zu bestehen vermöchten. Sie erreichten mit ihren Borftellungen jedoch nichts, wie aus einer Vorstellung vom 2. April 1743 an den Herzog hervorgeht, in der fie nochmals ausführen, daß obwohl fie nach ber 1737 erfolgten Auflösung ber Hofmusit "ex post wiederum abft. recipiret" ihr Behalt jedoch fo reducirt worden, daß fie nicht bestehen fonnten, auch die "anädigsten Berficherungen" fich nicht erfüllt, obwohl fie mehr als früher zu thun hätten. Ihrer Eingabe um Erhöhung des Gehalts wurde aber feine Antwort zu Theil. Beffere Zeiten famen erft unter Bergog Carl Engen, leider murde aber unter ihm das deutsche Element faft ganglich zurückgedrängt und die italienische Runft wie der italie=

nische Musiker traten mehr als je in den Vordergrund. In dieser Zeit finden wir in den Acten auch einen Castraten erwähnt. Dem Kirchenrath wurde nämlich am 25. Juni 1740 befohlen, dem aus Rosenfeld gebürtigen Castraten Johann Wagner,, die Bocalsmusik erlernen zu lassen; Hofcantor Seemann erhielt den Aufstrag dafür besorgt zu sein, daß derselbe nach zwei Jahren fähig sei, sich beh allen Kirchen Musiquen gebrauchen zu lassen".

Neben der Haut boisten Bande bestand am württemsbergischen Hose auch eine Bockmusik, die von den Haiducken außgeübt wurde. Sie hatten gleich den Lakaien sowohl in der Residenz wie auf dem Lande Dienste zu thun, "und wie diese an Trinkgelder und Schenkungen zu participiren". Bei Strase der Cassation war ihnen verboten, die Wirthshäuser zu "frequentiren und vor Privaten um Geld oder Trunk" aufzuspielen. Sie griffen nämlich häusig in die Rechtsame der Spielleute ein, was Streit und Klage veraulaßte. So beschwerte sich 1838 Stadtzinkenist Eberle über die Eingriffe der Hautboisten und Hais ducken, der sog. Bockpfeiffer.

Unter Bock, polnischen Bock verstand man die Sackpfeife oder Schalmei. Praetorius 1) unterscheidet vier Arten von Sackspfeiffen:

"1. Bock, welcher nur ein groß lang Horn zum Stimmen und die Tiefe C hat. Etliche find noch umb eine Quart tiefer in GG, und billich der große Bock genennet werden.

- 2. Schäferpfeiff hat zwei Röhren zum Stimmen, b f. Und sind die Schaper- oder Schäferpfeiffen in den oberen Löchern meistentheils falsch, welches meines Erachtens daher kömpt, dieweil sie hinten fein Loch zum Daumen haben. Die andern aber, als Bock, Hümmelchen, Duden, haben hinten ein Loch, dadurch sie besser gezwungen, und zu reiner Intonation gebracht werden können.
  - 3. Sümmelchen, hat nur zween Stimmer, f. c.
- 4. Du den aber hat drei Röhrlein zum Stimmen dis b dis." Der Name "Polnischer Bock" für Sachpfeise rührt baher, weil man zum Bindsack die Haut eines Bockes nahm, an dem

<sup>1)</sup> Praetorius: Syntagm. mus. p. 50.

man nicht nur die Haare, sondern auch den ausgestopften Ropf mit ben hörnern ließ. Der Windsack wurde von dem Spieler mittelft einer als Pfeife geformten Röhre vollgeblafen; an dem Schlauch waren mehrere Pfeifen befestigt, die durch denfelben angeblasen wurden; jede dieser Pfeifen hatte mehrere Tonlöcher, jo daß das Spiel von Melodien ermöglicht wurde. Unter Stimmer, Summer, hummel oder Brummer verftand man einen oder meh= rere Tone, die unausgesett, wie beim beutigen Dudelfack, gur Melodie erflangen. So flang beim großen Bock 3. B. stets das tiefe C oder G, bei der Schaperpfeiff die Quinte b f, beim Summelchen f c und bei dem Duden es b es gleichsam als Drael= punkt mit. Nach Praetorius fonnten auf dem großen Bod Melodien im Umfang vom c bis e, auf ber Schaperpfeiff vom fleinen b bis zum zweigestrichenen d, auf dem hummelchen vom zweigestrichenen bis zum dreigestrichenen f und auf dem Duden vom zweigestrichenen es bis zu seiner nächst höheren Octave aus= geführt werden. Der polnische Bock war noch im 18. Jahr= hundert an manchen fürftlichen Sofen Modeinstrument, man über= goa soar die Schläuche mit Seide und fostbaren Strickereien. Um Bürttembergischen Sofe scheinen sie aber in ihrer ursprüng= lichen Gestalt bestanden zu haben.

In den Acten finden wir die Bockmusik am Württembergisschen Hofe erst im Fahre 1737 erwähnt; sie diente zur Unterhaltung bei Hofszesten auf dem Lande oder die Pfeiser spielten wohl auch manchmal zu Tänzen im Freien auf. Die Bockmusik bestand aus 5 Musikern, von denen jeder 3 Instrumente zu spielen hatte. Bon den Bockpfeisen sinden wir große und kleine angesührt; außerdem werden noch "3 große Violin, 3 Chor Violin und 3 Vicoli (Piccoli) Violin en" genannt, die zum Inventar der Bockmusiker gehörten. Sine nähere Erstlärung hierüber haben wir nicht gefunden, es scheint aber, daß die Haiducken auch Streichinstrumente zu spielen hatten. Sie erhielten jährlich für ihre musikalische Dienstleistung 40 Gulden zugesagt, hatten sich aber die Instrumente auf eigene Kosten anzuschaffen.

Die "Hautboisten = Bande", von der wir schon im Jahre 1680 in den Acten erfahren, gehörte mit zur Hofmusik und unter-

ftand der Jurisdiction des Ober-Hofmarschall-Amts. Bermunderlich ift es nur, daß während im Allgemeinen Oboe und Fagott die Schalmei und den Bagvommer verdrängten, fie in Stuttagrt noch bis in die Mitte des vorigen Sahrhunderts friedlich neben ben letteren bestanden. Aber es war wie gesagt die Mode, die hier entschied, und da sie aus Frankreich herüber tam, so wurde fie um so willtommener geheißen. Die Oboe hatte zu Anfang bes porigen Jahrhunderts zwei Rlappen, c und dis, und einen Umfang vom c bis c, auch wohl a. Nächst der Klöte und dem Korn war fie jenes Blasinstrument, das am hänfiasten verwendet und auch am ftartften im Orchefter befett wurde; fo waren die Oboen in den Aufführungen unter Sändel in London zuweilen zwanzigfach vertreten. Außer der gewöhnlichen Oboe in e gab es auch eine Oboe bassa (Taille, grand Hauthois) in a eine Oboe da caccia in f (fie entsprach etwa dem heutigen englischen Sorn) und eine Oboe d'amore, die zwar wie die gewöhnliche Dboe aesvielt wurde, aber eine geschlossene Sturze mit einer nur finger= dicken Deffnung und einen Umfang von a bis a auch b und h befaß. Auch das Fagott, das zu jener Zeit aus zwei Stücken und einem Umfang vom Contra C (auch wohl A und B) bis f und g bestand, war ein beliebtes Orchesterinstrument. Wie wir im erften Band Seite 107 erfuhren, componirte Reinhard Reiser während seines Aufenthalts sogar zwei Serenaden für acht Fagotte. Säufig finden wir bas Inftrument als Baf gu zwei Oboen angewandt und einem Sat für Streichquartett gegenübergestellt. Freilich vermissen wir in dem Etat vom Sabre 1738 die Besetzung des Fagotts.

Das Hautboisten-Chor war am Württembergischen Hofe ziemlich start besetzt gewesen, beklagt sich doch Keiser in einem Schreiben vom 3. November 1720 an den Premier-Minister Grävenitz, daß in einer der Proben zu seiner Serenata, von den Hautboisten über 8 Personen gesehlt hätten. Sie mußten sowohl bei der Hos und Cammermusik wie in Opern und Ballets mitwirken. Sie wurden zum Theil der Militärmusik entnommen und zu den Aufführungen besohlen. Fanden diese in Ludwigsburg, Teinach oder sonst auf einem der herzoglichen Schlösser statt, so erhielten sie einen Gulden Kostgeld für die Woche; aber so gering

biese Summe auch war, so wurde sie ihnen doch nicht immer ausbezahlt. So beschweren sich sämmtliche Hautboisten des Garde-Füsilier-Regiments am 11. Mai 1724 beim Herzog, daß ihnen von den Kostgelbern aus dem Jahre 1720 noch 262 fl. 20 Kr. ausstehen. Mit dem Stadtzinkenisten hatten sie wie die Bockpfeiser oft Miß-helligkeiten, da sie in dessen Befugnisse eingriffen; gewöhnlich hatten sie dies mit der Entziehung einer Monats-Gage zu büßen. In ihrem "Staat und Ordnung" war auch die Verpflichtung enthalten, sich noch auf anderen Instrumenten zu üben, nicht allein auf der Hautbois 1).

Che wir zur Geschichte ber Capelle und der Oper unter Bergog Carl Eugen übergeben, fei bier einer Comodianten= Truppe gedacht, die in Stuttgart im Jahre 1746 verschiedene Borftellungen gab. Sie nennt fich auf den gedruckten, im Beh. Saus- und Staats-Archiv aufbewahrten Zetteln: "Die von Ihro Roniglichen Majeftät in Breuffen Allergnädigft Brivilegirte Gefellich afft." Es durfte faum einem Zweifel unterliegen, daß wir es hier mit der Edenberg'ichen Truppe zu thun haben. Durch Johann Friedrich Schönemann 1742 aus feiner Position in Berlin verdrängt, führte Edenberg feitdem ein giel= und plan= loses Wanderleben. Im Jahre 1744 tauchte er noch einmal in Samburg auf, dann erfahren wir nur noch feinen im Marg ober April 1748 zu Luxemburg erfolgten Tod. Seine Tochter Sophie bemühte fich nunmehr, für ihren Gatten Rademin, den Brincipal ber Truppe, das Edenberg'iche Privilegium von der preußischen Regierung zu erhalten, doch wurde ihr ein abichlägiger Bescheid zu Theil.

Wie aus den Aften hervorgeht, fanden die Vorstellungen im Jahre 1746 statt. Die Theaterzettel selbst enthalten weder Datum noch Jahreszahl; auch Namen sind nirgends genannt. Doch kann es nur die Eckenberg'sche Gesellschaft gewesen sein, da dem Beter Hilferding, Eckenberg's und Schönemannn's Concurrent, wegen Aufführung unsittlicher Stücke das Privilegium von der Behörde entzogen worden war, und Schönemann, mit dem für die preußische Hauptstadt eine neue Epoche des Theaters begann, nicht nach Süddentschland kam, eben so wenig Franz Schuch und Eckenberg somit die einzige Gesellschaft besaß, die den oben erwähnten Titel sühren durste.

<sup>1)</sup> Ihren Staat und Ordnung fiehe Beilage I.

Johann Karl E. v. Edenberg (auch Eggenberg), ber "ftarke Mann", ber "Deutsche Simson" genannt, war Athlet, Seiltänzer und Theaterprincipal in einer Berson. Als letter Repräsentant der haupt= und Staatsactionen sowie vermoge feiner Stellung zu König Friedrich Wilhelm I. von Breußen, beausprucht er immerhin ein gewisses Interesse. War auch sein Repertoir, das in den dreißiger Jahren in Berlin eine große Anziehungs= fraft auf Sof und Bublifum ausübte, fein gewähltes, fo waren doch immerhin Holberg und Molière darin vertreten. Die meisten der "Saupt- und Staatsactionen" wurden niemals in Druck gegeben, weil die Ausführung der hanswurft-Scenen, mit benen die Stücke untermengt waren, immer dem Ertemporiren geschickter Darfteller überlaffen wurde. Der hanswurft in der Eckenberg'schen Truppe war der berühmte Quartal, neben dem genialen Franz Schuch wohl der bedeutendste Hanswurst=Darsteller seiner Zeit; doch war dieser nicht mehr bei der Gesellschaft, als fie 1746, wohl in febr reduciertem Buftande, in Stuttgart eine Reihe von Borftellungen gab. Gin Gingeben auf Edenberg's Lebens= gang halten wir um fo mehr für angebracht, als wir auf Grund der neuesten Forschungen manches bisher unbekannte Moment beibringen fonnen.

Eckenberg ift 1685 im Vernburgischen geboren, nach den Einen als Sohn eines Sattlers, der des Baters Handwerk erlernte, nach anderen Quellen und nach seinen eigenen Angaben als der jüngste Sproß des alten Fürsten- und Freiherrugeschlechts derer von Eggenberg. Doch erscheint uns letzteres mindestens zweiselshaft<sup>1</sup>), denn Eckenberg hat sich als Seiltänzer und Jongleur herumzetrieben, ehe er 1717 zum ersten Male nach Berlin kam. Und er erschien in der preußischen Residenz nicht ohne Mittel. Mit seiner Frau, einer Seiltänzerin und Taschenspielerin, hatte er sich ein Vermögen von 48 000°2) Thaler erworben und so

<sup>1)</sup> Die Berliner Deputation bes Armenwesens wie auch das Königliche Privilegium von 1731 titulirt zwar den Eckenberg "von", doch ist damit sein Stammbaum nicht im Geringsten erwiesen.

<sup>2)</sup> So Brachvogel in seiner Geschichte bes Königlichen Theaters zu Berlin. Band I. S. 67. Kürschner bagegen in ber "Allgemeinen Deutschen Biographie" behauptet, daß Eckenberg biese Summe erst bei seiner Rückschrnach Berlin im Jahre 1731 mitgebracht habe.

fonnte er auch nach Außen repräfentieren, um das Bublikum anaugieben. Bunächst war er barauf bedacht, bem Ronia Friedrich Wilhelm I., der schöne und große Männer gern fab, durch feine Gewandtheit und Rraft zu imponiren. In feiner Gegenwart foll Eckenberg in Charlottenburg eine Ranone von 2000 Bfund Gewicht und einen darauf sitzenden Trommelschläger fo lange mit einer Sand gehalten haben, bis er ein Glas Wein ausgetrunken hatte; auch follen zwei ftarke Pferde nicht im Stande gewesen fein, ihn von der Stelle gu ruden 1). Auf diese Broben feiner Rraft bin erhielt Edenberg bas vom 14. Juni 1717 batierte Privilegium "folche feine Stärke männiglich vor die Gebühr gu zeigen" in "höchst Dero Königreich". Er spielte noch in dem= felben Jahre an 32 Abenden auf dem Berliner Rathhause 2), um bann 14 Jahre lang ein rubelofes Wanderleben zu führen. Im Nahre 1731 febrte er nach Berlin gurud und zwar als Principal einer Truppe, die aus 26 Spatenschlägern und Schauspielern beftand; unter letteren befanden fich u. A. Rabemin, fein fpaterer Schwiegersohn, Scalorn, Hilverding, Stenzel. Mit dieser Truppe aab Edenberg auf dem Spittelfirchhof Vorftellungen. Um die Gunft des Königs noch mehr als früher zu gewinnen, besorgte Edenberg, wie Rürschner 3) ausführt, Pferdegeschäfte für die Cavallerie, theilte dem Grafen von Derschau wohl auch gelegentlich mit, wo er auf feinen Reisen besonders große und gut gewachsene Leute gefehen. Er erbot fich weiter, fich in Berlin dauernd nie= berzulaffen und ein Theater auf eigene Roften zu bauen. Diefes Anerbieten trug ihm bei dem bauluftigen Könige den Titel eines Hofcomodianten sowie das vom 27. Dezember 1732 datirte Brivilegium ein, "überall in Unseren Landen, und Provingien in specie aber in Unsern R. Residenzien mit seinen bei sich habenden Leuthen fünstliche Spiele zu spielen und Comodien anzustellen". aber er moge barauf feben, bag nichts "ft and aleufes, garftiges, unverschämtes und unehrbares oder sond ärgerliches und an=

<sup>1)</sup> Wilken: Theater in Berlin im hift,-genealog, Kalender 1823, S. 115.

<sup>2)</sup> Brachvogel a. a. D. S. 68.

<sup>3)</sup> Allgemeine Deutsche Biographie.

ftößiges, viel weniger was gottloses und dem Christenthum nachtheiliges" aufgeführt werde, "fondern lauter innocente Sachen, fo benen Beschauern zum honetten Umuffement und Erinner= ung jum guten gereichen fonnen". In feiner Truppe befanden fich, wie schon bemerkt, tüchtige Schauspieler; so Stengel, auch Stängel geschrieben, ber 1740 gu Frang Schuch überging, bei bem er 39 Jahre im Engagement ftand, fpater auch Schonemann, in beffen 1739 gebildeten selbständigen Truppe ein Echof, Uhlich und eine Schröder ihre erften Lorbeeren pflückten; noch find Ballerodi, Wefling, Beidner und Defraine zu nennen. Seit 1735 verschlechterten fich Edenberg's Berhältniffe, er gerieth in Schulden und entzog fich burch die Flucht feinen Gläubigern. Der Konig gestattete ihm zwar, in ben Wintermonaten ber Jahre 1738 bis 1740 wieder Borftellungen in Berlin zu geben, doch erlangte er die frühere Bedeutung nicht mehr, zumal er seinen Ruf durch liederlichen Lebenswandel ichon früher eingebüßt hatte. Go berichtete bereits am 16. Mai 1733 Donhoff an den Konig, daß den Tag vorher "der Starke Mann und seine Frau fich derge= ftalt bende besoffen gehabt, daß wie der Comodiant Ballerodi in das Comodien Sauf hat gehen wollen, gleich ben der Thure die Frau Edenbergerin und ihr Mann" ihn blutig geschlagen und mit Schlägen und Schimpfen auf die eben auf der Buhne agierenden Schauspieler hergefallen seien. Donhoff ließ das saubere Chepaar die Racht über einsperren. Man fann hierans auf den sittlichen Zuftand schließen, der bei dieser Truppe herrschte, die fich übrigens damals eines vortrefflichen tomischen Ensembles an erfreuen hatte, das fich freilich nach der Flucht Ccenberg's auflöste. Im Sahre 1741 fab er fich abermals genöthigt, Berlin gu verlaffen, zumal Friedrich II. Edenberg ganglich fallen ließ. Zwar wurde ihm am 22. Februar 1741 nochmals das Privileaium beftätigt, aber er mußte ber Schonemann'ichen Truppe endgultig bas Feld räumen.

Wir treffen also die Edenberg'sche Truppe im Jahre 1746 in Stuttgart, wo fie auf dem Herren-Hauß 1) Borftellungen gab.

<sup>1)</sup> Das Herrenhaus stand auf dem Marktplate, dem Rathhause gegenüber; es war 1431/2 Fuß lang und 58 Fuß breit. Graf Ludwig fing 1435

Auf dem Repertoir befand fich eine der berühmtesten Saupt= und Staatsactionen, nämlich die affatische Banife, und wie wir noch feben werden auch Doctor Fauft. Gine Sauptrolle fpielte in den Aufführungen der Sanswurft, der bei jeder Borftellung in einer besonderen Nachcomodie zu seinem Recht fam. Der Sanswurft hatte wie damals üblich, Vormittags zu Pferde Die Stucke öffentlich bekannt zu machen, die Nachmittags, in Stuttgart war der Beginn um 5 Uhr, aufgeführt werden follten. Er trug eine Schellenkappe und eine Brille auf der Rafe, fag wohl auch verfehrt auf bem Pferde und hielt beffen Schwang in ber Sand. Nach dreimaligem Trommelwirbel las er bann ben Unichlags= zettel vor; dabei mußte er aber ichnarren, lispeln oder durch bie Nase reden, die Zettel vertheilen und an öffentlichen Blaten ober an den Saupteden ein auf Wachstuch gemaltes Bild auseinander= rollen, worauf bas Bunderbare bes aufzuführenden Stücks mit lebhaften Farben aufgetragen war 1). Die Banswurft-Comodie war ein Stegreifspiel, eine improvisirte Farce, ein gemeines Böbelvergnugen, aber auch die befferen und höheren Stände ergötten sich im erften Biertel des vorigen Jahrhunderts noch baran.

Das erste Stück, welches in Stuttgart die "von Ihro Königlichen Majestät in Preussen Allergnädigst Privilegirte Gesellschaft" zum Besten gab, war:

"Ein sehenswürdiges Luftspiel, genannt:

Das Geheimniß der Freimäurer, So ans dem Französischen übersetzt. Vorkommende Personen:

Lucilia, eine junge Wittwe, die sehr neugierig ist. Mariane, ihre Kammer-Magd. Mundor, der Freimäurer Obermeister welcher in die Lucilia verliebt.

auf der Stelle eines älteren ftäbtischen Kaufhauses den Bau an, der von Mrich dem Vielgeliebten, dessen Steinbild mit der Reichsturmfahne einen Erfer zierte, vollendet wurde. Siehe Beschreibung des Stadtbirektionsbezirks Stuttaart S. 129.

<sup>1)</sup> E. Devrient: Geschichte ber beutschen Schauspielfunft. Band I. S. 356 ff.

Clitander, ein junger unbesonnener Mensch, der auch in die Lucilia verliebt.

Hand-Burft 1), unter dem Namen Muntergeift, sein Cammer-Diener, der in die Marianne verliebt.

Berr Triffot, ein Dichter.

Chryfologus, ein Artt.

Leander, ein Freymäurer.

Unterschiedliche Freymäurer.

Eine Schildwache.

NB. Es wird die Loge der Frehmäurer, und die Zusammenfunft in ihren Ordenskleidern zu sehen sehn, allwo sie unter gewöhnlicher Music ihre Verrichtungen endigen.

Den Beschluß macht Heute eine in Versen gesette Rach=Comodie,

genannt:

#### hanns = Wurfts

Durch und durch gesungener Hochzeit-Schmanß, worinnen ein Tang von 6 Personen gehalten wird.

Dann folgte folgende gereimte Aufprache an das Publikum: "Sanns: Burft, und seine Braut, so Seute Sochzeit halt,

Und in bem Herren-Haus sein Ehren-Fest anstellt, Will werthe Schauer-Zahl vor die genossne Inaben In schuldigstem Respect auf solches dich einladen.

Ein Jeder wird vergnügt von meiner Hochzeit sehn, Die Gläser sollen voll mit Wein und Biere stehn, Und wer den ersten Tantz mit meiner Braut will machen,

Soll sich den Buckel voll im Uberflusse lachen.

Darum vergönnet mir die Ehre doch anheut,

Sofern ihr zahlreich kommt, so bin höchst erfreut: Es barf ben biesem Schmauß gewiß niemand gebencken,

Dag er wir etwas foll zu meiner Sochzeit ichenden;

Doch dieses soll vor mich die gröste Gabe fenn,

Wann ihr euch häuffig ftellt vor unfern Schau-Plat ein".

<sup>1)</sup> Die Bermischung ber Handlung mit den Plattheiten des Sanswurft war nur eine schlechte Nachahmung des englischen Geschmacks, selbst ein Hamlet konnte diesem Schicksal nicht entgeben.

Nun letteres scheint der Fall gewesen sein, denn die Gessellschaft hat sich längere Zeit in Stuttgart aufgehalten. Was die Eintrittspreise betrifft, so kostete der erste Plat 30 Krenzer, "was aber die Sessel anbelangt 45 kr., vor den zweyten 20 kr. und vor den letten 10 kr. Wer sich beh dem Eingang nicht lang aufhalten will, beliebe die Billets beh dem Principalen in des Hoseuchungers Behausung wohnhafft vor baare Bezahlung abholen zu lassen. Es dienet zu beliebiger Nachricht, daß kein Bedienter wegen der Enge des Plates frep passiret".

Un weiteren Stücken wurden noch aufgeführt:

1) "Ein wohl-ausgearbeitetes und gewiß sehens-würdiges Schau-Spiel Fortitudo Bis Laure ata In Acie Hostis, In Aula Amoris Victrix aut Octavianus Augustus Caesar Cleopatra etc. Das ist: Die zwehmahl belorbeerte Stärcke".

Auch hier spielte der Hanswurst wahrscheinlich die Hauptrolle. Nach Schluß des Schauspiels fand wieder Tanz und eine "extra luftige Nach-Comödie" statt.

2) "Eine von dem Herrn Grimm zu Regenspurg in Bersen gesetzte Action genannt Banise oder: Die in Ava untergehende, in Pegu wieder aufgehende große ReichsTonne, Soust betitult: Die Liebes- und Helden-Geschichte des auf Abentheurer reisenden König
Balacius".

Diesem berühmten Stück, das im Repertoir der Staatsactionen einen breiten Platz einnahm, lag der Roman "Banise" des 1690 in der Lausitz gestorbenen Rittergutsbesitzers Ziegler von Kliphausen zu Grunde. Der Anfang lautete: "Blitz Donner und Hagel, als die rächenden werkzeuge des gerechten Himmels, zerschmettere den pracht deiner goldbedeckten Thürme und die Rache der Götter verzehre alle besitzer der Stadt. Wollten die Götter, es könnten meine augen zu donnerschwangern wolken und diese meine thränen zu grausamen sündsluthen werden. Ich wollte mit tausend keulen, als ein senerwerk rechtmäßigen zornes nach dem herzen des vermaledenten Bluthundes wersen" u. s. w. Die Banise war das richtige Spectakelstück, vollgespickt mit kriegerischen Actionen, Erstürmungen, Blutvergießen u. s. w., und was die

Hauptsache war: dem Hanswurst war eine wesentliche Rolle zusertheilt, dessen rohe Späße und Zoten dem trockenen Zeitungsstil wie dem hohlen Pathos, das die Sprache dieser Stücke außszeichnete, erst die rechte Würze verlieh. Wir bemerken hier ein für allemal, daß bei den Vorstellungen in Stuttgart dem Hauptstück steide zuehre Zomödie nebst einem sehenßwürdigen Tany" folgte.

- 3) Das Voltair'sche Trauerspiel Zahre "in einer Ueber= setzung von Schwaben."
- 4) Ein Luftspiel: "Das Neich der Todten Mitten im Reich der Lebendigen, oder die wunderbare Begebenheiten In den Elisäischen Feldern, Mit Hanns = Wurfts Lust barkeit durch und durch vermischet". Die Personen waren:

Berr Gebhard, ein reicher Bürger.

Jungfer Sybille , Florentine } feine Töchter.

Cathringen, das Mädgen

Berr Ernft, Kornhändler und Freund Gebhards.

" Liebreich, fein Sohn und Liebhaber der Sybille.

,, Zierlich, ein Edelmann und Liebhaber der Florentine. Hanns-Wurst, Zierlich's Diener.

4 Beifter.

Monfieur Cabance, ein Tangmeifter.

" Sasenfuß, ein Poet.

" Haubegen, ein Offizier aus dem 30-jährigen Ariege. Herr Ungeftum, ein Student.

Hanef Dumm, ein verrückter Bauer-Jung.

Cartusch.

Brifchan, ein Buchtmeifter.

Ein Anabe.

Berr Ratenfilber, ein Berg-Argt.

" Murrfopf, ein verwireter Gramaticus.

Monfienr Accurat, ein Balancierer.

Fleißig, ein Student.

Frau Gelegenheit, eine ehrbare Kuplerin.

Monfieur Sans Esprit, ein Fabulet-Krämer.

Hocus pocus ein Taschenspieler.

Man kann aus diesem Kollenverzeichnis schon ersehen, wie toll es in dieser Posse zugegangen sein mag, die, wie auf dem Zettel bemerkt ist, zum ersten Male in Stuttgart aufgeführt worden sein soll. Der Verfasser ist leider nicht genannt, vielleicht gehörte das Stück zu den beliebten Stegreif-Comödien.

5) "Das Tranerspiel Sphigenia" von Racine in der

Gottsched'ichen Uebersetzung.

6) "Das in Bersen gesetzte Schäferspiel Atalanta" wurde "auf guädigsten Befehl" mehrmals aufgeführt. Der Name des Antors ist nicht genannt. Ich führe deshalb die Personen an:

Atalanta, die Spröde.

Amaryllis, ihre Schwefter, Corydons Liebhaberin.

Menalkas, ihr vermennter Bruder.

Damötas, ihr alter Bater.

Doris, eine ichone tugendhaffte Schäferin.

Murtiflus, ihr vermennter Bruder.

Damon, ein pralerischer Schäfer.

Mifus, ein icherthaffter Schäfer, ber Doris Liebhaber.

Corydon, ein gärtlicher Liebhaber ber Atalanta.

Außerdem führte die Gefellschaft noch ein anderes Schäfers spiel auf:

- 7) Das Band von Gellert, 1744 entstanden, das als Zugabe auf die Comodie
  - 8) Arideno folgte.
- 9) "Der herum rauffende Umor, oder: Der verblens dete Zauberpallast der sich achtmal verkleidenden Colombina Mit Hanns= Wurst, Einem Bauer=stolzen Edelmann aus dem Bettler= Stand".

Colombina, die Genossin des Hanswurft, erscheint hier in den Metamorphosen eines reisenden Frauenzimmers, einer verliebten Zauberin, einer Gärtnerin, Throserin, Floralba, Zigeunerin, Amazone und als beglückte Liebhaberin ihres Bräutigams, des Hans Wurst; letzterer tritt als Zoroaster, Koch, Weinschenk u. s. w. auf.

Noch find zu nennen:

10) Die Bourlesque: Lo Spirito Foletto. Das ist: Der flüchtige Polter-Geist, vorgestellet von Hanns-Burst". Dieser tritt in allen möglichen Verkleidungen auf.

11),, Eine in Wien besonders ad mirirte Capital-Bourles que genannt: Hanns Burft, Der Instige und zugleich Affectirte Baron Zwidel Und die Lächerliche Liebes = Begeben heiten ber Madame von Kuttelflech".

Zum Schluß der Vorstellung wurde dann Gellert's Schäferspiel "Sylvia" gegeben.

### Endlich führte die Truppe auf:

- 12) "Eine Tragödie: Ex Nimia Doctrina Sequitur Interitus Ober: Die unglückselige Gelehrfamkeit des Weltsberuffenen Erts Zanberers Joannis Fausti, Doctoris Wittenbergensis. Mit Hanns Wurft, Einem von Halle nach Wittenberg reisenden Studenten, furchtsamen Luftfahrer, lustigen Studenten Jungen, und lächerlichen Nacht-Wächter. Unter andern schenswürdigen Auszierungen wird absonderlich zu sehen sehn:
- 1) Wie das von Hoffart und Ehrgeit schlafende Gemüth des Fausti von einer Höllen-Göttin, so unter Music erscheint, zur Zauberen angereitzet wird.
- 2) Das Weheklagen des frommen Genii über Fausti Fall, und das Triumf-Geschren der Höllen.
- 3) Fausti Conjuration allwo Genius bonus und majus zugegen.
- 4) Präsentieret per Magiam Faustus die Römische Selbst-Mörderin Lucretia.
  - 5) David und Goliath.
  - 6) Simsonem und Delilam.
- 7) Der durch einen unverhofften Trieb reumüthigen Faustum verführet der betrügliche Menschenfeind auf das neue durch Borstellung der Griechischen Helena.
- 8) Fausti zerftreute und verzweiflende Gedanken, die Erregung seiner Lafter, und sein bevorstehendes Ende.
  - 9) Das über Faustum ergangene Gericht.
  - 10) Deffen erbärmliches Ende.

Den Beschluß machet nebst einem Tant ein in Bersen gesetztes Schäfer-Spiel".

In einer Anmerkung heißt es dann noch, daß wenn die Tragödie von Fauft in Stuttgart vielleicht auch schon früher aufsgeführt worden, so sei doch dieses Stück ohne gleichen "denn obwohl Furcht und Reue in der Action sich zeige, so doch alles vermieden, was einem gnädigen Auditorio das geringste Entssehen verursachen kann".

Im Jahre 1745 stellte sich auch ber bekannte nicolini mit seinen zu Tang und italienischen Intermezzi abgerichteten Rindern - seinen kleinen Affen, wie fie Leffing nannte - ein. lleberall, wo er hin fam, entzückte er durch die Decorationen und Maschinerien in seinen Bantomimen und Burlesten. Um 31. Dezember des genannten Jahres gestattete ihm der Bergog, im Opernhause fpielen zu durfen, mit Ausnahme ber beiden Wochentage Dienstag und Sonnabend, die sich der Fürst zu Overnauf= führungen vorbehielt. Nicolini war auf dem Wege nach Wien und führte zur Abwechslung auf diefer Tour hollandische Rinder mit fich. In Stuttgart und am Bofe icheinen feine Broductionen großen Anklang gefunden zu haben, denn am 21. Februar 1746 war er noch immer in der schwäbischen Residenz. An diesem Tage fand die lette Aufführung ftatt, wie aus der Ankundigung ber= vorgeht, und zwar ,,eine gant neue aus den allerschönften Decorations bestehende Pantomime, betitelt: Arlequin aux Enfers ober Arlequin in ben Sollen". Daß auch gefungen wurde, geht aus der weiteren Bemerkung des Comodienzettels hervor, daß "fomobl in Ballets als in Stalianischen Arien" eine "Beranderung" ftatt= finden werde, was fich auf die Aufführung bes Studs am 19. Kebruar bezog. "Opera Pantomime" nannte Nicolini feine Darftellungen, die um 5 Uhr Nachmittags ihren Anfang nahmen, und für die damalige Zeit ein nicht unbedeutendes Gintrittsopfer den Buschauern auferlegte. Die erfte und zweite Loge wie bas Barquet kofteten 1 Gulben, die dritte Loge 30 Rrenger. Die Rarten waren "in des Berrn Sauptmann Ragner's Behaufung auf dem Safen-Marcht, ben dem Schneider Beim zu haben".

## Iweites Kapitel.

Herzog Carl Eugen. Die fünftlerische Richtung ber bamaligen Zeit. Berbienste bes herzogs um die Pflege ber bramatischen Kunft. Brescianello wird wieder als Obercapellmeister angestellt. Ignaz holzbauer. Regulizung ber hofmusit. Die Sängerin Cuzzoni. Die Bemühungen des herzogs, die hofcapelle fünftlerisch zu heben. Marianne Pirfer. Ihr Verhältniß zu hozzi. Das neue Opernhaus. Opernaufführungen. Redouten.

Herzog Carl Eugen war inzwischen mundig erklart worden und hatte am 23. Märg 1744 die Regierung feiner Lande angetreten. Die Ratur hatte ihm reiche Gaben des Geiftes verlieben. vor Allem auch ein lebendiges Runftgefühl. Mit ihm begann eine mufitalische Glanzepoche für Bürttemberg und feine Roften wurden gescheut, um die erften und berühmteften Rünftler an den Bof zu ziehen und Aufführungen zu veranstalten, die die Bewunderung des In- und Auslandes erregten. Die größte Bracht wurde an den fürstlichen Geburtstagen entfaltet; da bauerten die Geftlichkeiten oft vierzehn Tage lang. Bahlreiche, auch fürftliche Fremde weilten bann in Stuttgart und Ludwigsburg. Schauspiele wechselten mit Ballets, Opernaufführungen mit Concerten ab. Die prächtigften Gebäude, freilich nur aus Solz ge= zimmert, aber mit allen Reizen der Maler= und Bildnerfunft ge= schmückt, von hundert Säulen getragen, von taufenden von Lichtern erhellt und von den wohlriechendsten Blumen durchduftet, stiegen wie durch einen Zauberichlag aus der Erde. "Der gange Dlymp wurde versammelt, um den hoben Herrscher zu preisen. Die Elemente und die Jahreszeiten brachten ihm ihre Suldigungen in zierlichen Berfen bar, und damit bas Bolk, mit beffen Geld Diefe Bunderwerke ausgeführt wurden, auch nicht gang leer ausgehe, wurde Geld unter dasselbe ausgeworfen und ihm Fleisch

und Wein preisgegeben"1). Aber trothem stand das Volk mit Erbitterung dem Theater gegenüber, und obwohl ihm dessen Bessuch später freigegeben wurde, machte es von dieser Erlaubnis keinen Gebrauch, so daß der Herzog oft genötigt war, Soldaten in bürgerlicher Kleidung hinein zu commandiren, damit die Zusschauerplätze besetzt wurden. Das Volk wußte und sein Beutel sühlte es, daß die übermäßige Prachtentsaltung in der Oper und im Ballet das Land zu tragen hatte.

Es war auch leider nicht die deutsche Runft, die im Bergog einen warmen und verftändnisvollen Förderer und Gönner fand. Wie konnte man bies auch in einer Periode erwarten, wo den meisten Deutschen Fürsten überhaupt der nationale Sinn verdunkelt war und ihre politischen wie fünftlerischen und litera= rischen Reigungen nach Außen gravitirten. Go blieb die beutsche Runft das Stieffind, das Aichenbrodel, und der deutsche Rünftler galt fo gut wie nichts. Weliche Oper und frangofisches Ballet burften fich ausschließlich ber Gnadensonne des Bergogs erfreuen, und im Schauspiel war es wiederum die frangofische Comodie, die im Bordergrunde ftand. Die deutsche Schauspielkunft, wie fie unter einem Schönemann, Echof, Ackermann und Schröder die schönften Blüthen zeitigte, fand zunächst am Bürttembergischen Sofe fein Berftändnis; erft als fie ihren Gipfel erreicht hatte, murde ihr bier nach und nach der Boden geebnet. Später bildete fich ber Bergog, wie wir noch feben werden, aus den Böglingen ber Carlsschule und der Ecole des demoiselles ein Theater= und Orchesterpersonal, das freilich wohlfeil genug war; während früher Italiener und Frangosen im Ueberfluß geschlemmt hatten, wurden die Deutschen, wie Devrient scharf aber richtig bemerkt, auf Bettel= brod gesett. Aber wir dürfen trot Allem die hohen Berdienfte nicht gering anschlagen, die Carl Eugen sich um die Pflege ber Musik und der dramatischen Runft erworben hat. Die Zeit für die Herrschaft der deutschen Runft war noch nicht gefommen, fie felbst noch in gahrender Entwicklung begriffen. Wenn ein Berhard Schott und seine Freunde mit dem Samburger Opernunter=

<sup>1)</sup> Pfaff: Geschichte bes Fürstenhauses und Landes Wirtemberg. Bb. III 2. S. 269.

nehmen eine patriotische That unternehmen wollten und deutschen Dichtern, deutschen Musikern und beutschen Sangern eine Stätte fruchtbaren Wirkens geschaffen werden sollte, so übersaben sie. daß die Zeit hierzu noch zu frühe war; daher ereilte Schott's Unternehmen daffelbe Loos wie anderen literarischen und fünftlerischen Bestrebungen des 17. Jahrhunderts, die ihrer Zeit voraus waren. Die Runft befand fich in Deutschland noch zu fehr im Stadium taftender und fritiklofer Experimente, und fo verlor auch die Sam= burger beutsche Oper in Balbe ihren ursprünglichen Character und wurde eine Goldquelle italienischer Unternehmer. Es läßt fich ja nicht lengnen, daß durch die Begunftigung der italienischen Oper, auf die man Unsummen Geldes verschwendete, die Ent= wicklung eines nationalen Dramas erschwert wurde; es war eine Berirrung, aber eine Berirrung, die der deutschen Runft wieder gu Gute fam, benn die Bluthe der einen Richtung beeinflußt immerhin die andere, höher entwickelte. Mit Recht hat erft fürglich ein geiftvoller Literarhiftoriter barauf hingewiesen, baß bas characteristische Merkmal der deutschen literarischen und fünstlerischen Reformbestrebungen von Dpit bis Gottsched der Mangel an fünft= lerischem Tact und eigentlichem Geschmack und ein treues Spiegelbild diefer zwischen ben Extremen bes in Unfinn ausgrtenden Schwulftes und der pobelhaftesten Robeit auf- und abschwankenden Geschmacksverwilderung die Hamburgische Deutsche Oper war. Aber wenn auch die Boftel, Sunold, Feind, Konig, Samann u. f. w. ihre Aufgabe tiefer erfaßt hätten: Die italienische Oper, Die jeder folgerechten dramatischen Gestaltung und Entwicklung widerstrebte und die dieses Manco durch den Ueberfluß an decorativen Effecten und fünftlichen Maschinerien zu verdecken suchte, wäre nicht das Borbild zum Runftbrama im besten und höchsten Sinne des Wortes gewesen. Das war es auch, was Gottsched gegen Die Oper im Allgemeinen mit Erbitterung erfüllte und fie als den verderblichen Keind des Dramas erflären ließ. Und doch lag in der Hamburgischen deutschen Oper bereits jenes volkstim= liche Clement, war fie von jenem Boltsgeift erfüllt, der im ichroffften Gegenfat zur Sof= und Festoper stand, wie wir sie an den Sofen jener Zeit ausschließlich berücksichtigt finden; fie war immerhin ein Product nationaler Empfindung, und durch

feine Hofetiquette konnte sie gemaßregelt werden. Uebersehen wir den Entwicklungsgang, den die Oper in Deutschland genommen, unbefangenen Blickes und unter Berücksichtigung aller Verhältnisse, so werden wir es auch verstehen, daß das Ende der italienischen Oper noch nicht kommen konnte; auch sie hatte zunächst ihre kunst-historische Mission zu erfüllen, ehe ein Gluck mit dem alten Schematismus brechen und die Grundzüge des wirklichen Musik-dramas theoretisch und practisch durchsühren konnte. Die italienische Oper war troß allen Formalismus und äußerlichen Schangepränges eine historische Nothwendigkeit; die höhere Ausbildung ihrer Formen und die geistige Vertiesung ihres Wesens blieb den Deutschen vorbehalten.

Rebren wir nach dieser uns nothwendig erscheinenden Abschweifung zu unserem Gegenstand gurud. Gine ber erften Sandlungen des Herzogs war, daß er am 18. Juli 1744 Brescia nello "umb seiner in der Music besigenden besondern Wiffenschaft und vorzüglichen Geschicklichkeit" willen, wieder als Obercapellmeifter austellte. Er verblieb in diesem Umte bis zu seiner am 29. November 1751 erfolgten Benfionierung. Sein Rachfolger wurde der bekannte Opern= und Inftrumental=Componist Janas Sol3= bauer aus Wien, der aber nur zwei Jahre diefes Amt inne hatte, ba er schon 1753 in gleicher Eigenschaft nach Mannheim ging. Auch war ber Herzog auf die endliche Regulirung der Sofmufit bedacht, die im Sahr 1745 erfolgte. Die Acten ent= halten folgendes Schema vom 1. Februar 1745, das uns einen Ginblick in die Rengestaltung ber Dinge gibt. Bunächst wurde noch mit äußerfter Sparfamteit vorgegangen, aber es follte bald anders fommen. Das Schema lautet:

| 1. Ober Capellmeister Bres=     | 2. Capellmeister Hardt. |
|---------------------------------|-------------------------|
| cianello.                       | An Geld fl. 400.        |
| An baarem Geld . fl. 582.       | 10 Scheffel Rocken      |
| 71/2 Scheffel Rocken            | 80 " Dinkel             |
| 65 " Dinkel                     | 20 " habern             |
| 65 "habern                      | 10 Anmer Wein           |
| 12 Anmer Wein                   | 10 Meß Holy fl. 700.    |
| 12 Meß Holy                     | 3. Virituosus Ciceri.   |
| belauff im Commer For fl. 1000. | on Geld fl.355.         |

| 15 Scheffel Rocken             | 14. Instrumentenverwal=          |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 100 " Dinkel                   | ter Jahn fl. 300.                |
| 40 " habern                    | 15. Musicus Fischer . " 300.     |
| 10 Anmer Wein                  | 16. " Deut " 350.                |
| 10 Meß Holy fl. 800.           |                                  |
| 4. Virtuosus Sporni.           | 18. " Bamberg . " 350.           |
| An Geld fl.340.                | 19. Waldhornist Bühner " 350.    |
| 15 Scheffel Rocken             | 20. " Milars " 350.              |
| 90 " Dinkel                    | 21. Musicus und Baffist          |
| 30 " habern                    | Enslin " 350.                    |
| 10 Aymer Wein                  | 22. Musicus Hetsch , 325.        |
| 10 Meß Holy fl. 750.           |                                  |
| 5. Sgara Sporni.               | 24. Herdtle , 365.               |
| An Geld fl. 212.               | 25. Frant Jahn , 275.            |
| 10 Scheffel Rocken             | 26. Hautboift Englin über        |
| 68 " Dinkel                    | das, was er ben der              |
| 20 " Haber                     | KriegsCaffa genießt " 75.        |
|                                | Dann sind 6 Trompeter            |
| 8 Meg holy fl. 500.            | angeführt à fl. 300 . "1800.     |
| 6. Der Sängerin v. Bürt=       | 33. Hoff Paucker Willhelm " 300. |
| burg 1) fl. 500.               | 34. Waldhornift Zobel " 180.     |
| 7. Discantistin Ruoffin " 200. | 35. " Schack. " 180.             |
| 8. Altift Gabriel " 300.       | 36. Lautenist Taube " 450.       |
| 9. Bassift Meyer " 250.        | 37. Violinist Seeger . " 550.    |
| 10. Concertmeister Fren=       | 38. Musicus Lang , 300.          |
| 0 "                            | 39. Tenorist Neusinger . " 450.  |
|                                | 40. Biolinisthammerscheck, 180.  |
|                                | 41. " Rensinger . " 180.         |
| 13. " Ladauer . " 300.         | 42. Hofcantor Seemann 3) " 250.  |
|                                |                                  |

<sup>1)</sup> Es war dies eine "Kammerfängerin" Frankenberg, die am 2. Januar 1745 angestellt wurde.

<sup>2)</sup> Böhm tam um die Erhöhung feines Gehalts auf fl. 750 ein, wurde aber vom Herzog "zur Geduld" verwiesen, der Titel Concertmeister dagegen bewilligt.

<sup>3)</sup> Burde am 26. Januar 1746 wegen "Unbottmäßigkeit und Unfleiß" entlaffen und Stögel zu seinem Nachfolger ernannt.

43. Calcant . . . . fl. 150. Der alte Benturini . fl. 130. 44. Capellfnabe Megger " 100. 45. " Wagner " 120. Fl. 16095.

Die Capelle bestand bennach aus 31 Instrumentisten, außer ben beiden Capellmeistern und den wohl auf Gnadengehalten gessetzen Benturini und Belleroche, sowie einschließlich der beiden Capellknaben, auß 9 resp. 10 Sängern. Ein Opernpersonal bestand in diesem Jahre noch nicht. Das eben mitgetheilte Schema enthielt am Schluß die Randbemerkung des Herzogs: "Man soll unß weiter nicht mehr Incomodiren". In der Bestätigung vorstehender Neuregulierung der Hofmusst durch den Herzog heißt es u. A., "daß Ihro Hochstell. Durchlaucht es beh diesem Statu derer Musik Besoldungen ein vor allemal ohnabänderlich versbleiben lassen, und von Niemanden mehr deßhalb behelliget sehn wollten".

Um 28. Dezember beffelben Jahres finden wir die berühmte Sangerin Cuggoni am Sofe angestellt. Um 1700 ift fie in Barma geboren; von der Ratur mar ihr eine wunderschöne Stimme verliehen, die bis zum dreigestrichenen o reichte. Sie wurde die "goldene Leier" genannt. Bu Sandel's Zeit bilbete fie ben Glanzpunkt der Londoner Oper; hier trat sie erstmalig 1722 in Bandels "Otho" auf. Sie war zugleich mit ber berühmten Fanstina an der Londoner Bühne engagiert, an der sie bis 1728, bis die Opern-Akademie zusammenbrach, zusammen wirkte. Sie verließen gleichzeitig England; die Cuzzoni aber finden wir in den Jahren 1733 bis 1738 wieder in London. Bald darauf ermordete fie in Benedig ihren Mann, ben ausgezeichneten Cembaliften Sandoni; jum Tode verurtheilt, scheint fie von ber Republik gur ewigen Verbannung begnadigt worden zu fein, worauf fie fich ber Angelo Mingotti'schen Truppe anschloß und u. A. im Jahre 1740 in hamburg auftrat. Bis heute war es nicht befannt, daß die berühmte Sängerin am Bürttembergischen Bofe fich aufgehalten hat. An genanntem Tage wurde fie mit dem Titel einer Cammer-Sängerin und einem Gehalt von 1000 Thaler vom Bergog angestellt, um bei ber Cammermufit und ben Aufführungen in der fatholischen Hofcapelle mitzuwirken. Um 28. Dezember 1746 wurde fie mit 2500 Gulben auf ein weiteres und laut dem Decret vom 11. März 1747 auf weitere drei Jahre angestellt, ein Zeichen, daß der Herzog ihre Leistungen zu schätzen wußte; aber er fügte doch die vorsichtige Klausel hinzu; daß salls inzwischen die Stimme "sich verlieren" sollte, er sich weitere Berfügungen vorbehalte. Diese scheinen auch erfolgt zu sein, denn im April 1750 treffen wir sie wieder in London. Sie besichloß ihr Leben in einem Arbeitshause zu Bologna.

Der Bergog war schon in den ersten Sahren feiner Regier= ungszeit barauf bedacht, seine Hofcapelle nach und nach mit tüchtigen Rünftlern immer mehr zu besetzen; so wurden u. A. am 23. August 1747 ein Birtuos Botthoff als "Musieum der Viola di Gamba und Violoncello" mit fl. 600 und am 23. October der Biolinift Bianchini mit fl. 600 angestellt und gum Concertmeifter ernannt. Doch war noch Alles im Werden beariffen und aus den Acten erfahren wir nichts darüber, ob und welche Opern in diesen Jahren aufgeführt wurden. Es ift dies auch kaum anzunehmen, da sonst die Cuzzoni sicherlich nicht ausschließlich für die Kirchenmusik engagiert worden wäre. Die frangofische Comodie scheint damals im Mittelpunkt der Soffest= lichkeiten gestanden zu haben; für sie war die Tochter der geiftreichen Schwester Friedrichs des Großen hauptfächlich eingenommen, führten doch am Bayreuther Sofe die fürftlichen Berfonen felbst allerlei frangofische Schauspiele, unter Anderen auch jene Boltaire's auf. So war der Bergog, welcher am 26. September 1748 bie Bringeffin Elisabeth Sophie Friederike beimgeführt hatte, zunächft auf Die Beranziehung einer frangösischen Schauspielertruppe bedacht. Bur Feier bes im October erfolgten Ginguas in Stuttgart, wurden Commermusit- und französische Comodien-Aufführungen abgehalten, von Opern wird uns nichts berichtet 1).

Die Che follte feine glückliche werden; wir haben hier die

<sup>1)</sup> Siehe: "Ausführliche Beschreibung bes zu Baprenth im September 1748 vorgegangenen Hochfürstlichen Behlagers" u. s. w. von Wilhelm Fridrich Schönhaar. Stuttgart 1749, Jenische Buchdruckerei. Woher Belh, die in ihrem romanhaft ausgeschmückten Buch über Herzog Carl und Franziska von Hohenheim die Nachricht von Opernaufführungen hat, ist mir nicht bekannt.

tieferen Ursachen nicht zu erforschen, sie sind allgemein bekannt; genug im Berbst 1756 entfloh die Berzogin und begab sich zu ihren Eltern nach Bapreuth, um nie wieder nach Bürttemberg gu ihrem fürstlichen Gemahl gurudgutehren. Leider verknüpft fich mit der Flucht der Bergogin das tragische Schickfal einer bedeutenden Rünftlerin, der Marianne Birker, die ihrer vortreff= lichen Gigenschaften wegen, die Liebe und das Bertrauen der Gemablin bes Bergogs genoß. Sie wurde ohne Beiteres ber Beihülfe gur Flucht der Bergogin beschuldigt und ohne Berhör, ohne daß irgend ein Beweis für ihre Schuld beigebracht werden fonnte, auf die Festung Sohenasperg eingeschlossen, wo sie unverhört bis 1765 faß. Fresinnig geworben, verfertigte fie aus bem Strob ihres Lagers Blumen; hierin brachte fie es mit ber Zeit zu folcher Runftfertigkeit, daß die Raiserin Maria Theresia, der die Birker durch Bermittlung einer hoben Berfonlichkeit ein Bouquet 3u= fandte, ihr eine goldene Medaille verehrte. Rachdem sie ihre Freiheit endlich burch die Bemühungen hochgestellter Bersonen wieder erlangt hatte, verlebte fie ben Reft ihrer Jahre theils in Beilbronn, theils auf einem abeligen But in ber Nahe. Sie foll in Seilbronn am 10. November 1783 geftorben fein 1).

Es ift mir gelungen, manche Einzelheiten aus ihrem Leben, auch ihr Geburtsjahr in Erfahrung zu bringen, doch über ihren Bildungsgang u. s. w. habe ich nichts aufzufinden vermocht; wir wiffen nur, daß sie eine der gefeiertsten Sängerinnen ihrer Zeit gewesen ist und in Kopenhagen, Hamburg, Benedig und Stuttgart durch ihre Kunst glänzte. Sie war eine geborene Württembergerin. Ueber ihren Gesang selbst habe ich nur ein Urtheil und zwar

<sup>1)</sup> Das Stadtschultheißenamt Heilbronn war so freundlich, auf meine Anfrage hin die verschiedenen Stadtpfarrämter dortselbst zu ersuchen, in den Familien= und Sterberegistern nachforschen zu wollen, ob nicht etwa darin des Todes der Marianne Pirfer gedacht werde. Das Familienregister geht aber nur dis zum Jahr 1808, das Todtenregister beim Stadtpfarramt nur dis 1851 zurück. Dagegen enthält das Sterbeduch der Jahre 1769 dis 1799 die Meldung, daß Franz Joseph Pirfer, "ehemals gewesener Concertmeister bei dem herzogl. wirtembergischen Hof, so sich schon seit 1769 dahier aufgehalten, catol. Religion den 1. Februar 1786 in einem Alter von 85 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen gestorben sei. Marianne Pirfer scheint demnach nicht in Heilbronn gestorben zu sein.

jenes von Mattheson in einem handschriftlichen Zusate bes auf ber Samburger Stadtbibliothek befindlichen Sanderemplars feiner Ehrenpforte S. 398 gefunden. Mattheson berichtet bort von einem am 24. August 1740 auf dem Raiserhof stattgefundenen und "mit Inftrumenten ftart" begleiteten Concert, bas vier Stunden gedauert habe. Die Cuzzoni, der Caftrat Giacomo Baabini. welcher vom fleinen a bis zum dreigestrichenen d sang und die Birter waren die Saupt-Solisten. Mattheson urtheilt über lettere: "war auch qut; kam aber ber Cuzzoni nicht ben, indem ihre Stimme annoch ziemlich rauh flang. Sie ift eine gebohrne Deutsche, und ihr Mann spielte die erfte Beige ben diefer Bande, welche aus sieben Versonen bestund und noch einen Baritonisten hatte, besgleichen man, wegen bes Singens, boch nicht wegen feiner theatralischen Action, allenthalben findet". Er bief Giov. Unt. Cefari. Um 1. September wurde das Concert wieder= holt und bald darauf finden wir die Pirfer in Berlin. Schneiber reproduciert in seiner Geschichte der Berliner Over folgende Reitungenotig vom 18. October 1): "Es ift unlängst eine berühmte Sängerin nebst verschiedenen Instrumental-Virtuosen bier angelangt, die fich Sonntag den 19. Diefes in dem Schlippenbach'ichen Saufe in der breiten Strafe zum erstenmale mit Italienischen Cantaten und Concerten werden hören laffen". Und am 29. October: "Außer der jüngst gedachten Sängerin hat fich noch eine andere Namens Birckerin2) mit vielem Beifall auf dem Rönigl. Schlosse hören laffen. Sie ift nur 23 Jahre alt, ihr Befang foll aber fo ausnehmend fchon fein, daß auch die beiden Italienerinnen, welche der Königl. Capellmeifter Grann mitbringen wird, derfelben faum gleichkommen dürften".

Daß wir es hier mit der Marianne Pirker zu thun haben, kann kaum einem Zweifel unterliegen. Diese Notiz ermöglicht uns aber auch, das Alter der Künftlerin zu bestimmen. Da sie 1740 23 Jahre alt war, so nuß sie 1717 geboren sein und demnach als sie an den Hof Carl Engens gezogen wurde, im 32. Lebense

<sup>1)</sup> Schneiber: Geschichte ber Oper und bes Agl. hofopernhauses in Berlin. Berlin 1852, Geite 60.

<sup>2)</sup> Bei Schneiber ift ber Rame in Priderinn verunftaltet.

jahr geftanden haben; sie hat somit ein Alter von 66 Jahren erreicht.

Die beiden Sängerinnen, die Grann aus Italien mitbrachte, waren die Farinella und Anna Lorio Campolungo; daß die Pirfer in Berlin nicht engagiert wurde, trothem sie gut gefallen hatte, steht außer Zweisel. Sie scheint bald darauf nach Italien gegangen zu sein, denn in einem Schreiben aus Böblingen vom 18. Februar 1751, bittet sie den Herzog um seine Vermittlung in einer Geldsangelegenheit; sie habe nämlich im Jahre 1744 in Benedig einem nunmehr in französsischen Dieusten befindlichen "Musico Sciavosnetti" 300 Ducaten geliehen.

Im Jahre 1749 war sie als erste Sängerin am Hoftheater in Ropenhagen engagirt. Sie schreibt ihrem Manne, der 1748 ein Engagement als Biolinist an der Hamburger Oper angenommen hatte 1), am 15. Januar 1749 aus Ropenhagen 2), daß der dortige Hof sie gern in seine Dienste nehmen möchte. "Allein wie wäre es rathsam, da ich so weit von meiner Familie entsernt bin, ich bin in 1000 Gedanken, wenn nur einmal das englische Geld einkäme. Heute schreibe ich nach Hamburg um etliche Recits aufzusühren wann wir durcheraißen wozu Du höchst nötig bist, ich werde dir schon aussührlich hievon schreiben".

Am ersten April vertheidigt sie sich gegen den Vorwurf ihres Mannes, daß sie schmiere. "Glaubst Du denn daß man ein Vieh ift und daß 7—8 Opern in 5 oder 6 monath zu studieren, probieren, agiren, Reine Zeit brauchen, die memoir ist Keine viedel die man weg segen kann, daß wenn ich noch lang dieses seben sühren muß, so komme ich vor der zeit ins Grab, meine reputation ist mir lieb, die parten (wohl Partien) sind stark, der fatique ist groß und alle sorg und Kummer ligt auf mir, von aller art will man gelt von mir". Sie könne ihm keinen Kreuzer schicken.

Ihr Mann scheint keiner der Beften gewesen zu sein und sich mehr auf die Einnahmen seiner Frau als auf seine eigene Arbeit verlassen zu haben. Auch am Hofe in Stuttgart wurde er später

<sup>1)</sup> Diefe und die folgenden Briefe besigt neben vielen anderen bas Beh. Haus- und Staatsarchiv in Stuttgart.

in eine etwas musterivse Geschichte verwickelt, über die aber die Acten zu wenig Aufschluß geben, um gang flar zu seben. Doch scheint die Birter ihrem Mann von Bergen zugethan gewesen gu fein, und wenn fie auch hier und da in ihren Briefen einen flagend resignirten und oft unwirschen Ton anschlug, so leuchtete boch bald die Sonne ihres warmen Gemüths wieder durch alle Sorge und allen Rummer bes Herzens. So ichreibt fie benn am 8. April 1749 von Rovenhagen aus wieder an ihren "Bergallerlichsten Bircker"1); sie ift in Unruhe, da sie ohne Brief von ihm ift, "welches zweifelsohne die ursache des Contrair Wind senn wird, indeffen fichtet mich die Affaire von Joggi nicht wenig an, bann ich möchte ihm nicht gar hinderlich fenn, dieges ift gewiß, daß ich absolute gleich nach hauß muß, dann der papa dringt mich entfeglich an, und bat auch recht, bann es fommt ichon unter die Leute daß die Cuggoni nicht mehr gurud fommt, ich verberge alles mein absehen vor unserer Compagnie, allein ber teuffel fagt es Ihnen burch Briefe von Bologna, und wolte ich wetten, daß die bide fau (nämlich die Eugzoni) felbst dabin trachtet, sehe also selbst wie es nothwendig ift daß ich hin eile, über dieges, fo bleibt die Berrichafft nur big Bfingften gu lud= wigsburg und geht alsdann nach Bayreuth, allwo ihr die Margräfin leichtlich eines von ihren menschern anhangen dürffte, du wirft boch hoffentlich auß meinen Briefen ersehen haben, daß ich bier absolute nicht bleibe, mithin darff fich ber Joggi nicht im geringften prejudiciren um ben uns hier in Compagnie zu febn, diffes ift gewiß, daß er ein Narr wenn er unter 500 Ducaten fich engagirte, benn die fatique ift febr ftart". Beiter beißt es dann in dem Schreiben: "Bafta ich gehe nach hank um mich fest zu segen, und ben Winter engagire ich mich mit Mingotti ober unter uns felbft, um in des Joggi Compagnie ju fenn".

Aus diesem Briefe erschen wir, daß der Bater der Künstelerin noch lebte und sie zu bestimmen suchte, eine Anstellung am Württembergischen Hose anzunehmen. Aus dem Schreiben erfahren wir auch von der animosen Stimmung der Birker gegen

<sup>1)</sup> Die Schreibweise variert zwischen Pirder und Pirter, ich habe mich für letztere entschieden, weil sie die häusigst vortommende ist.

bie Enzzoni, die sie nicht gerade mit Kosenamen auszeichnet; lettere war demnach schon 1749 aus des Herzogs Diensten ent- lassen worden. Das geheime Haus- und Staatsarchiv besitzt einige Duzende von Briefen der Pirfer, doch haben die meisten für unseren Zweck kein weiteres Interesse, da sich ihr Inhalt zum größten Theil auf Geldfragen bezieht, denn Herr Pirfer scheint nach dieser Seite hin sehr durchlöchert gewesen zu sein.

Seltsam wenn nicht verwunderlich ift die Zuneigung der Pirker zu dem Castraten Ginseppe Jozzi, der nicht nur ein ausgezeichneter Sänger, sondern auch ein tüchtiger Claviersspieler war. Geboren gegen 1720, treffen wir ihn 1746 in London, wo er in der Gluck'schen Oper: "La caduta de'giganti" auftrat. Seiner dortigen glänzenden Stellung bereitete er selbst ein baldiges schimpsliches Ende, da er Domenico Alberti's das mals berühmte Sonaten als eigene Compositionen verzollte, dis der Betrug entdeckt wurde und er London verlassen mußte. Er ging von hier nach Amsterdam, 1749 war er in Paris und am 9. Mai 1751 wurde Jozzi "seiner sowohl in der Localsals Instrumentals Mussic besitzender Borzüglichkeit halber" am Stuttgarter Hose angestellt und ihm ein Gehalt von 800 Gulben angesetzt.

Das Verhältnis der Pirker zu Jozzi ift, wie gesagt, ein seltsames. Seine Zuneigung zu der Künstlerin war eine leidensschaftliche, wie seine Briese ausweisen, die sich in Ausdrücken wie "Meine angebetete Marianne" u. s. w. bewegen. Daß er der Pirker in früherer Zeit nicht gleichgültig war, geht aus allen ihren Briesen an ihren Manne hervor, in denen sie sich ohne alle Umschweise hierüber ausspricht. So schreibt sie aus Kopenshagen am 15. April 1749: "Glaube nicht daß ich dir mit letzterer post auß nachläßigkeit nicht geschrieben, es war dis pure unmögslichkeit wie du auß des mingotti Bries wirst ersehen haben, welche hoffentlich wird richtig eingelassen sehn. Nun komme ich auf deinen Brief vom 21. passato. Ich schrieb dazumal den Fozzi wegen der solch adresse, weil er mir ein ander mal a parte geschrieben da er schon beh dir war, und selben tag war prob, ich speiste auß, und da sein Brief so enrios gebachen d

<sup>1)</sup> Gebachen, gebacken, hier so viel wie geartet.

war, mußte er burch die ganze unfrige compagnie spikruth lauffen, und hätte fast gar ichiffbruch gelitten, benn ich befame ibm schon halb offen, es verdrüßt mich algo gar nicht, wann er par adresse schreibt, es ift mir besto lieber. Du haft recht daß bu mir feine Briefe nicht geschickt haft, denn ich wurde ihm einen verdammten entgegen geschrieben haben, denn es ift wahr, ich habe ihn närrisch geliebt, als dann durch unsere gertrennung mußte es mir eine freundschaft werden, nun ist weder eines noch bas andere, und möchte mit blutigen gahren beweinen, daß maß ich mir an meiner gefundheit geschadet um seinet willen, ich finde zwar daß ich ihn anjezo unendliche obligacion follte indem er Rein bedenten trägt, fich fogar an feinem Intereffe gu ichaben. um uns nur in Compagnie zu haben, alleine ich will nicht daß er und mit der zeit was vorzurücken habe, und werde aufrichtig vor fein intereffe forgen. Du fanft bir wohl einbilden. daß ich nicht umsonst fingen werde, wann das Rindbett der Rönigin uns nicht fo geschabet hätte, so hätte vielleicht auf mein benefizio was werden können, allein es war unmöglich benn es wäre dem mingotti nichts daran gelegen geweßen nachdem der — nun folgen einige total unleserliche Worte — die Impresa abgeschafft, so hat Reine mehr hoffnung ben hoff in diensten zu tommen, indem alle Rünfftiges Sahr obligirt find ben hoff um= sonst zu singen".

Es geht aus diesem wie aus anderen Briefen hervor, daß sich die Pirfer in der Gesellschaft des italienischen Opernuntersnehmers Pietro Mingotti befand, der vom König von Dänemark nach Kopenhagen berufen worden war und sowohl in der Saison 1747/48 und 1748/49 auf dem Schloß Charlottensburg mit einer für den Hof engagirten Truppe wie in Hamburg und Dresden italienische Opern aufführte. Doch sinden wir die Pirfer in den von Fürstenau i) mitgetheilten Rollenbesetzungen in Dresden nicht aufgeführt, wo Mingotti in den Jahren 1746 und 1747 ebenfalls Vorstellungen gab. Sein Personal scheint er häufig gewechselt zu haben, denn zwei Theaterzettel aus Minser

<sup>1)</sup> Fürstenau: Bur Geschichte ber Musit und bes Theaters am Hofe ber Aurfürsten von Sachsen. Dresben 1862, Bb. II. S. 242 ff.

gotti's Kopenhagener Aufenthalt') enthalten nicht ben Namen eines einzigen Künftlers aus bem voraufgegangenen Jahr.

Wir theilen hier die beiben Theaterzettel mit.

#### Interlocutori.

Serse 2), Re di Persia, La Signora Pirker.

Temistocle, Il Signore de Hager,

Aspasia, la sua figlia, La Signore Giustina Turcotti.

Rossane, Principessa e Amante di Serse, La Signora Theresia Pompeati.

Lisimaco, Ambrasciatore de' Greci, La Signora Maria Masi.

Neocle, figlio di Temistocle, Il Signore Antonio Casati.

Sebaste, Confidenti di Serse, Il Signore Francesco Verner.

Auf der Rückseite des Zettels sind die verschiedenen Berwandlungen aufgeführt. Der andere, in der Hosbuchdruckerei des Ernst Heinrich Berling in Kopenhagen gedruckt, enthält die Mitwirkenden in der Oper Artaserse; auch hier ist der Componist nicht genannt:

### Attori.

Artaserse, Principe è poi Re di Persia, amico d'Arbace ed amante di Semira, La Signora Maria Masia.

Mandane, Sorella d'Artaserse, ed Amante d'Arbace, La Signora Giustina Turcotti,

Artabano, Prefetto delle guardie Reali, Padre di Arbace e di Semira, Signor Christoforo d'Hager.

Arbace, Amico d'Artaserse ed Amante di Mandane, La Signora Marianna Pircher.

Semira, Sorella d'Arbace ed Amante d'Artaserse, La Signora Teresa-Pompeati.

Megabise, Generale dell' armi, Confidente d'Artabano, Il Signor Antonio Casati.

Von Kopenhagen aus scheint sich Mingotti nach Holland gewandt zu haben, denn die Pirker schreibt in dem oben angeführten Brief: "es kan sehn daß Jozzi den Mingotti in Holland

<sup>1)</sup> Diese Zettel befinden fich ebenfalls auf bem Rgl. Staatsarchiv zu Stuttgart.

<sup>2)</sup> Ob es die gleichnamige Oper von Cavalli oder Buononcini war, ist aus dem Zettel nicht ersichtlich.

antrifft, nicht aber mich, wan du hättest Kommen Können so wäre ich ohne zweisel hin gereißt, alleine was soll ich da thun, siehe nur die sand Kart wie sehr ich umriß würde, und wäre in risquio das engagement zu stuttgart zu verlihren, ich hofse es möge indeßen gute briefe von Brüssel eingeloffen sehn, die pantomin gehen nicht mehr hir indem das sand noch sehr miserable wegen den außgestandenen Krieg; basta, bin ich einmal zu stuttgard, so werde so tracht opern dort zu halten, und Kan alsdaner der Jozzi zu uns, mache also ja nicht daß sich der Jozzi dort prejudicirt um mich in amsterd am zu sehen, dann es wird schwehrlich sehn können".

Marianne Birker reifte bald darauf nach Bürttemberg, obwohl fie, wie aus der unten mitgetheilten Gingabe an den Burttembergischen Sofmarschall hervorgeht, noch bis Oftern 1750 in Ropenhagen gebunden war, und zwar am foniglichen Sofe, wie wir aus der Resolution des Herzogs Carl Eugen vom 12. Juni 1749 ersehen. Schon im Mai scheint sie vor dem Hof dort gesungen zu haben, denn sie schreibt nach London an ihren Mann von Ludwigsburg aus am 6. Juni 1749: "Ich habe bir ichon gemeldet, daß die Herrichaft närrisch über mein fingen ift, geftern habe ich eine improvisata gemacht, und ein Kleines duet und folo in der meß gesungen; ben nachmitag ben der Rammer Musik bedaukte sich der Herzog fehr vor diese finesse, so ich ihm gethan; die verwitibte Herzogin, welche mich zum erften Male gehört, war außer sich, enfin Gott gebe was er will, es find schon 4 tag, daß man mir 1200 fl. offeriren raffen, ich bin aber auf 1500 berufen, morgen werde die Refolution hören, es verfteht fich aber wann du tommft, man dir aparte besoldung geben wird, man will dich aber vorher hören".

Am 8. Juni 1749 machte sie folgende Eingabe, die an den Hofmarschall gerichtet war; aus ihr geht hervor, daß ihr Stiefvater herzoglicher Beamter und noch am Leben war.

"Reichs Fren Hoch Wohlgeborner Herr Enädiger Herr!

Auf Ewer Hfrstl. Excel. gnädigen Befehl ist mir heute von meinem Stieff-Vatter dem Rent-Cammer Secretario Eber außgerichtet und respective Confirmiret worden, daß Ihro Hoffftl. Durchl. der Herzog die gnädigste Intention hätten, mich in dero hchfftl. Dienste aufzunehmen, und daß ich dahero sowohl Ratione der Zeit, wann solche in Mücksicht auf mein dermaliges Engagement antretten könte, alß auch Ratione der jährlichen gage eine positive declaration von mir geben solle.

Ich erachte meiner unterthänigen Schuldigkeit zu sehn, vor allen Dingen Ewer Excell: vor dero attention und gnädige vorsorge unterthänig zu dancken weßwegen ich mir auch die frehheit genohmen, dieße zeilen an Hochdieselbe zu erlassen. Damit ich aber auch zugleich den mir gegebenen gnädigen Befehl vollziehe, so lege zu Ewer Excell: gnädig beliedigen Vortrag an Ihro Hoffftl. Durchl: folgender Maßen meine dermaligen Umftände vor:

Ich bin nehmlichen parat nach dero gnädigsten Absicht meine unterthänigste Dienste zu saerificiren, muß aber dabeh Ewer Excell: Ratione der Zeit nochmalen gehorsamst eröffnen, daß mein Engagement in Coppenhagen anfangs nechstfünfstigen August Monaths von neuem angehet, und bis mitsasten Künfstigen Jahrs fürdauert. Wenn nun Ihro Hochstst. Durchl. dem Heren Herzog dieße Zeit gnädigst gefällig ist, so dependirt es von dero gnädigsten Beschl mit mir zu disponiren in Hosspung daß Höchst dieselbe mir vor meine Dienste eine jährl. Besoldung von Ein tausend Reichs Thaler, halb an Geld und halb an Naturalien Tax gnädigst angedenhen lassen werden.

Ich beziehe mich dieser pretention halben nicht um der hier geweßenen Euzzoni willen, sondern weilen ich eine größere Deconomie als jene (welche vor ihre person nur allein zu sorgen gehabt) zu führen gemüßiget bin, weßwegen ich mir die Beyhilffe der Naturalien zu einiger Erleichterung meiner Menage unterthänigst ausbitte, unter voraussetzenter Versicherung, daß Ihro Hochstell: mit der Zeit den unterschied der Fatiquen zwischen ermelder Euzzoni und mir vor selbsten gnädigst zu erkennen geruhen werden.

Ich hoffe, Ihre Hofftl: Durchl: werden dießen meinen untersthänigsten Antrag eben so wenig vor übertrieben als Ewer Excell:

solchen vor unbillig anschen, da ich mich alsdann zu beeden Fürstl. Kirchen sowohl, als cammer-Musiquen, wo Ihrv Hofftl: Durchl: gnädigst befehlen werden, mit meiner wenigen vertu nach möglichkeit ohnermüdet aufzuwartten obligire.

Ewer Excell, nehmen nicht ungnädig, wann ich durch dießes unterthänige Schreiben in modo gesehlet habe, ich bin der hiesigen Versassung unkundig, adre fire auch an den ersten Chef des Hoffs und erwarte von denenselben eine gnädigste Resolution von Ihro Durchl:, wobehich mich Ewer Excell: hohen Gnaden unterthänig empsehle, und mit devotem Respect besharr von Ewer Hoch Freh Herrlichen Excellenz

Ludwigsburg, den 8. Juny 1749.

unterthänig gehorsamste Dinerin Marianna Birferin.

Dieser Eingabe können wir zunächst entnehmen, daß die Cuzzoni schon zu Anfang des Jahres entlassen wurde, und die Pirker deren Stellung einnehmen sollte; doch hatte sie auch in den Opern-Borstellungen mitzuwirken, wie wir noch sehen werden.

Auf diese Eingabe folgte dann am 12. Juni folgende Resfolution:

"Demnach Gr. Hochfürstl. Durchl. gnädigft entschloffen haben, die Birtuofin Marianna Birderin umb ihrer vorzüglichen Geschicklichkeit willen in der Bocal Music in Dero fürftl. Dienste hiermit aufzunehmen, dergestalten daß fie obligirt senn solle sowohl bei Rirchen Musiquen in denen Sof Capellen benderlei Religion als ben ber Cammer Mufique und sousten wo Sochft Dieselbe gnädigst befehlen mochten ihre Dienste zu leiften, selbige auch fich bierzu allbereits in Unterthänigkeit anheischig gemacht hat, und nach Bollendet ihrem der= mahligen Engagement mit bem Ronigl. Danifden Sof gegen ben Frühling fünftigen Jahres folche würcklich antretten wird, wo hingegen ihr von felbiger Zeit an eine jährl. Bage Bon Ein Taufend fünf Sundert fl. halb an Geld, und halb an Naturalien nebst einem Biertel Jährigen Belauff biejes Gehalts, fo ihr alsdann besonders abzureichen in Gnaden andurch ausge= fest werden; Alg wolle fürftl. Geheimder Rath in defen Conformität die weitere Berfügung an seiner Behörde zu machen bes dacht seyn. Deeretum Ludwigsburg den 12. Juni 1749.

Carl.

Marianne Pirker scheint den Sommer über noch in Ludwigsburg geblieben zu sein, denn am 10. Juli schreibt sie ihrem
Manne nach London: "D was ift die peruzzi hier für eine
elende Creatur, wie habe ich sie zu grund gericht. Enfin ich
muß dir doch berichten, daß ich vor 8 Tagen 1) (aufs künftige
nach meiner Retour) in hiesige Dienste angenommen worden bin
und zwar mit allen avantagen so man wünschen kann, denn
ich habe nicht nur der Cuzzoni ihre Besoldung, sondern habe
die helfste naturalien welche man gedoppelt verkaust,
mithin komme ich auf 1800 fl., ich allein, hernach wird man dir
nach deinen meriten auch eine Besoldung außwerssen, denn man
will dich zuerst hören; wenn ich eine schone arie singe welche neu
von Alug (Gluck) ist, so sage ich sie sehe von dir, in sum ma
ich kann mich recht glücklich nennen obwohlen ich mich wie einen
Hand fatiquire".

Immer und immer wieder spielt Joggi in ihren Briefen "Allein wer mich einmal und zwehmal und drenmal betrügt - schreibt fie am 28. Juni u. A. ihrem Manne -. den fann ich in Materie amoris absolute nicht mehr trauen, wenn ich alfo mußte, daß Du Deine vorige Meinung noch hättest, so würde ich vielmehr verhindern als verhelfen uns einmals wieder zu feben". Aus einzelnen Briefen icheint mir bervorgeben zu wollen, daß Birter, der oft in finanziellen Röthen war, von Jozzi häufig Geldunterftützung erhielt und in einem gewiffen Abhängigkeitsverhältnis zu ihm ftand, mas Sozzi bann feinerseits wieder ausnütte. Marianne Birter beklagt fich einmal darüber, daß er - nämlich ihr Mann - so wenig Werth auf ihre "Re= putation" lege, daß er fie nöthigen wolle, Jozzi zu beschenken. Ihr intimes Berhältnis jur Bergogin geht ebenfalls aus ben Briefen hervor; unter Anderem mußte ihr Mann in London Stoffe und Bänder für die Bergogin besorgen. Marianne's Bunsch war, mit Joggi nicht ohne ihren Mann an einem und demfelben Orte gu

<sup>1)</sup> hier scheint ein Schreibversehen vorzuliegen.

leben. Wie schon bemerkt, erhielt er dann endlich 1751 eine Unstellung am Hofe und zwar als Concertmeister mit einem Gehalt von fl. 800.

Neber das Chepaar Pirfer finden wir in den Acten als letztes Document ein Schreiben des Stiefvaters der Künftlerin, des Kammersecretairs Eber vom 18. December 1756, in dem es sich um den "dem gewesenen Concertmeister Pircker und Frau bis 17. September zukommenden Geldbesoldungs-Ratum" handelt. Er bittet den Herzog, diesen Ausstand von fl. 230.32 zur "Consolation und äußersten Bedürfnuß der durch ihre Eltern verunglückten Pirckerischen 3 Kinder" von der Kirchenkasten-Verwaltung sich verabsolgen zu lassen. Der Bitte wurde entsprochen. Auch Pirker scheint eine Vertrauensstellung eingenommen zu haben, denn 1753 wurde er nach Italien geschickt, um Künstler für die Capelle zu engagieren.

Wenden wir uns nunmehr ber Pflege der Oper am Sofe bes Berzogs zu, die von 1750 an glanzende Tage in Stuttgart und Ludwigsburg feiern follte. In genanntem Jahre ließ ber Bergog. freilich auf Roften des schönen Gebäudes, das Lufthaus in ein Opernhaus verwandeln. Die Border= und Sinterfeite murden durch Anbanten verunftaltet und der große schöne Saal gur Schaubuhne und zu Plagen für die Buhörer eingerichtet. Diefer Saal war 201 Jug lang, 71 breit und 51 Juk boch. "Die Decke, die von feiner Saule unterftut wird, banat in Schrauben am Dachwerk. In Diesem Saal ift ein Theater eingebaut worden, auf welchem die großen Opern aufgeführt und Redouten gehalten werden. Dieses Gebäude, das in jenen mohlfeilen Zeiten 300 000 Gulben foftete, wurde, nach dem Berhaltniß ber geftiegenen Preife, gewiß jest eine Million toften. Denn in ber Zeit, wo es gebaut murbe, fostete ber Scheffel Dinfelferne, in den Jahren, wo fein Migmachs war, 3 bis 4 Gulden. Ans Diesen großen Bautoften, in einer so wohlfeilen Zeit, fann man auf die Schönheit und Solidität des Gebaudes ichließen, welche von auffen nicht mehr gesehen werden können, da eine Menge hölzerner Gebäude das Luftschloß von allen Seiten um= geben. Auf der Borderfeite allein ift ein schones Gebäude angefest, welches ben Saupteingang ausmacht. Innen ift ein fleiner

Borsaal, von welchem sich zwei Treppen zu beiden Seiten erheben, die zu dem Opernsaale führen, der einer der größten ist. Denn nicht nur das Theater, sondern auch das Amsitheater, in welchem die Galerien sind, sind groß und weitläusig. Dieser Galerien sind vier, ohne die unterste, die noch Parterre liegt, aber besonders eingemacht ist. Die erste Galerie unter dieser, gehört dem Hofe; die sie fürstliche Loge aber ist in der Mitte, und erhebt sich dis an die Decke des Saals, über die andere Galerien. Das Theater hat schöne und theils prächtige Dekorationen, die noch von Italienern gemalt worden sind").

Die Leitung des Umbaues wurde dem Anspachischen Major und Oberbaudirector Retti<sup>2</sup>) übertragen; ferner wurden die beiden italienischen Theatermaler Scotti und Colomba<sup>3</sup>) nach Stuttsgart berusen. Ersterer "komponirte und malte den großen Vorshang, der, als er noch in seinem Glauze war, in einem vorzügslich hohen Grade alle Forderungen, die man an ein solches Kunstwerf machen kann, befriedigte".

Am 30. August 1750 wurde das neue Opernhaus, das eine Tiefe von 18 Coulissen hatte, mit der Oper "Artaserse" von Graun eingeweiht. Am 11. Februar 1751, an dem Geburtstage des Herzogs, fand die erste Aufführung von Jommelli's Oper "Ezio", im April jene von "Didone abbandonata" statt. Die

1) Legikon von Schwaben. Um 1792. Bb. II. S. 726 ff. 2) An bessen Stelle trat 1751 ber Major Pierre Louis Philipp de la Guepière. 3) Die Rechnungen vom 3. Zusi 1750 bis 20. September 1753 ents

halten u. A. folgende Boften:

| ien | n. st. luthenne Antien.                                  |      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 1)  | Dem von Mannheim anhero berufenen Directori Schenden fl. | 860. |
| 2)  | Dem von Besancon anhero beschriebenen Artificier To 3:   |      |
|     | cani vor seine Bemühung und hin und her Range "          | 730. |
| 3)  | Dem Chur Pfälzischen hofzimmermann Schiefen überhaupt    |      |
|     | accordirte                                               | 250. |
| 4)  | Dem Designateur Biarell gleichfalls überhaupt "          | 75.  |
| 5)  | Dem Maler Colomba vor die Berfertigung der Decora-       |      |
|     | tion, bargu erforderliche Scenarien, 4 Borbang und       |      |

5) Dem Maler Colomba vor die Verfertigung der Decorastion, darzu erforderliche Scenarien, 4 Vorhäng und Phramiden, Farben, Tuch, Rägel und übrige Materiastien auch Haltung des Mahlers auf seine eigene Kosten, nach dem von dem Ober Bau Director Retti mit Ihme getroffenen Accord.

Textbücher fehlen, über die Besetzung der Rollen können wir daher nichts Bositives mittheilen. In demselben Sahre wurden Tenorist von Sager mit fl. 1200, ber italienische Sanger Ginfeppe Baganelli1) mit fl. 800 und Theatermaler Colomba mit fl. 1200 Gage angestellt; auch ein Cammermufifus Refler aus Wien wurde am 29. November 1751 mit fl. 500 Jahresgehalt in das Orchefter berufen und am gleichen Tage Obercapellmeifter Brescianello wegen "Schwächlichkeit unter Benbehaltung feiner bifidaber genoffenen or bin ar en Befoldung" (die freilich bald barauf auf die Hälfte reducirt wurde) in den Ruhestand versetzt und, wie bereits oben bemerkt, für ihn ber aus Wien verschriebene "Bir= tuofe" Sanatius Solzbauer zum Obercapellmeifter "dergeftalten ernannt, daß diefer benebst feiner Che Confortin, als eine Sängerin ben ber Catholisch Rirchen, und anderen Mufiquen fich gebrauchen, und beede der Zeit nehmlich vom 1. September h. a. an einen jährlichen Gehalt von fl. 1200 halb an Geldt und halb an Naturalien" erhalten follten. Falls Brescianello mit Tod abgehe, würde das Gehalt um fl. 300 erhöht werden.

Am 8. April 1752 wurde ein gewisser Ludovicus Las arino mit fl. 500 zum Hosmussik-Poeten ernannt, trot des Einspruchs von Seiten des Kirchenrats, daß dis jetzt niemals ein solcher bes solbet gewesen, das Kirchengut aber auf keinen Fall herangezogen werden könne. Der Herzog kehrte sich jedoch nicht an den Protest und ignorirte ihn. Lazarino wurde am 29. Mai 1755 seiner Dienste wieder entlassen. Bom 20. September 1752 bis Ende März des solsgenden Jahres treffen wir auch einen Sänger Sedotti, der sür diese Zeit die Kleinigkeit von 2000 Gulden nebst 50 Ducaten Reisegeld erhielt.

Um 11. Februar 1752 wurde während ber Fastnachtzeit die Oper:

"Der erkennte Cyrus, Ein Musicalisches Gebichte, Poefie von Petro Metastasio, die Musik von Hafse" auf dem "Hoch-Fürstlichen Schau-Plat in Stuttgart" aufgeführt.

<sup>1)</sup> Es war dies berfelbe Ginfeppe Antonio Paganelli, der später Direktor der Cammermusik des Königs von Spanien wurde. Im Jahr 1733 gehörte er einer italienischen Operngesellschaft an, die sich in Augsburg aushielt und bei der er das Amt eines Cembalisten bekleibete.

In Dresden war die Oper Anfang 1751 vierzehn Mal hinterseinander gegeben. Graf Wackerbart schrieb am 22. Januar 1751 an die Dauphine Maria Josepha, daß Haffe in diesem Werke "un goût si nouveau et si melodieux" entsalte, daß Jedersmann überrascht sei: "Tutti li motivi delle sue arie sono originali, e li accompagnamenti capriciosi, varii e con gran forza d'espressione"). Die Besethung in Stuttgart war solgende:

Afthages, König von Medien, Bater der Mandane, Herr Cajetan Reufinger.

Mandane, Gemahlin des Cambyses, Mutter des Cyrus, Frau Marianne Pirkerin.

Chrus, unter bem Namen Alceus, in Schäfer-Tracht, ge-glaubten Sohn bes Mithribates, Joseph Joggi.

Harpagus, Bertrauter des Afthages, Bater der Harpalice, Joseph Baganelli.

Harpalice, Bertraute der Mandane, Frau Rosalie Holz= bauerin.

Mithridates, Aufseher der kgl. Heerden, Franz Trebrer. Cambyses, Persischer Prinz, der Mandane Gemahl und Vater des Chrus, in Schäfer-Tracht, Christoph von Hager.

Außer dieser Oper wurden noch Dido, Artaserse und Ezio aufgeführt. Wir begegnen in demselben Jahre auch der Oper "Alessandronelle Indie"; zur Bestreitung der Kosten warf der Herzog die Summe von 8000 Gulden aus. Bon Jommelli kann die Composition kaum hergerührt haben, denn letztere entstand erst während seines Stuttgarter Ausenthalts. Vielleicht war es die gleichnamige Oper von Graun. Das Teythuch existirt nicht mehr. Näheres über diese Ausschungen habe ich nicht in Ersahrung bringen können. Die Acten enthalten nur über die neuen Decorationen zur Oper Didone abbandonata von Jommelli aus dem Jahre 1751 folgende Angaben:

1) "Ein prächtiger theil des Königlichen Schlosses, im prospect der Statt Carthago, wie solche neu gebauet wird. 2) Cortile oder Borhos. 3) Reptun's Tempel. 4) Apartamenti Reali oder Königliche Gemächer. 5) Altrio, Der Borplat. 6) Cabie

<sup>1)</sup> Fürstenau a. a. D. II. S. 267.

netto, mit Seffeln. 7) porto di Mare oder Seehafen. 8) Eine Baum-Allée, zwischen der Statt und dem Seehafen. 9) Die Statt Carthago, wie solche verbrennet. Summa wenn die alten Scenen von Enzio mit einigen Veränderungen dazu genommen werden, fl. 5668. 56, wenn alles neu fl. 6518. 56 fr. "Die Ausgaben für die Scenerie betrugen jedoch fl. 7520. 55. Da dieser Uebersichlag vom 14. April datirt ist, so wurde die Oper wahrscheinlich am Geburtstage der Herzogin, am 30. August aufgeführt.

Am 11. Februar 1753 wurde:

"Phaëton, Ein Singespiel" gegeben. "Die Poesie ist aus dem Französischen gezogen, und zur Musik bequem gemacht worden". Die Arien sind von Jommelli. Die Besetzung war solgende:

Libia, eine Tochter der Merobe, Königs von Egypten, Geliebte des Epaphus, Frau Marianne Birkerin.

Epaphus, ein Sohn bes Jupiters, und der Isis, Liebhaber der Libia, Joseph Jozzi.

Teone, eine Tochter bes Proteus, Geliebte bes Phaëton, Fran Rosalie Holzbauerin.

Phaëton, ein Sohn der Sonne, und Climeneus, Herr Joseph Sidotti.

Merobe, Rönig von Egypten, Herr Christoph v. Hager.

Die Sonne, Herr Cajetan Reusinger.

Arbaces, ein Indianischer, und dem Merobe zinsbahrer König, Herr Foseph Paganelli.

Proteus, ein Meer-Gott, Herr Franz Trebrer.

Chor von Meergöttern, von Gespenstern, von dem Gefolge der Sonne und der "Einwohner der Erde". Die Scenerie war folgende:

"In der erften Abhandlung: Ein Garten mit einer Grotten, und in der Ferne das Meer.

In der zweiten Abhandlung: Ein groffer Vorhof des Pallasts der Könige von Egypten, zu einem herrlichen Fest auf das prächtigste zubereitet. Der Tempel der Isis, welcher sich hernach in einen erschrecklichen Abgrund verwandelt, der Flammen außspeiet, woraus Furien, und furchtbare Gespenster hervorkommen".

In der dritten Abhandlung: Der Pallast der Sonne. Sine angenehme Landschaft: Aurora mit Gewölke ums geben, nach deren Zerstreuung Phaëton herauf steiget, und sich über den Horizont erhebet, auf den Sonnens Wagen sizend, von dem man ihn hernach durch den Donnerkeil herabstürzen siehet".

Das Singspiel enthält 16 Arien, wovon der erste Theil regelmäßig wiederholt wird, 1 Duett und 4 Chöre. Beim neunten Auftritt des ersten Actes steigt Triton "unter dem Schall einer Symphonie, und in Begleitung seines Gefolges, welche letztere hingehen den Proteus in der Grotte aufzuwecken, aus dem Meer hervor". Proteus verschwindet, und verwandelt sich, um den Nachstellungen zu entgehen, in einen Löwen, einen Baum, in ein Meerwunder, in einen Brunnen und in eine Flamme. Im achten Auftritt des dritten Acts "siehet man den Himmel immer feuriger werden", später dann "in der Bertiefung des Schau-Plates den Phaeton durch die Donner-Reile von dem Wagen der Sonne herunter stürzen". Das Ganze schloß mit einem Chor "der Einwohner der Erden":

"Dem Jupiter wollen wir Lieber singen, Den Jupiter wollen wir preisen und rühmen, Weil er die Erde Bon dem verwegenen Phaeton befreiet hat. Nunmehro kan der güldene Wagen der Sonne Wiederum mit einem lieblichen, und erfreulichen Glanz Um den Himmel herum Geführet werden".

Der Text ist italienisch und deutsch abgefaßt, das Singspiel wurde wohl in ersterer Sprache gesungen. Die Uebersezung ist geschmacklos. Hier nur ein Beispiel. Libia singt im 5. Auftritt des ersten Acts:

In te spero, o sposo amato,

Fido a te la sorte mia: E per te, qualunque sia,

Sempre cara a me sara. Sittarb, Geichichte ber Musik. II.

In bich hoffe ich, o geliebter Brautigam,

Dir vertraue ich mein Geschicke an: Und beinetwegen wird mir solches, es sey, wie es wolle,

Allerzeit angenehm senn.

Pur ch'a me nel morir mio Il piacer non sia negato Di vantar, che tua son io;

Il morir mi piacerà.

Benn mir nur bei meinem Sterben Das Bergnügen nicht benommen wird, Daß ich mich rühmen darf bein allein zu fenn,

So wird mir auch der Tod felbst ein Wohlgefallen bringen.

In te spero etc. In dich hoffe ich 2c.

Den Winter über fanden zwei Mal in der Woche Opernaufführungen statt; die "Hofdivertissements-Einrichtung" vom 7. Januar 1752 bestimmt folgendes:

"Sountags: Courtag bei der Herzogin.

Montags: Redoute auff dem Opern-Hauß, welche aber von niemanden alß Dames, Cavalliers und Officiers frequentirt werden und auff nächstkommenden Montag nachts 1/29 Uhr so fort jedesmahls um diese Zeit, ibren aufana nemmen sollen.

Dienstags: Opera.

Mittwochs: Cour tag bei Serenißimo.

Donnerstags: wiederum Redonte.

Freitags: Opera und

Samstags: Affemblée in ber Stadt."

Bom Jahr 1755 an wurde nach einer Bekanntmachung des Hofmarschall-Amts vom 28. Januar auf den Redouten nicht nur "der Roblesse sie und denen Officiers, sondern auch andern honoratioribus und sonsten allen denjenigen, welche in guten Masquen erscheinen" die Anwesenheit erlaubt. Die Redouten kosteten dem Hose übrigens erkleckliche Summen, so im Jahre 1764 fl. 4253. 24 fr., wovon allein auf die Beleuchtung durch Wachslichter fl. 2000 entfielen. Die Capellmeister hatten die passenden Compositionen zu schreiben, auch Jommelli, dem n. A. am 18. December 1760 der Austrag wurde, "für die benöthigten Musici Sorge zu tragen, die Direction zu nehmen und für neue Mennets zu sorgen".")

<sup>1)</sup> Auf biesen Redouten tostete die Flasche Muskateller fl. 1. 10 kr., Mojel fl. 1., Throler 40 kr., Rheinwein fl. 1. 10 kr. Die Flasche Reckarwein schwankte zwischen 16 und 40 Kreuzer im Preis. Gine Tasse Thee konnte man für 4, eine Tasse Chokolade für 10 Kreuzer haben. Das Glas Limonade stellte sich auf 4 Kreuzer.

# Drittes Kapitel.

Nicolo Jommelli Obercapellmeister. Die Hebung der Musik und Oper unter ihm. Neuorganisation der Capelle. Das Gesangspersonal. Aenherungen Schubart's über einzelne Sänger. Instrumentalisten. Französische ComösdiantensTruppe. Uriot. Errichtung eines Operns und ComödiensBallets. Ioh. Georg Noverre. Bestris. Guibal. Colomba. Servandoni. Boquet. Noper. Operns und Balletfosten. Playordnung im Theater.

Mit Jommelli's Anstellung als Obercapellmeister und Fürstelich Bürttembergischer Musikdirector begann die eigentliche Glanzeperiode der Oper. Der Herzog hatte den Meister in Italien kennen gelernt, und sein lebhaster Bunsch war, ihn an die Spize der Cammer-, Hof- und Kirchennusst zu stellen. Jommelli hatte schon von Italien aus für den Herzog die Opern "Il Catone in Utica" 1751 und 1753 "Fetonte" componirt. Vom 21. November 1753 datirt das Anstellungs-Decret, welches lautet:

"Hochfürstl. Decret, dat. Brackenheim 21. November und praesentirt Stuttgardt, den 24. Ejusdem 1753.

"Die Ernennung des aus Rom gekommenen Capell Meisters Jommelli zum Ober-Capellmeister allhier mit Anweisung eines guten frehen Quartiers, 3000 fl. Besoldung, halb in Geld und Naturalien, auch seiner Frane in Casum Mortis eine Bension von fl. 750 behm Fürstl. Kirchenrath, und daß solche richtig bezahlt, auch der Tax nachgelassen, so dann, wenn die Obercapellmeister Brescianello und hardt sterben, Er Jommelli alleine D: Capellmeister sehn, fortan Dero Gagen eingezogen werden sollen". Daß Jommelli von Ansang an 6000 Gulden Gehalt bezogen haben soll, habe ich in den Atten und Rechnungen nirgends bestätigt gesunden, dagegen ersolgte am 6. Mai 1760 ein Decret von Veitshöheim bei Wärzburg, worin der Herzog, um seinem Capellmeister die höchste Zufriedenheit für die disse

herigen Dienste zu bezeigen, der Rent-Cammer den Befehl ertheilt, ihm alljährlich noch 10 Eimer Wein und 20 Maß Holz "als ein Adjuto zu seinen bei dem Kirchenrath genießenden Besoldungen" verabreichen zu lassen. Am 25. Inni wurde ihm auf sein besonderes Ansuchen noch ein sogenannter Ehrenwein und am 15. Desember 1761 die Fourage für 2 Pferde bewilligt. Da nun die meisten Angestellten bei der Hofmusit ihre Naturalien, wie wir aus den Briefen der Pirker ersuhren, um gutes Geld wieder lossschlugen, so kann Jommelli sich thatsächlich auf fl. 6000 gestellt haben, aber er hat diese Summe erst später in Geld ausbezahlt erhalten. Trot dieses schönen Gehalts befand er sich stets in Geldverlegenheit, und kurz nach seiner Austellung ging er sofort den Sänger Paganelli um ein Darlehen an.

Fommelli zog die größten Sänger und Virtuosen aus Italien an den Hof und das Orchester konnte mit den ersten Deutschlands den Vergleich aushalten. Er kam dem künftlerischen Geschmack des Herzogs in allen Dingen entgegen und seine Vorschläge, obwohl sie den Kirchenrath und die Kentkammer oft zur Verzweislung gebracht haben mögen, sanden beim Landesherrn stets ein willsfähriges Ohr. Die Ausgaben sür Oper, Schauspiel und Ballet steigerten sich mit der Zeit auf jährlich rund 200,000 Gulden. Bald nach Fommelli's Anstellung wurde die Capelle nen organisirt. Das vom 26. Mai 1757 datirte Decret des Herzogs lantet: "Wir haben vor nöthig erachtet, von der jährlichen Erfordernus Unserer Cammers Hofs und Kirchen Music, eine Selbstig genaue Einsicht zu nehmen, und ein Regulativ, aus was für Persohnen solche hinkünstig bestehen, auch was jede derselbe von Bessoldung zu genießen haben solle".

"Wie nun nach solchem die Erfordernüßen von Jacobi an incl. aller Nothwendigkeiten sich jährlich auf 25 700 fl. belauffen und auch fürohin einmahlen höher zu stehen kommen werden, die Pensionairs incl. die Hof Trompettern und Pauckern aber von darum nicht mit darunter begriffen sind, weilen jenen ge-

<sup>1)</sup> Die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung Bb. XXIII. S. 657 weiß sogar von einem Gehalt von 10000 Gulben zu berichten; die für mich allein authentischen Quellen auf dem Geheimen Staatsarchiv, sowie jene des Finanzministeriums wissen hiervon nichts.

nichenden Pensionen nach ein oder des andern Absterben an den Kirchen Casten zurücksalln und diese letzteren Dienste mehr den Hof als die Music angehen, wehweg sie dann auch in anderen Belehnungen eingebracht werden sollen. Alho lassen Wir Euch — nämlich den Geheimenrath — gedachten Regulatis hieben mit dem gnädigsten Gesinen zugehen, daß Ihr solchen Unserem Frstl. Kirchenrath nunmehro zusertigen und diesem Collegio daben ausdruckentlich zuerkennen geben wollet, wie Unsere so gnöst: als ernstl. Willens Mehnung dahin geht, Unsere Frstl. Music in Zukunfft richtiger dann bis daher nicht geschehen, um ihre Besoldung besriedig zu lassen, solglich Wir mit deßsfallsig unangenehmen Beschwehrden Unß nicht mehr behelliget sehen mögen".

Diesem Regulativ') zusolge, bestand die Hosmusist im Jahr 1755 n. A. auß den Sängerinnen Marianne Pirfer und deren Tochter Luise, nebst der "Discantistin" Franken berger, den Sängern Fozzi, Guerrieri (beide Castraten), Paganelli (1752/72), Neusinger und Bozzi (1754). Hierzu kamen noch die Sänger Hager, der berühmte Contra-Altist Giuseppe Aprile (1738 zu Biscglia in Apulien geboren † 1802 in Neapel), der ausgezeichnete Sopranist, Cammer-Birtuos Pasquale Potenza, der in den Jahren 1764 bis 1766 am Bürttembergischen Hose sich aussiellie, der vortrefsliche Altist Giovanni Maria Rubinellie, Fose vortresslichen Weiter die Sänger-innen Catharina Bonasini, Masi Giura und Cesari-Seemann.

Ueber Josef Aprile urtheilt Schubart 3), daß er vielleicht der größte Sänger seiner Zeit gewesen. "Genie und Kunst stand bei

<sup>1)</sup> Das vollständige Regulativ ift in Beilage II. mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Rubinelli war in ben Jahren 1766/68 in herzoglichen Diensten und trat nicht erst 1772 in bieselben ein, wie Mendel's Lexiton berichtet, das nebenbei bemerkt, den Herzog zum Großherzog vorrücken läßt. Rubinelli starb in seiner Laterstadt Brescia. Mendel-Reißmann behaupten ferner, daß er 1753 geboren sei; das ist einsach nicht möglich, denn mit 13 Jahren wird R. sicherlich noch kein ausgebildeter Sänger von Ruf gewesen sein.

<sup>3)</sup> Schubart's Schriften. Stuttgart 1839. 3. Scheible's Buchhand- lung, Bb. v. S. 65.

ibm in gleichen bewunderungswürdigen Berhältniffen. Gein Bortrag war immer neu, er wußte eine Cavatine ober Bravourarie mehrmalen mit unbeschreiblichem Genie abznändern. Er fang mit der Reinigkeit einer Silberglocke bis ins dreigestrichene c. hatte tiefe Renutnif bes Gefangs und ein warmes, fluthendes Berg"1). Schubart erwähnt auch eines Sangers d'Ettore: er habe noch niemals mit so tiefem Gefühl fingen hören. Er sei in Ludwigs= burg geftorben, "von allen Kunftverftändigen und ichonen Seelen beklaat". Die Buonani nennt Schubart eine Sängerin im großen Stil. "Ihre Scala war nicht weitreichend, aber die Sproffen diefer Scala waren defto goldner. Die Läufer glückten ihr nie gang, aber besto mehr die stehenden und schwebenden Tone. Genie war sie nicht, aber geiftreiche Rachahmerin". Auch die Cefari, die den Mufifer Seemann beirathete, neunt er eine treffliche Sängerin, "groß durch die Natur und correct durch ihren Mann gebildet. Die Läufer drückte schwerlich je eine Menschen= teble göttlicher aus als diefe. So naiv, so muthwillig schon, so tändelnd und doch so richtig - konnte man sich kaum etwas phantafieren wie die Cefari. Sie pflückte die Tone uur gleichsam an den Spiken ab; allein fie ersette den Berluft des Tiefen burch die Bräcision des Vortrags. Sie sang immer sotto voce, aber diefes Sotto himmlisch war es". Bald darauf fagt jedoch Schubart: "Gine Rünftlerin war fie nicht, denn fie traf nur ichlecht; aber was fie studiert hatte, das sang sie, wie es ihr niemand nachfingen wird". In moralischer Beziehung scheint fie fehr anrüchig gewesen zu fein, denn an einer andern Stelle schreibt er: "Die Dirne hungert jest in Warschau". Sager bezeichnet er als einen der größten Sänger seiner Zeit. "Sant er in die Tiefe, so mar er der durchdringenofte Baffift, ftieg er in die Bobe, fo borte man in ihm den unerreichbarften Tenoristen. Seine Leiter ging vom tiefen F bis in das hohe e und jeder Ton war filberrein. Die Bravour = Arien gelangen ihm wie die Sentimental = Arien. Seine Bergierungen waren voll Schönheit, und ichienen immer aus dem Motive wie Blumen hervorzuwachsen. Rein Sanger verstand die Runft der Declamation beffer als er. Metaftafio

<sup>1)</sup> Schubart a. a. D. Bb. I. S. 93.

selbst mußte gestehen, daß niemand seinen Sinn so ganz treffe, wie Hager."

Der 1740 zu Reapel geborene Pasquale Potenza, 1764/66 in Württembergischen Dieusten, Sopranist, war einer ber vorzüglichsten Sänger des vorigen Jahrhunderts; er besaß den Titel eines Cammer-Virtuosen. Im Jahre 1770 treffen wir ihn am Theater zu Padna, 1775 war er erster Sänger an der Capelle der Marcuskirche in Benedig. Später nennen uns die Acten auch noch einen Castraten Graffi.

Das Orchefter bestand aus den ersten Virtnosen und dies war nach Schubart sein Fehler. "Ieder bildete einen eigenen Arcis, und die Auschmiegung an ein System war ihm unerträglich. Daher gab es oft im lanten Vortrage Verzierungen, die nicht ins Ganze gehörten. Ein Orchester, mit Virtnosen besetzt, ist eine Welt von Königen, die keine Herrschaft haben".

An der Spike des Orchefters standen in erster Zeit Pasquaslino Bini und Pirker. Schubart nennt letteren, den er wie auch dessen Frau später in Heilbronn kennen lernte, einen "der treffendsten und lehrreichsten musikalischen Kunstrichter. Bon seiner Frau urtheilt er, daß sie zwar schon lebendig todt für den schönen Sang sei, aber doch noch etwas mehr zu bedeuten habe als eine ausgestopfte Nachtigall. "Da sie eine gründliche Sängerin war, so leistete sie noch wichtige Dienste beim Unterrichte".

Unter den Mitgliedern des Orchefters ragten besonders hervor: Lolli, Nardini<sup>1</sup>), Gaetano Maria Schiasi, die Gebrüder Plà, Rudolph, Nißle, Seemann, Deller u. s. w. Lolli nennt Schubart den Shakespeare unter den Geigern. "Er stößt nicht nur Octaven, sondern auch Decimen mit der höchsten Feinheit ab; schlägt den doppelten Triller nicht nur in der Terze, sondern auch in der Sexte". Seine Technik grenze an Hexerci, "er gankelte nicht selten in Harleinaden über, und machte dadurch im Strome der Empfindung die Zuhörer lachen". Nardini sei

<sup>1)</sup> Der Herzog brachte Nardini 1763 von seiner italienischen Reise mit nach Stuttgart. L. Mozart, der ihn 1663 in Ludwigsburg hörte, rühmt ihm ebenfalls "Schönheit, Reinigkeit, Gleichheit des Tons" nach; im "singsbaren Geschmack" sei er von Niemand übertroffen worden.

ein "Geiger der Liebe" gewesen, "im Schoofe ber Bragien aebildet. Man hat eistalte Fürften und Sofdamen weinen geseben. wenn er ein Abagio spielte. Ihm felbst tropften oft unter bem Spielen Thränen auf die Beige. Er rif nicht wie Tartini die Noten mit der Burgel beraus, fondern fußte nur ihre Svipen". Gaetano Maria Schiafi, Ende bes 17. Sahrhunderts au Bologna geboren, war nicht nur ein vorzüglicher Beiger, fondern auch Componist der Opern "Alessandro nell' Indie", "Demofonte" und "Didone abbandonata", auch Biolin-Concerte bat er geschrieben. Basqualino Bini war einer ber begabteften und bedeutenoften Schüler Tartini's; 1720 gu Befaro geboren, wurde er am 1. Marg 1754 jum erften Concertmeifter und "compositeur di camera" mit einer Gage von 400 Ducaten "nebst freger meublirter Logirung" vom Bergog angestellt. Die Gebrüder Bla, aus Spanien gebürtig, waren vortreffliche Oboisten. "Wer sie gehört — schreibt Schubart a. a. D. V S. 160 - hat das Ultimatum im mufikalischen Bortrag gebort. Gin Gedanke verfolgte den andern, ein Sanch hob den andern. Die Berschwisterung der Tone, das Schwellen und Sinken des Bortamento, das Sangähnliche", foll kaum von andern Rünftlern erreicht worden sein. Der jungere ber beiden Runftler ftarb 1761 gu Ludwigsburg, "ba warf der altere fein Dboe weg und verborrte in Spanien". Sie wurden 1756 am Bürttembergischen Sofe engagiert. Anton Rudolph war berühmter Baldhornift. Bu Bürschau im Leutmeriger Rreise in Bohmen 1742 geboren, 1759 im Orchefter ber großen Parifer Oper angestellt, war er von 1761/67 in herzoglichen Diensten. Er war auch gewandter Componist; er ift u. A. der Verfasser der drei Ballette "Medea und Jason", "Pinche oder des Herkules Tod" und "Armida", die 1763 am Geburtsfeste des Bergogs aufgeführt wurden. 3m Jahre 1767 brachte er noch seine komische Oper "l'aveugle de Palmire" mit Erfolg in Ludwigsburg zur Aufführung, dann ging er nach Paris, wo er am 18. August 1812 ftarb. Gehr schon foll fein Ton in der Tiefe gewesen sein und der Künftler namentlich in ber Cantilene geglängt haben. Ueber feinen Schüler Rifle, ber ebenfalls in der Capelle angestellt war, urtheilt Schubart, daß er "im Secondhorn" fcmerlich feines gleichen gefunden habe; "feine Doppelzunge, seine Tonschwellung, die Leichtigkeit, womit er das Contra Chascht, sein leichtes Spiel der Töne und sonderlich sein Porstamento" sollen unübertrefflich gewesen sein.

Ueber Seemann, den Mann ber Cefari, haben wir nichts Näheres erfahren können, er fei aber ein vortrefflicher Musiker, namentlich aber ein ausgezeichneter Begleiter gewesen. "Alle Eigenschaften, die der große Bach vom Accompagniften fordert, befaß er. Er wußte fich an jeden Charafter des Sangers gu schmiegen, und wie er den Takt hielt, so hielt ihn keiner. Jeden Bulsichlag der Tonfunft belauschte er; ben Geniefturm zu lenken, war niemand fähiger, als er. Er schmiegte sich jedem Temperamente an, schien nichts zu versteben - und verstand alles. In ber Gabe, Sanger zu unterrichten, hatte er schwerlich seines Bleichen: er bemerkte jeden Mifton, jede Abweichung vom Ginflang. Seine Compositionen fürs Rlavier und ben Sana find trefflich; schabe, daß er aus Miftrauen gegen seinen Geift fo wenig schrieb, denn er pflegte zu sagen: Gine Rerze figurirt nicht bei ber Sonne. Er verwelfte im 30. Jahre feines Lebens jum aroken Berlufte für die musifalische Belt" 1).

Bon den Mitgliedern der Kapelle verdient der Musifer Deller noch besondere Erwähnung. Er war ein fehr begabter Rünftler und gewandter Componift, zumal von Balletten. Er war anfänglich Rivienist im Orchester, nach Jommelli's Abreise wurde er jum Concertmeifter ernannt, aber nur furge Beit blieb er in diefer Stellung. Noverre geftand, feinen befferen Interpreten seiner Gedanken gefunden zu haben als Deller. Seine fomischen Opern wie "Contatina nella corte" und "Maestro di capella" waren Lieblinge des Hofes. "Die Arien und Cava= tinen, die Ductten und die Schluschore haben fo liebliche und merkbare Motive, und find - unbeschadet der Simplicität, so reich an infinnanten musikalischen Ginfallen, daß fie mit ben beften komischen Opern wetteifern", schreibt Schubart; er nennt ihn den Gerftenberg unter ben Mufitern. Leider führte Deller ein leichtfinniges Leben, das ibn schon in frühen Jahren, im Jahre 1774, der Runft entrif. Er ftarb zu München, wohin

<sup>1)</sup> Schubart a. a. D. V. S. 162.

er sich von Wien aus begeben hatte 1). Daß er bei Hofe wohl angesehen war, geht aus einem Schreiben vom 25. September 1764 hervor, wonach er eine Gage von 2200 Gulden erhielt.

Noch nennen wir die Bratschiften Himmelreich und Herdtle, den Oboisten Hetsch, den Flöt-Traversisten Getsch und die Waldhornisten Schacke und Zobel. Bon den Bassisten und Fagottisten sind keine Musiker namentlich aufgeführt, außer Bassist Stierlin. Die Trompeter und Pauker gehörten zur speciellen Hofmusst. Aus dem in der Anlage mitgetheilten Regulativ erfahren wir serner, daß u. A. Brescianello, Hardt, Concertmeister Böhm und dem Altisten Gabriel Ruhegehalte ausgesetzt, und die Sängerin Peruzzi wie der Waldhornist Spurni und der Hautsboist Ciceri entlassen waren.

Den bochften Bersonalbestand erreichte die Sofmusit unter Jommelli, fie bestand unter ihm aus ungefähr 60 Mitaliedern. Bon 1757 bis 1767 hielt fich der Bergog auch eine frangofische Comodiantentruppe, die zu Anfang aus 21 Berfonen beftand. Die Mitglieder derfelben konnten fich über schlechte Gagen gerade nicht beklagen. So erhielten der am 29. Mai 1759 mit dem Titel eines Lectors angestellte Comodiant Fierville nebit feiner Fran ein Gehalt von 5000 Gulden, außerdem murden ibm zu "fournier- und bestreitung der zu denen Comodien erforderlichen Rleinigkeiten" noch jährlich 500 Bulben ausgeworfen. Der am 17. Dezember 1759 in herzogliche Dienste berufene Schauspieler Balville erhielt 1000, Die am 7. März 1760 angestellten Marianne und Rofette Dugazon aus Bordeaux nebit deren Mutter 3000 Gulden. Wir nennen noch die Schanspieler Philippo Auvray, Mercia, Chambot, Clairval nebit Frau u. f. w. Der durch feine byzantinischen Beschreibungen der Hoffeste bekannte Uriot, deffen Feder ftets des leifesten Winkes gewärtig mar, um zu den verschiedenen offiziellen Kestlichkeiten Die pon Scrvilismus durchtränkten Brologe, Allegorien u. f. w. abzufassen, war am 19. April 1760 als "Comödiant" mit 1200 Gulden an den Sof berufen worden. Er wußte fich aber bald durch seine gewandte Feder und sein einschmeichelndes Wesen die volle

<sup>1)</sup> Gin Schreiben von ihm an ben Berzog in Beilage III.

Gunst des Herzogs zu gewinnen, der ihn zum Vorleser und zum Director der Comödie ernannte. Schon zwei Jahre nach seiner Anstellung war sein Gehalt auf 4000 Gulben erhöht worden. Zu erwähnen ist auch noch eine Opera buffa, die von 1761/73 bestand.

Im Sabre 1758 wurde ein "Opera und Comodien Ballet" errichtet, das im folgenden Sahrzent Unfummen verichlingen follte. Die erften Rünftler wurden an den Sof berufen und die größten Rosten nicht geschent, um dasselbe so glanzvoll wie möglich zu gestalten. Eröffnet wurde dieses Ballet im Jahre 1758 unter Leitung bes Balletmeifters Michael bel Maatha und Frang Sanveterre. Seine bochfte Bracht follte das Ballet aber unter Johann Geora Noverre entfalten. ber am erften Märg 1760 als Balletmeifter mit feiner "Che-Confortin als Comodiantin" auf 6 Jahre mit 5000 Gulden Behalt in den berzoglichen Dienst trat, und außerdem für fich und seine Frau 400 Gulben Reisegeld erhielt 1). Aber schon am 6. Juli wurde ein neuer Vertrag auf 15 Jahre abgeschloffen, wouach Noverre jährlich 3500 Gulben nebft 130 fl. Chauffurc= Geld, seine Frau 2500 Gulden erhielt. Am 25. April 1761 wurde sein Gehalt auf jährlich 4000 Gulden erhöht; außerdem hatte er Anspruch auf 10 Eimer Bein, 20 Maß Solz und "quartaliter 100 fl. für die Copiatur ber Ballets, worvor er die dazu erforderlichen Schreib- und andere Materialien als Solz, Licht zc. anzuschaffen hat". Noverre mar der Erste, welcher ber Ballet-Bautomime einen bramatischen Character gegeben bat,

<sup>1)</sup> Jean George Noverre, am 29. April 1727 in Paris geboren, am 19. November 1810 bortfelbst gestorben, hat in seinen 1760 erschienenen "Lettres sur la danse et sur les ballets", die künstlerischen Grundsäge entwickelt, die ihn bei Abfassung der Ballets leiteten. Er stellte als Grundbedingung auf, daß die Ballets mit der Oper in ursächlichem Zusammenhang stehen und ihre dramatische Bedeutung heben sollten; er ging aber noch weiter, er verlangte eine ausgesprochene Handlung, die Hauptausgabe des Tänzers sollte im Ausdruck liegen. Er verwarf Kunststücke, gewisse immer wiederkehrende Formen, die Natur sollte das Borbild auch für den Tanz sein. In diesem Geiste sind die von ihm in Stuttgart, Wien und Paris ausgesührten Ballets abgesaßt, die eine Umgestaltung der höheren Tanzkunst im Gesolge hatten.

wie wir im nächsten Kapitel noch sehen werden. Im Jahre 1768 war er nicht mehr in herzoglichen Diensten, an der Spiße des Ballets stand damals schon Dauvigny; die kurze Glanzzeit der Oper und des Ballets war schon zu Ende, die mit Jommelli's Anstellung begann und mit seiner Abreise ihren frühen Abschluß sand.

Unter Francois Sanveterre, Ende der fünfziger Sahre, bestand das Ballet aus 7 Tänzer, 7 Tänzerinnen und 16 Figuranten. Im Sabre 1760 übernahmen Roverre1) und ber nicht minder berühmte Beftris Die Direction. Letterer war als erfter Tänger an der Barifer Oper angestellt; Dies hielt den Bergog jedoch nicht ab, gegen enorme Roften ihn jeden Winter brei Monate nach Stuttgart und Ludwigsburg kommen zu laffen. Uriot schreibt über Bestris: "Ce danseur est pour notre siècle le Pylade que Rome admira sous celui d'Auguste" 2). Bon bervorragenden Mitgliedern des Ballets in diefem Zeitraum nennen wir noch die Tänger Lepi, Balleti, dann Delaître, ber längere Beit auf einem der ersten Theater Londons angestellt mar, und ben jungen Beftris, ber ichon unter Agatha und Sauveterre im Ballet mitgewirft hatte; dann Bietro Bater und Gohn, le Bicq, Die Tängerinnen Toscani, Ranette Sauveur, Levier, Lolli, Camille 2c.

Die Baulichkeiten und Decorationen unterftanden dem Oberftlieutenant und Oberbau-Director de la Guêpière, die Anordnung

<sup>1)</sup> Ueber Noverre schrieb die Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1774 an ihren Sohn Ferdinand in Mailand: "Ich bin sehr froh, daß Noverre in Mailand Erfolg gehabt hat. Man sagt, daß Angiolino dort ebenso schwer vermißt werde, wie Noverre hier. Ersterer giebt hier abschenliche Ballete, und Madame (Angiolino) brüstet sich aufs äußerste. Ich sag Noverre im übrigen ebenso vollkommen sei; er ist unhaltbar, besonders wenn er etwas Wein im Kopse hat, was ihm oft geschiecht; aber ich sinde ihn ganz einzig in seiner Kunst und in der Geschicklichteit, selbst die geringsten Mitglieder vortheilhaft zu verwenden." (Siehe Handlick "Musikalisches und Literarisches", S. 207.

<sup>2)</sup> Descriptions des fêtes données pendant quatorze Jours à l'occasion du jour de naissance etc. Stuttgart, Cotta 1763. p. 40.

ber Hoffeste bem "premier peintre de la cour" Guibal. Meisterstücke architektonischer Perspective waren die Decorationen von Colomba und Servandoni. Jahre lang ließ der Herzog auch den Costümzeichner der großen Pariser Oper, Boquet, während der Saison an seinen Hof kommen; nach dessen Anordnungen wurden Costüme gesertigt, die sogar für das Kunstinstitut an der Seine mustergüstig wurden. Auch der Theater-Schneider Roher aus Paris mußte von 1761 bis 1764 alljährlich einige Monate sich an den herzoglichen Hof begeben, um für die männslichen Mitglieder der Oper und des Ballets die Costüme zu arbeiten. Hiersür erhielt er 400 Gulden Reisegeld, freies Quartier, Holz und Licht nehft 700 Gulden Gehalt.

Colomba befand sich schon in den fünfziger Jahren im berzoglichen Dienft. Nach einem Anfang der sechsziger Sahre abgeschlossenen Vertrag bezog er ein Gehalt von 3000 Gulben. Als 1765 der Contract erneuert werden follte, beschwerte er fich gunächst. daß die Rentkammer vom letten Sahr her ihm noch einen Ruckftand von 1250 Gulben ichulbe. Am 15. März 1765 bat er um seine Entlassung, da er sich wiederum in sein Baterland begeben wolle; damit aber "feine Sinderniffe in die vorwaltende neue Arbeit des Operen Bank und des neuen Theatro der solitude verursachet werde", so wolle er nach seiner Beimkehr Die erforderlichen Riffe noch machen. Gin Sahr fpater beschwert er fich über eine ruchständige Besoldung in der Sohe von 2500 Gulben; er erreichte aber mit seiner Gingabe nichts weiter, als daß er vom Bergog gur Geduld verwiesen wurde. Dag Colomba nicht ftändig im Dienfte des Bergogs ftand, geht aus einigen feiner Briefe hervor. Go erwähnt er 3. B. in einem aus Bogno vom 3. Juli 1764 batirten Brief, daß er fich abermals in Stuttgart habe engagiren laffen.

Am 24. Juli 1763 wurde der Decorationsmaler Sersvandoni — Chevalier de Servandoni nennt er sich — auf ein Jahr vom Herzog mit der Kleinigkeit von 15000 Mark angestellt; außerdem erhielt er freies Quartier, Wagen und Pferd. Er hatte für diese enorme Summe 14 Decorationen herzustellen, das heißt deren Ausarbeitung zu überwachen, während ein so vortrefslicher Künstler wie Colomba z. B. für vier Hauptbecoras

tionen zur Oper Demofonte wohl 5000 Gulben zugefichert erhielt, Die Arbeit aber auf eigene Roften ausführen mußte und auf Die versprochene Zahlung warten konnte. Um diese Zeit begegnen wir in ben Acten auch einem "Sculpteur" le Jeune, einem Theatermaler Scotti und einem Theatermaschinisten Spindler. Auch diese erhoben mehrfach Beschwerden wegen zu fordernden ruckständigen Gehalts, fie wurden aber in üblicher Beise gur Geduld ermahnt, mahrend ber Bergog für bas Ballet und die erften Rrafte der Oper Geld in Sulle und Fulle hatte, d. h. er nahm es eben wo es zu finden war. Nicht nur Kirchenrath und Rent= fammer, sondern auch die einzelnen Forstämter mußten ihre Raffen gur Berfügung ftellen, um die Roften der Oper, des Ballets und der Comodie zu becken. So wurde unter Anderem die Oberforstamts-Casse herangezogen, da, wie es in einem Rescript vom 1. November 1763 heißt, die herzogliche Bauverwaltung "biesen Winter über einer gewissen baaren Münze gelts unumgänglich benöthigt ift". Das Forstamt Reichenberg mußte u. A. 1100, Schorndorf 1100, Neuenburg 1000 Gulden in einem Winter gu den Ausgaben des Bergogs für das Theater beitragen, die zuweilen Die Summe von 200000 Gulben erreichten. Daß das Bolf unter folchen Umftänden dem Theater, den ausländischen Rünftlern und dem Bergoge felbst nicht sonderlich gewogen war, ift daber wohl gu begreifen.

In Folge der enormen Summen, die Oper und Ballet versichlangen, war stets Ebbe in der Kasse. So beruft sich der Kammerrath und Banverwalter Enslen in seiner Singabe vom 29. Oktober 1763 auf seinen früheren Bericht vom 2. August, worin er gebeten, "einen gewissen fundum zu denen diesen Wintter abshaltenden Opern und Comödien Repräsentationen von 22 608 fl. 44 kr. gnädigst aussehen und Mich in stand stellen zu lassen, damit ich beym Ansang sowohl als auch in der Constinuation jeder Zeiten die gnädigste Intention ohne einigen Mangel zu vollziehen vermöchte". Bis zum 4. November sollen nämlich einige neue Werke zur Aufführung gelangen, aber Geld zu den nöthigen Vorbereitungen war nicht vorhanden, ja Enslen erklärt sich außer Stande, das Theater beleuchten zu können, wenn ihm keine Mittel verabsolgt würden. So wurde im Kleinen gesnausert

und im Großen das Geld oft fo zu fagen zum Fenfter hinaus geworfen.

Bevor wir zu den Aufführungen unter Jommelli in den Jahren 1753 bis 1769 übergeben, sei noch die Plapordnung im Theater von 1759 mitgetheilt. Das "Avertiffement" hatte folgenden Mortfaut:

"Auf Seiner Berzoglichen Durchlaucht gnädigsten Befehl wird bem Bublico andurch befannt gemacht, daß zu dem neuerbauten Overn-Baus in Ansehung der Blaze mehrerer Ordnung halb folgende Einrichtung gemacht worden, daß

Vorberift das Parterro allein vor Cavaliers und Officiers gewidmet, und

Die Erfte Loge zu beeden Seiten der fürstlichen, denen Dames vom Sof vorbehalten fenn folle.

Auf der Zwenten hingegen find die gemachten Abtheilungen und zwar:

## Rechter Sand

- No. 1. Denen gelehrten Beh, Ra= No. 6. Denen Stab3-Officier3= thinnen, Legat. Räthinnen und die bergleichen Rang haben,
  - " 2. Denen Regierungs-Rathen, geheimen Cabinets= und würcklichen Secretariis und ihren Frauen.
  - 3. Denen Expeditions Rathen und ihren Frauen,
  - 4. Denen Cammer = Räthen, und die folden Rang ha= ben, Sof=Cammer=Rathen und ihren Frauen,

## Linder Sand

- Frauen,
  - 7. Denen Officiers=Frauen,
  - 8. Denen Leib = Medicis, Sof=Räthen, Sof=Gerichts= Assessoribus, Stall= meiftern und ihren Frauen,
  - 9. Denen Sof-Medicis, Re= aierungs = Secretariis, Advocaten, Professoribus und ihren Frauen,
  - " 10. Geheimen Cabinet&Can= cellisten, Commercien= Registratoren, Räthen. Buchhaltern, geheimen Cancellisten und ihren Frauen.

Rechter Sand.

- No. 1. Denen samtlichen Bau-Officianten und ihren Frauen,
  - 2.) Magistrats = Berfonen
  - 3. und ihren Frauen,
  - 4. Rüchen= Reller=Offician= ten, Silber-Cämmerlingen und ihren Frauen,
  - 5. Characterifirten Arti= ften und deren Frauen,
  - 6. Denen characterifirten er= ften Artisten und ihren Frauen,

- Auf der dritten Loge | Auf der dritten Loge Linder Sand.
  - No. 7. Denen Cammer = Dufi= cusinnen.
    - . 8. Comoedianten und Co= moediantinnen. wann sie nicht agiren.
    - 9. Hof=Fouriers= und Cam= mer-Laguaben 2c. Frauen.
    - " 10. Cancellisten von fämmt= lichen Ballen en und ihren Frauen,
    - " 11. Handelsleuten, Buchdrudern. Gold-Arbeitern und ihren Frauen

angewiesen zu solchem Ende auch zu einer jeden von gedachten Abtheilungen ber Zweyten und Dritten Loge ein Schluffel verfertiget, und bereits dem Rang nach an die erfte von denen in porbemeldten Rubrignen benannten Berfonen ausgacaeben werden: Dabero von denen übrigen diejenige, welche eigenen Schlüffel zu ihrer Abtheilung verlangen, felbigen allda abfordern= und jene darnach verfertigen laffen fonnen.

Stuttgardt 5. Januar 1759.

## Diertes Kapitel.

Nicolo Jommelli. Mozart's Urtheil über ihn. Die damalige Gesangstunft. Metastasio. Jommelli's Compositionsweise. Seine Instrumentation. Seine Ouvertüren. Die Arien. Castraten. Das Orchester unter Jommelli. Sänger. Ballet. Die unter ihm aufgeführten Opern. Seine Correspondenzmit dem Herzog. Seine Entlassung.

Ehe wir auf die Aufführungen während der Glanzzeit der Oper am württembergischen Hofe in den Jahren 1754/68 einsgehen, seien uns einige allgemeine Betrachtungen gestattet, wie sie sich aus dem Studium der im Stuttgarter Theaterarchiv vorhandenen Manuscript Dpern Partituren Jommelli's und der einschlägigen Acten ergeben haben.

So lange Jommelli in Stuttgart und Ludwigsburg das Scepter führte, scheinen die übrigen Componisten in den Hintergrund gedrängt worden zu sein. Er besaß so sehr die Gunst des Herzogs, daß er frei schalten und walten konnte; und daß er diese Gunst hauptsächlich auch dazu benützte, um seine Werke aufzusühren, entsproß zwar sehr selbstsüchtigen Motiven, ist aber menschlich wohl zu begreisen. Immerhin ist es zu verwundern, daß Jommelli weder einen Hasse noch einen Graun auf das Repertoir zu bringen versuchte. Doch wollen wir hierüber und in keine näheren weil doch fruchtlosen Erörterungen einlassen, es genügt, daß die Jahre seines Wirkens in Stuttgart von höchstem künstlerischen Erfolge begleitet waren und jene Periode zu den glänzendsten der Oper in Deutschland gehört.

Nicolo Jommelli, am 10. September 1714 zu Aversa bei Neapel geboren, hat eine gründliche musikalische Schulung burch-

<sup>1)</sup> Siehe auch Schubart's Selbstbiographie I. 12 S. 100. Sittarb, Geschichte ber Musik. II. 5

gemacht. Kaum sechszehn Jahre alt, kam er nach Neapel, um bei Durante, Prota, Mancini und Leonardo Leo seinen Studien obzuliegen. Schon 1737 erschien seine erste Oper "L'Errore amoroso". Sein "Odoardo" veranlaßte 1740 seine Berufung nach Kom, wo er für die verschiedenen italienischen Theatern eine Reihe von Opern schrieb. Der Ersolg der Oper "Merope" verschaffte ihm 1747 in Benedig die Ernennung zum Direktor des Conservatorio degli Incurabili, und 1749 wurde er zum Vicescapellmeister an der Peterskirche in Rom ernannt. Diese Stelle bekleidete er dis zu seiner Berufung nach Stuttgart.

Daß der Ginfluß der deutschen Musik an Jommelli, der feine Werke im Ganzen oft etwas flüchtig zu concipiren pflegte, nicht spurlos vorüberging, beweift ein Vergleich der Partituren 3. B. seiner 1749 in Rom componirten Oper "Artaserse" und des in Stuttgart 1766 entstandenen "Vologeso", worauf wir noch zu iprechen kommen werden. Der Rritifer in der Allgemeinen mufifalischen Reitung 1) geht entschieden zu weit, wenn er Sommelli pormirft, daß feine Partituren von Schnigern wimmelten, die ein Anfänger vermeiden wurde. Da hat ein Mozart gang anders geurtheilt. "Der Mann hat sein Fach - schreibt er -, worin er glangt, und fo daß wir's wohl werden bleiben laffen muffen ihn ben dem ders verfteht, daraus zu verdrängen" 2). Daß Jommelli ftets barnach trachtete, in seiner Runft zu lernen, bewies er in Bologna, wohin er zur Aufführung einer feiner Opern im Sabre 1741 gereift war und wo er nicht verfäumte, nochmals einen Kursus im Contrapunkt beim Pater Martini durchzumachen. Gbenfo war er in Stuttgart bestrebt, die Borguge ber beutschen Musik mit feiner Schule zu vereinigen. Freilich lagen diese Borzüge ber deutschen Schule nicht auf dem Gebiete bes Befangs, oder beffer gesagt ber melodischen Erfindung. Jommelli's Arien find voll feuriger Leidenschaft und edlem Bathos; daß er auch der Birtuofität ber Sanger fein Opfer brachte, lag nun einmal im Bug ber Beit, aber auch burch feine Coloraturen weht eine Empfindung, ein feelisches Leben, die nur Runftler wiederzugeben, in ihrem

<sup>1)</sup> Jahrgang II S. 430.

<sup>2)</sup> Jahn I. S. 493.

Gefang wiederzuspiegeln vermochten, die auf der Sohe ihrer Runft ftanden, mas von unseren Sängern im Allgemeinen nicht gesagt werden kann, denn diese besiten zum großen Theil nicht den musifalischen Bildungsgrad, wie die berühmten Bertreter des bel canto im vorigen Jahrhundert. Unfere Gesangsfunft hat an dramati= ichem Accent und Ausdruck gewonnen, fie ift, wenn uns biefe Bezeich= nung gestattet wird, plastischer geworden, sie hat sich mehr auf die Berdeutlichung und Verdichtung der einzelnen poetischen Momente concentrirt, aber ber Blüthenstanb reiner, unverfälichter Schönheit ift ihr abgeftreift worden. Man glaube ja nicht, daß die Läufe, Berzierungen, Mordente, Triller u. f. w., die dem Laien zuweilen als reine Befangestudien erscheinen möchten, dem damaligen Sänger leblose Gebilde gewesen find, an und mit denen er nur seine Runftfertigfeit gu erproben versucht habe. Betrachten wir sie näher, so werden wir finden, daß fie doch in vielen Fällen in einem feelischen Aufam= menhange zum Wortsinn standen und nicht immer plan= und ziellos vom Componisten auf das Bapier geworfen waren. Entspricht diese Schreibweise auch unserem Geschmack nicht mehr, so muffen wir immerhin bedenken, daß fich ein jedes Zeitalter feinen ihm eigenen Ausdruck bildet, und infofern biefer aus dem Geift der Reit entstanden ift, hat er auch seine Berechtigung. Es wird vielleicht auch einmal ein Jahrhundert fommen, wo man über ben Wagner'ichen Stil bedenklich den Ropf schütteln und es nicht begreifen wird, daß man einstens von allen Theilen der Erde nach Bapreuth vilgerte, und sich an der hohen Schönheit dieser Musik berauschen konnte. Man fei alfo auch älteren, vergangenen Berioden ber mufikalischen Runft gegenüber gerecht und beurtheile fie aus ihrem Wefen heraus, mit dem Beifte hiftorifcher Ginficht in bas Werden und Entwickeln ber Dinge, nicht mit bem fanatischen Geifte eines blinden Parteiwesens. Und dann vergesse man nicht, wie diese fogenannten leeren Rouladen gefungen wurden, wie der Sanger feine ganze Seele hineinversentte und aus den anscheinend sinnlos aneinander gegliederten Tonen ein Gemälde voll Leben und Schönheit erftehen ließ. Siermit foll jedoch den Auswüchsen, die gerade auf dem vokalen Gebiet immer mehr um sich griffen, noch weniger dem Schablonenstil der italienischen Operncomponisten bes porigen Sahrhunderts das Wort geredet fein.

Die meiften der Textbucher, die den Jommelli'schen Opern zu Grunde lagen, rührten von Metaftafio - Bietro Trapaffi her. Geboren zu Rom 1698, murde er von dem berühmten Rechtsge= lehrten Gravina erzogen. Schon in feinem vierzehnten Sahre fchrieb Metaftafio die Tragodie .. Giuftino". Seine Laufbahn als Operndichter eröffnete er in Reavel im Sabre 1724 mit ber Didone: 1730 murde er als Hofvoet nach Wien berufen, wo er 1782 ftarb. Seinen Opern= dichtungen kann eine fich natürlich entwickelnde Sandlung nicht abgesprochen werden; auch den Characteren weiß er eine gewisse psychologische Grundlage zu geben, aber im Ganzen wandelt er ben Rothurn der antiken Tragodie, mit sichtlicher Einwirkung der neufrangösischen Mufter. Go tragen die Saupthandelnden einen etwas akademischen Sabitus, große Leidenschaften und Gemuthebewegungen liegen ihnen fern. Der reflective Rug bes Dichters, dem eine große ichöpferische Phantasie nicht zuerkannt werben kann, offenbart sich auch in den von ihm geschaffenen Characteren; boch muß ben einzelnen Scenen unter fich ein wohlgeordneter Aufammenhang nachgerühmt werden. Aber felbst in den Liebesscenen halt sich Metastasio in dem Rahmen des Conventionellen, und nur felten überrascht uns ein tieferer, seelischer Bug. Die Sprache dagegen ift fliegend und von edlem Wohllaut, von jeder Zweideutigkeit frei. Aber einen großen Borzug hatten seine Operndichtungen für den Componisten: sie waren musikalisch erdacht. Metaftafio war felbst musikalisch gebildet und verkehrte viel mit Runftlern; er fagt fogar von fich felbft, daß er nie eine Arie gedichtet, ohne fie im Geifte in Musik umgesett zu haben. Wie in jener Zeit allgemein üblich, lag der Fortgang und die Entwicklung der Sandlung im Dialog, also im Recitativ; letteres nimmt auch den breitesten Raum in seinen Dichtungen ein. Die Arien, Duette, Terzette und Chore concentriren gleichsam bas Borausgegangene in einen bestimmten Gefühlsausdruck. Auch nach einer anderen Seite fam er dem Componisten entgegen, in feinen Bergleichen, Metaphern, Schilderungen von Raturereigniffen u. f. w., die die fünftlerische Phantasie anregten. Wer aber die Dichtungen eingehender verfolgt, fann nicht leugnen, daß fie im Gangen einen schablonenhaften Character tragen, und fo fieht eigentlich beim ersten flüchtigen Blick auch bei Sommelli eine Oper wie die andere aus.

Die Chore nehmen nur einen verschwindend fleinen Raum in ben Jommellischen Opern ein, der Gefangstünftler ftand eben einzig und allein im Bordergrund und ihm mußten alle anderen Rudfichten geopfert werden. Sochstens daß wir ein Duett für die Prima Donna und den Primo Uomo, den Caftraten finden, der neben Erfterer die hervorragenofte Sopranpartie in der Oper fang; im Terzett gesellte fich bann zu Beiden Primo Tenore. Die Arie absorbirte jede andere Form der musikalisch = dramatischen Ausdrucksweise. Reben ihr er= scheint als wichtiafter Bestandtheil das Recitativ. Es größtentheils im Gesprächston gehalten und hat im Gangen eine ziemlich einfache harmonische Unterlage. Jommelli hat in den mir vorgelegenen Partituren die Sache fich ziemlich leicht gemacht, wenn er auch zuweilen durch lebhaftere instrumentale Farbung und ausdrucksvollere Declamation zu wirken versuchte, aber immer unter möglichster Schonung bes Sangers, ber feine hauptfraft auf die folgende Arie zu concentriren hatte. So herrschte auch hier die conventionelle Form vor, obwohl in manchen Fällen das Recitativ, als Sauptmotor der Sandlung, eine forgfältigere Behandlung forderte. Ruweilen treffen wir bei Jommelli auch bas obligate, begleitete Recitativ. Bahrend bei dem einfachen Reci= tativ (Recitativo secco) der Baß den Grundton angab und am Flügel ber Capellmeifter ober fein Stellvertreter die harmonisch einfach gehaltenen Accorde griff, welche bem Sanger die nöthigen Stütpunkte gewährten, wurde das obligate Recitativ von fammtlichen Streichinftrumenten, oft auch von Oboen und Bornern begleitet, auch griff das Orchefter öfter felbständig ein, um den Empfindungen des recitirten Bortes einen tieferen Ausdruck gu geben; jo erhielt daffelbe in vielen Fällen eine mehr lyrisch-dramatische Färbung.

Die Arie bestand auch bei Jommelli aus zwei unter sich contrastierenden Theilen, die sowohl im Tempo (letteres aber nicht immer), wie in Tact und Tonart verschieden waren. Der erste Theil war der breiter angelegte, der zweite in der Regel sehr kurz, ja oft bestand er bei Jommelli nur aus wenigen Tacten. Rur in der Oper Vologeso ist der zweite Theil verhältnismäßig sehr breit ausgesührt, ja in einigen Arien ist er länger als der erste. Der

erste Theil besaß in der Regel einen virtnosenhaften Charakter, der zweite war ruhiger, oft auch musikalisch bedeutender und harmonisch reicher ausgestattet. Bei der Wiederholung der Hauptmotive blieb es in jener Zeit dem Sänger anheimgestellt, diese mit anderen Verzierungen und Accenten vorzutragen; besonders war dies beim Da Capo, bei der Wiederholung des ersten Theils der Fall, der ja stets dem langsameren Sat folgte. Man kann hieraus ersehen, welche Ansorderungen damals an den Sänger gestellt wurden: man verlangte, daß er musikalisch selbst schaffen könne. So nahmen diese Da Capo-Sätze oft den Charakter geistvoller Improvisationen an; hierzu waren aber künstlerischer Geschmack und musikalische Intelligenz in gleichem Maaße ersorderlich.

Wenn wir die Sommellischen Partituren durchblättern, fo machen wir hier dieselbe Beobachtung wie in jenen anderer Componisten des vorigen Jahrhunderts: die Prima Donna und der Primo Uomo waren die Sauptpersonen, ihnen gegenüber trat der Tenor jurud, der fich in der Regel mit den Rollen von Batern, Reben= buhlern u. f. w. begnugen mußte. Die Bafftimme war vollftandig ausgeschlossen, was in den Ensemble = Sätzen empfindlich ftorte; besonders der Rlangcharafter mußte hierunter leiden, da ein Zusammenfingen zweier Sopran- und Tenorstimmen, wie dies bei Jommelli u. A. vorkommt, auch wenn eine Altstimme als vermittelndes Clement dazwischen trat, auf die Dauer eine zu helle und monotone Wirkung hervorbringen mußte. Aber auch die Besetzung ber Rollen felbst mußte trot aller virtuofen Runfte ber Sanger ermüdend in ihren Folgen wirken, zumal wenn wir bedenken. daß in der Oper Vologeso 3. B. 5 Soprane und 1 Tenor beichäftigt waren, die zusammen 23 Arien zu fingen hatten; diesen gegenüber standen 1 Terzett, 1 Quartett und 2 Chore. Im Terzett sangen zwei Soprane ben ersten, zwei andere ben zweiten Sopran und der Tenor die dritte Stimme.

Was das Orchefter in den Jommellischen Opern anbelangt, so entspricht dasselbe der durch Scarlatti sestgeseten Zusammenstellung. Die Begleitung durch Biolinen, Bratschen und Bässe wiegt vor, doch sind die einzelnen Instrumente nicht selbständig geführt; die Celli und Bratschen gehen häusig mit den Bässen, die zweite Bioline mit der ersten, so daß harmonische Leeren nicht

felten find. Die Obven finden wir bei Jommelli häufig anges wandt, auch die hörner, feltener Flöten, Fagotts und Trompeten.

Ginen felbständigen Charafter befaß die Duverture, damals Sinfonia genannt. Im Gegenfat zu der frangofischen, von Lully geschaffenen Korm — Grave, Allegro, Grave —, beftand die italienische Duverture, wie wir fie auch bei Jommelli finden, aus einem Allegro, Andante, Prefto. Das Allegro befaß in der Regel einen festlichen, freudigen Charafter, das Andante ober Adagio war ohne Blasinstrumente gesetzt und fanft bewegt, der dritte Sat stand gewöhnlich im Zweiviertel= oder Dreiachtel= Tact und ftellte in feinem lebendigen Figurenwerf ben bamals nur mit drei Saiten bezogenen Contrabaffen feine geringen Aufgaben. Die brei Gabe, wenn auch in ihrem Charafter pericbieben. bildeten unter fich ein untrennbares Ganges. ftanden aber gur Ober felbst in feinem organischen Zusammenhang; fie hatten nur ben Amed, die Aufmerksamkeit der Auborer auf die bald beginnende Sandlung zu lenken oder fie war auch ein Mittel, ihnen bei der Ankunft des hofes Stille zu gebieten.

Die Sommellischen Duverturen überragen an Driginalität und melodischem Temperament jene von Saffe, Galuppi u. A., Die so ziemlich über einen Leisten geschrieben sind; sie erforderten aber auch, um zur vollen, vom Componiften beabsichtigten Wirfung ju gelangen, eine eracte Ausführung, befonders ein ftrenges Be= obachten der dynamischen Borschriften. Gine hubsche Duverture ift jene gur Oper "Artaferfe" für Biolinen, Bratichen, Baffe, zwei Oboen, zwei Borner, zwei Trompeten und Cembalo. Im erften Sat, Allegro assai, 4/4 Tact, feten die Biolinen nach einer Einleitung von 4 Tacten, auf bem Draelpunkt C bes Baffes mit einem lebhaften, siegesfroben Motiv ein; nach gehn Tacten ichließt fich ber Bag ben Achtelbewegungen an, bem Gangen baburch ein festes rhythmisches Gefüge gebend. Die anderen Inftrumente find nicht felbständig geführt, sondern füllen mehr die harmonischen Lücken aus; nur die erfte Oboe greift zuweilen die Biolinfigur auf oder löft fie vielmehr ab. Im Uebrigen geht in der Regel Die erfte Oboe mit der erften, Die andere mit der zweiten Beige. Doch wirft der Sat durch feine rhythmische Energie und lebensvolle Melodik. Das Andante -

G-Dur, 3/4 Tact — ist nicht bedeutend, voll musikalischen Temperaments dagegen das Presto im 3/8 Tact. Nur verletzt hier zuweilen die harte Klangsarbe, die durch die Zusammenstellung von Geigen und Trompeten in der hohen Lage entsteht, auch wirkt die öftere Wiederholung eines und desselben Motivs in einem und demselben harmonischen Gewand monoton. Es läßt sich übrigens nicht läugnen, daß auch hier von dem Componisten schallonenhaft vorgegangen wurde. So bestand der Hauptgedanke des ersten und letzten Sates gewöhnlich aus 8 Tacten, die wieder in zwei Teile zerlegt und unzählige Mal wiederholt wurden.

Herzog Carl war ein großer Freund der Jommellischen Duverstüren, die er sich noch in späteren Jahren von den Zöglingen der Atademie vortragen ließ, wobei er selbst den Tact mit seinem Stöckchen, unter oftmaligem Zuruf des Forte, Piano u. s. w. angab. Seine Lieblings-Duvertüren waren die zu Didone abbandonata, Vologeso, Catone in Utica und die sogenannte Grasenscher Sinsonie mit zwei obligaten Oboen und Waldhörnern. Die setzer nahm Jommelli später in seine "Cerere placata" hinüber. Herzog Carl war übrigens nicht nur ein disettirender Liebhaber der Musik, er besaß auch positive Kenntnisse; so war er ein guter Partiturspieler und oft übernahm er bei den Proben die Partie des Cembalo.

Die Arien besaßen größere inftrumentale Bor= und Zwischenspiele, die aber gleichsam nur gewisse Theile derselben rescapitulirten. Die Begleitung selbst war in der Regel von nüchternster Einsachheit; alles mußte zurücktreten aus Rücksicht auf den Sänger. Daß diese Rücksichtnahme auf die Birtuosität der Sänger die Selbständigkeit des Componisten oft durchkreuzte und dieser in vielen Fällen der Sclave ihrer Eitelkeit und Unmaßung war, kann nicht geleugnet werden. Je mehr die Birtuosität Selbstzweck wurde, mußten dramatische Wahrheit und seelische Bertiesung des Ausdrucks zurücktreten, und gar oft waren die Arien nur äußerliche Schaustücke eines Virtuosen, die mit Wort und Handlung in gar keinem Zusammenhaug standen. Auch Jommelli hat diesem Virtuosen-Moloch zuweilen sein fünstlerisches Gewissen opfern müssen.

Bon wesentlichem Ginfluß auf die Geftaltung der Opera

seria waren die Castraten, die seit dem Erlaß des Pahstes Jinocenz XI., wonach den Frauen das Agiren und Singen auf der Bühne verboten war, die weiblichen Rollen übernahmen. So waren sie ein maßgebender Factor in der italienischen Oper; auch an den deutschen Höfen, in London und Paris wurde es immer mehr Sitte, Castraten zu halten, die in der Opera seria in der Regel den Hauptelden oder den ersten Liebhaber darzustellen hatten 1). Was das Spiel betrifft, so waren die damaligen Ansorderungen sehr bescheiden, die Haupt-ausmerksamkeit concentrirte sich auf den Gesang, das Ballet und die Ausstatung. Der Hauptheld oder Liebhaber hatte rechts auf der Bühne seinen Ehrenplaß, um den sich manche Primadonnen gerauft und gestritten haben.

Das Orchefter unter Jommelli war ein vorzügliches; sowohl bessen Leistungen wie die Vortrefslichkeit der Aufführungen erkannte sogar Leopold Mozart an, der im Sommer 1763 Gelegenheit hatte, in Ludwigsburg einigen Vorstellungen beizuwohnen. Wie konnte das auch anders möglich sein bei einem Orchesterkörper, an dessen Spitze ein Nardini und Lolli standen und Künstler wie Baglioni, Martinez, Marzial Greiner, Deller 2c. mitwirtten, die Gebrüder Plà die Oboe bliesen, Steinhard auf der Flöte, Nisse und Rudolph auf dem Waldhorn, Schwarz und Barth auf dem Fagott sich anszeichneten und das Violoncell in Poli und Malterre, der Contradaß in Passanti vorzügliche Spieler besaß.

Von hervorragenden Sängern, die wir in dem Zeitraum 1753 bis 1768 begegnen, nennen wir Marianne Pirker 1749/55, Marie Masi Giura, Monaca Buonani, Anna Cesari Seemann, Cathazrina Bonasini, Josef Jozzi, Franz Guerrieri<sup>2</sup>), Josef Aprile, Pasquali Potenza (Castraten), Josef Rubinelli (Contra-Attist), Archangelus Cortoni, Salvator Casetti, Anton Rossi, Josef Cosimi,

<sup>1)</sup> Die Caftraten wurden am Bürttembergischen Hofe gleichsam gezüchtet. So erzählt Burnen in seinem Tagebuch Bb. II S. 80, — er besuchte Lubwigsburg im Jahre 1772 — baß unter ben Sängern ber Militärpstanzschule sich fünfzehn Castraten befanden, "benn der Hof hat zwei Bologneser Bundzärzte im Dienste, welche diese Operation sehr gut verstehen sollen".

<sup>2)</sup> Frang Guerrieri wurde am 12. October 1754 mit 1500 Gulben Gehalt engagirt; im Sahre 1767 ftant er noch in herzoglichen Dienften.

Franz Bozzi 1), (Tenor) Josef Paganelli, Christoph von Hagen, Cajetanus Neusinger, Ferdinand Mazzanti, Anton Prati, Anton Gotti.

Nach den einzelnen Acten der Oper wurden große mythoslogische Ballets aufgeführt. Das Balletpersonal bestand außer den Solisten aus sechzig männlichen und weiblichen Figuranten.

Eine der ersten Opern, die Jommelli2) am württembergischen Hofe leitete, war "Catone in Utica", die am 30. August 1754, dem Geburtstag der Herzogin, in Ludwigsburg aufgeführt wurde. Im solgenden Jahre entstand seine "Pelope", Text von Matt. Berazi, vielleicht auch die Musik zum

"Le jardin enchanté. Fête en musique." Diese Composition wurde bei einem Fest aufgeführt, das der Herzog seiner Gemahlin gab. Es war ein Zaubers und Schaustück, woran sich der ganze Hof und die Aristokratie des Landes betheiligten. Der Inhalt ist kurz folgender:

Ein Zauberer — vom Tenoristen Hager dargestellt — will einer Gesellschaft Proben seiner geheimnißvollen Kunft geben. Er berührt mit seinem Stad den Vorhang des Theaters, worauf sich dieser soson von Pomeranzens und Tannenbäumen, die auf ein Zeichen des Zauberers mit dem Stad sich zu bewegen anfangen und bis zu einer bestimmten Stelle weiter wandern. Damit noch nicht zufrieden, besiehlt ihnen der Zauberer, ein Loblied dem Gott der Wälder und der Göttin der Gärten zu singen. Sie versagen ihm aber den Gehorsam und stimmen einen Hymnus an, der die fürstlichen Eigenschaften und Tugenden der Herzogin seiert. Während letztere und ihre Damen sich im Garten ergehen, lassen nunmehr

<sup>1)</sup> Francesco Bozzi wurde am 27. April 1754 angestellt.

<sup>2)</sup> Schubart Ges. Schriften, Stuttgart 1839 Bb. I S. 92, schreibt über Jommelli: "Er studierte scinen Dichter und verbesserte ihn oft, wie dieses bei Berazi oft sonderliches Bedürsniß war; er kannte die Sänger, das Orchester, die Hörer mit ihren Launen, selbst den Ort, wo er seine Opern aufführte, nach den Wirfungen des Schalls, und schwolz sie durch die genauesten Beradredungen mit Maschinist, Decorateur und Balletmeister in ein großes Ganzes zusammen, das des kältesten Hörers Herz und Geist erschütterte und himmelan lüpfte".

bie Tannenbäume ihre Lieder mit Inftrumentalbegleitung ertönen. Es waren Chöre und Duette, die von 38 Hofmusikern, von denen je einer hinter einem Tannenbaum stand, ausgeführt wurden. Die eingestreuten Duette sangen Frau Pirker und ihre Tochter, Fräusein Peruzzi, Josef Jozzi, Guerrieri, Paganelli, Bozzi und Neusinger. Mit dem setzen Schlag des Zauberers endigten die Chöre, und jene Mitwirkenden, die hinter den Pomeranzenbäumen versteckt waren, kamen hervor. Es waren 48 Personen, hierunter der Herzog, die Minister, die Hoschargen u. s. w.

Am Geburtstag der Herzogin im Jahre 1755 wurde die in Stuttgart componirte Jommellische Oper:

Enea nel Lazio, Aeneas im Lateiner Lande, aufgeführt. Der Handlung liegt folgende Episode zu Grunde: Aeneas verläßt Dido, Königin von Carthago, und landet in Latium. Mit dem Könige Latinus schließt er Freundschaft, der ihm seine Tochter Lavinia zur Ehe verspricht. Die Vermählung wird aber durch die von der Juno aufgehetzte höllische Furie Alecto immer wieder hinterstrieben. Auch die Eisersucht des Turnus, Königs der Rutuler, der Lavinia als Gemahlin heimzusühren gedachte, wird hierdurch erregt. In dem zwischen beiden Theilen ausbrechenden Krieg bleibt Aeneas Sieger. Die Kollen waren wie folgt besetzt:

Lavinia, Frau Pirker, Juturna, Louise Birker, Latinus, Christof von Hager, Aeneas, Josef Jozzi, Turnus, Franz Guerrieri, Mezenfius, Josef Baganelli, Acestes, Franz Bozzi.

Die Benus. Der Geift ber Dibo. Bulfanus.

Chor and Brieftern des Janus und bem zusehenden Bolke. Bon verzweifelten Geistern und Gespenstern. Bon Hulb: und Lust-Göttinnen.

Die Decorationen von Innocentius Colomba waren folgende: Im ersten Act: "ein prächtiger Tempel, mit dem Opsertisch des zweisichtigen Janus, der zu seinen Füssen an den vier Ecken die Bilder des Zwitrachtes, des Hasses, der Wuht, und des Krieges gefesselt hält. Gemach im Königlichen Palast. Ein dem Gott Faunus geweihter Bald, mit der Aussicht in die Weite, nach einen ohne Zierde erbauten Tempel".

Im zweiten Act: "ein Saal, zur Rahts-Versammlung der Bornehmsten des Reiches bestimmt. Zimmer in den Gemächern der Lavinia. Der innere Theil des Berg Etna, in welchem man die Schmiede des Vulcanus siehet".

Im dritten Act: "Cabinet. Königlicher Garten. Innerer Theil von dem Gezelte des Turnus. Ein großes Feld mit den Lagern der zweien Kriegs-Heeren".

Das Libretto, das den Dichter Berazi zum Berfasser hat, erhebt sich im letten, also im dritten Act, zu dramatischer Lebendigseit, wie folgende Scene erweist:

Turnus: Vieni, audace, Amore, e sdegno

Forza accresce al mio valor

Eneas: Si verró. Ma trema, indegno,

Ma paventa il mio rigor

Giuturna: Ferma: oh Dio che fier tormento!

Lavinia: Idol mio, per ti pavento.

Latinus: Che fatale istante è questo!

Turnus: Speti invan.
Eneas: Timor non sento.
Giuturna: La mia pena.
Lavinia: Il mio Dolore.

Lav. e Giu.: Che momento oh Dio funesto!

Lav. e Giu.: Deh sospendi il tuo furore

Abbi almen di mè pietà.

Eneas: Un spergiuto, un Traditore. Turnus: Guerra voglio, odio, e furore,

Eneas: Non é degno di pietà.

Latinus: Guisti Dei, che crudeltà!

Turnus: Ma t'arresti?
Eneas: Jo non ti temo,
Turnus: Folle, or, or . . .
Eneas: Che inutil vanto.

Giuturna: Senti . . .
Lavinia: Ascolta . . .

Giut. e Lav.: Ah che al mío pianto

L'ira in te maggior si fà.

Eneas e Turnus: Ah che al tuo pianto

L'ira in me maggior si fà.

Latinus: Ahi che a quel pianto

Il mio duol maggior si fà.

Vieni audace etc.

Hierauf öffnet sich das Zelt, in dem sich diese Scene abspielt, und man sieht ein weites Feld, auf dem die beiden seindlichen Kriegsheeren sich kampfbereit gegenüberstehen. Die Schlacht beginnt und endigt mit dem Tode des Turnus und Mezensius. Die Oper schließt mit folgender Scene:

Tutti: Quando nasce dal tormento,

E' piu stabile il gioir.

En. e Lav.: Se succede a ria procella

E' la calma in Mar piu bella!

Giut. e Acest.: E' la luce in Ciel più pura,

Se succede a notte oscura.

Latius: E il più amabile contento

Sempre è figlio del martir.

Tutti: Quando nasce dal tormento,

E più stabile il gioir.

Noch möchte ich folgende, zur musikalischen Illustration dants bare Scene des dritten Acts, in der die Benus, von Göttinnen und Nymphen umgeben, erscheint, anführen:

Venus: Soavi zeffiri

Se in Ciel s'aggirano, Se l'onde placide, Mai non s'adirano.

Coro: Opra è di Venere

Madre d'Amor.

Ven.: Trocelle torbide,

Tempeste orribili,

Se in Mar si plácano, Se in Ciel dileguansi.

Chor: Wie oben.

Ven.: Se non si temono,
Quando più anvrampano,
Di Marte servido
L'ire implecabili.

Chor: Wie oben.

Die Oper enthielt 20 Arien, 6 Chöre und die mitgetheilten Enfemble-Scenen, wenn man fie so nennen will.

Am Geburtstag der Herzogin im Jahr 1756 kam die Oper Artaserse zur Aufführung.

Aus einer auf dem Titelblatt der mir vorgelegenen, von Jommelli's eigener Hand geschriebenen Original-Partitur enthaltenen Bemerkung erfahren wir, daß das Werk im Jahre 1749 zum ersten Male und zwar in Rom aufgeführt worden ist: "In Roma al Teatro Argentina, nel Carnevale del 1749. Die Oper besteht aus drei Acten und enthält 19 Arien für Sopran, 4 Arien für Tenor, sowie einen Chor. Marianne Pirker sang die Mandane, ihre Tochter die Semira, Josef Jozzi den Arbaces, Franz Guerrieri den Artagerges und von Hager den Artabano, Franz Bozzi den Megabises. Letztere beiden Partien waren für Tenor gesichrieben.

Nach der schon früher erwähnten Duverture beginnt die Oper mit einem langen Recitativ zwischen Arbaces und Mandane. Dann folgt eine Arie ber letteren in F-Dur, 4/4, Andante affetuoso: "Conservati fedele" mit einfacher Begleitung des Streich= quartetts. Sie ift ziemlich breit angelegt, musikalisch ausdrucks= poll, und schmiegt sich ber ängstlichen, schmerzinnigen Stimmung des Textes paffend an. Die Begleitung enthält manchen charafte= riftischen, feinen Bug, wie 3. B. bei ber Stelle, wo Mandane Arbaces anfleht, seine Trene und Liebe ihr zu bewahren; bier giebt der Componist der zweiten Geige eine Sechszehntel-Figur, Die fich beständig auf dem Ton g wiederholt. Bur Belebung der vom Dichter angedeuteten Stimmung trägt auch der öfter vorfommende Sprung in die untere große und verminderte Septime bei. Der Mittelfat, Andante 3/8: "Ch'io per virtù d'amore" ift furz und unbedeutend. Rach einer recitativischen Scene bes Arbaces und Artabanus - letterer erscheint mit dem "noch von Blut rauchenden Schwert", womit er Xerres getödtet - fingt

Ersterer eine Arie: "Fra cento affanni, e cento palpito, tremo, e sento" (Mitten unter Anast und Qual bebt vor Anast mein Berg), die die höchsten virtuosen Anforderungen an den Sanger ftellt und und zugleich einen Beweis von der hohen Rünftlerschaft bes Castraten Josef Jozzi erbringt. Auch an ben Umfang ber Stimme wurden große Zumuthungen gestellt. Der Componift verlangt im schnellsten Tempo vom Ausführenden u. A. Sprünge vom zweigestrichenen h in das eingestrichene d, ober vom zweigestrichenen a in das eingestrichene cis. Im Uebrigen zeigt ge= rade diese Arie, wie wenig Rücksicht der Componist zuweilen auf ben Sinn und Charafter ber Dichtung zu nehmen pfleate, benn der friegerische, belbenhafte Charafter entspricht durchaus nicht ber dramatischen Stimmung, in ber fich Angft und Bangen ausfprechen. Im Sauptfat der Arie gesellen fich jum Quartett Oboen, Sorner und Trompeten. Doch weist auch fie manchen über= raschenden Zug auf; so 3. B. wenn ber Componist bei ben Worten: "palpito, tremo", zu den breiten Accorden der Hörner und Trompeten und dem das erfte und britte Biertel markirenden Bak. auf den schlechten Tacttheil je eine dem Rhythmus widerstrebende Rigur in den ersten Beigen erklingen laft. Genigl ift der Ueber= gang jum Mittelfat, wo bei ber Stelle: "Freddo dalle vene" (d-moll), die Stimme nach bem gehaltenen eingestrichenen d in Die Duodecime hinaufspringt. Der Mittelfat felbst - Adagio, 6/8 - ift nicht bedeutend. Ein fürzeres Recitativ reiht fich ber Arie an. Artagerges flagt den Darins des Batermordes an; Artabanus gibt ben Befehl, ihn zu tödten. Dann fingt er bie Arie: "Su le sponde del torbido Lete", mit Begleitung bes Quartetts, der Oboen, Börner und Fagotte, F-Dur, 3/4. Die Fagotte find hier öfter selbständig geführt, verdoppeln aber in der Regel die Bratschenftimmen. Der zweite Theil der Arie: "Fiera in volto la miro", d-moll, 3/4, steht musikalisch weit höher als ber mehr brillant geschriebene erfte Theil. Besonders wirkungsvoll ift jene Stelle, wo zu den in hoher Lage in ruhigen Bierteln schwebenden Beigen und bem chromatisch fich abbewegenden Bag, Die Stimme mit ihren energischen Intervallschritten bas burch die unruhige Modulation noch verstärfte Angstaefühl und Entseten sum Ausdruck bringt, oder wenn nach den Unisono-Schluft auf d

gu ben Worten: "che t'addita", die Beigen mit ber Septime as frei einseten. Megabijes redet Artagerges gu, den Bruder todten zu laffen; Semira erscheint und zeibt ibn ber Undankbarkeit. Die folgende Arie des Megabises: "Per pieta, bell' idol mio", B-Dur, 2/4, ift ziemlich monoton und reich an Wiederholungen einer und berselben Bhrase. Das Recitativ zwischen Semira und Megabises ift ziemlich breitsvurig gehalten. Letterer erzählt, baf Darius ben Xerres getöbtet, Semira fleht ihn an, von ihr zu laffen, er bestürmt fie mit seinen Liebesantragen. Die von ihm gesungene Arie: "Sogna il guerrier le schiere" steht nur im Tertbuch, fie scheint also in Stuttgart für Bozzi nachcomponirt worden zu sein. Jene ber Semira: Bramar di perdere, A-Dur, 4/4, Allegro spiritoso, enthält ein instrumentales Vorspiel von 34 Tacten und kommt aus der Tonica gar nicht beraus; die Begleitung ift ziemlich falopp gehalten. Im folgenden Recitativ gibt Mandane ihrer Berzweiflung Ausdruck. Artabanus bringt Artarerres die Nachricht, daß Darius getöbtet fei. Semira nennt als Mörder ben Arbaces, den Sohn des Artabanus. Arbaces leugnet die That, wird aber vom eigenen Bater gurudgeftogen. Die Arie des Artarerres: "Deh rispirar lasciatemi" mit Begleitung des Quartetts und zweier Oboen und Börner, F-Dur, 3/8, Allegro di molto, weift in der Gruppirung der Inftrumente manche Borguge gegenüber der üblichen Schablone auf; die Bratichen läßt bier Jommelli, was bei ihm fonft selten der Kall ift, häufig in Doppelgriffen spielen. Rach einem furgen Recitativ zwischen Arbaces, Megabises, Semira und Mandane, fingt Artabano eine leidenschaftlich gehaltene Arie: "Non si son Padre non mi sei figlio", B-Dur, 4/4, Allegro. Besonders schön ift der zweite Theil: "Tu sei cagione del suo periglio", g-moll, 4/4. Die wehmüthige, trauerumflorte Stimmung, Die bes Baters Berg bewegt, ift gut getroffen, fie findet auch in ben syncopirten Stogen der Beigen und Bratschen, im Gegensat zu dem regelmäßig und ftetig fich fortbewegenden Baß, sowie in der unruhigen Modulation - G-moll, Es-Dur, F-moll, G-moll ihren Ausbruck.

Die Arie der Semira: "Torna innocente", E-Dur, 2/4, Andantino, könnte, wenn man die Hauptmelodie ihres ausschmückenden Beiwerks entblättert, von Mozart geschrieben sein, so edel und

feusch ift sie empfunden. Der durch die Worte bedingte sehnsuchts= volle, schmerzbewegte Bug ift wunderschön getroffen und wird in den vier erften Acten noch durch das duftere Colorit der Begleitung durch Baffe und Bratichen mit Sordinen verftärft. Der Mittelfat fällt dagegen ftark ab. Die Rache=Arie der Man= bane: "Dimmi che un'empio sei", D-Dur, 3/4, Allegro (mit Be= aleitung von Streichquartett, Oboen, Börnern und Trompeten), gehört zu den bedeutendsten der Over; auf gleicher Sohe wie der erfte Theil der Arie steht der in a-moll gesetzte Mittelfat. Die folgende große Scene des Arbaces ift ein fogenanntes begleitetes Recitativ, dem sich eine Arie: "Va soleando un mar crudele" auschließt, die die höchsten Ausprüche an die Technik des Sängers ftellt. Mit dieser größeren Scene schließt der erfte Act in der Driginal-Bartitur. Es war überhaupt eine häufig vorfommende Bepflogenheit, die ersten beiden Afte mit einem begleiteten größeren Recitativ und einer Arie zu ichließen; im Stuttgarter Tertbuch endigt der erfte Act mit einer Ensemble-Scene zwischen Arbaces, Mandane, Artaxerres und Artabanus.

Der zweite Act beginnt mit einem Recitativ zwischen Artagerges und Artabanus. Ersterer fingt bann die Arie: "Rendimi il caro amico", worauf Arbaces in einem Sologesang feiner Berzweiflung darüber Ausdruck gibt, daß felbft fein Bater ihm, als bem vermeintlichen Mörder, feindlich gefinnt ift. Sowohl diefe Arie des Artarerres wie die fpätere des Artabanus, die in Roggi und Hager ihre Interpreten fanden, beweisen, welch' vortreffliche Runftler Diese beiden Sänger waren. Auch die Tenorpartie war mit technischen Schwierigkeiten vollgespickt. Daß hager, über den wir leider nichts Näheres zu erfahren vermochten, ein ausgezeichneter Sänger war, geht allein schon aus der für ihn von Jommelli eigens com= ponirten Arie des zweiten Acts: "Amalo e se al ma sguardo" hervor, die nur im Stuttgarter Tertbuch, nicht in der Partitur enthalten ift. Die Arien der Mandane find ruhiger, Iprischer gehalten, erreichen aber an fünftlerischem Werth die übrigen. namentlich jene des Arbaces, bei weitem nicht. Aber auch unter bes Letteren Arien tragen manche einen conventionellen Charafter, wie 3. B. jene, die er fingt, nachdem fein Tod beschloffen ift und er seinem Bater die Sand der Berfohnung reicht. Mandane ichlägt leidenschaftlerische Töne erst in jenem Gesang an, wo sich ihr Groll auf den Bater des Geliebten wirft, der, wenn freilich auch auf ihr eigenes Anstisten, über den Sohn das Todesurtheil gesprochen hat. Auf eine wenig bedeutende Arie der Semira folgt die große Scene mit Artabanus, die im Stuttgarter Textbuch ziemlich gestürzt erscheint. Sowohl im Recitativ wie in der Arie hat der Componist die Bratschen und Fagotts mit Borliebe verwendet. Die Arie ist unverhältnißmäßig lang, 117 Tacte, d. h. der erste Theil, der übrigens mehr durch die geschickte Gruppirung der Instrumente als durch positiven musitalischen Gehalt interessirt. Bedeutender ist der zweite Theil: "Caro siglio" mit der unsruhigen Modulation über g-moll nach F-Dur, B-Dur, Es-Dur, Des-Dur, As-Dur, F-moll, G-moll n. s. w., die dem herben Schmerz des Baters einen trefsenden Ansdruck gibt.

Die erfte Arie im dritten Act, es ift jene des Arbaces, unter= icheidet fich in der Form insofern von den voraufgegangenen, als fie in Rondoform gehalten ift und zwar in der Weise, daß der erste Theil fich in verschiedene Gruppen gliedert und ein bestimmtes Motiv burch verschiedene Zwischensätze geschieden ift. Artarerres tritt nunmehr hinzu, er halt Artabanus nicht für den Schuldigen. Seine Arie A-Dur, 3/8, wie jene des Artabanus, der feinen Sohn nicht mehr unter den Lebenden glaubt, find unbedeutend. Semira theilt der Mandane mit, daß Arbaces getödtet fei. Ihrer Berzweiflung gibt fie in der Arie: "Mi credi spietata", E-Dur, 2/4, einen nur matten Ausdruck. Auch jene ber Semira, worin sie ihren Schmerz ausspricht, Mandane die Nachricht von dem Tod des Arbaces überbracht zu haben, bietet trot ihrer Länge nichts Bemerkenswerthes, es sei benn ber auffallende Sat der Trompeten, die ftets in der hohen Lage zu blafen haben und dem Bangen einen ziemlich lärmenden Anstrich geben. Mandane beschließt, fich zu tödten, wird aber an ihrem Borhaben durch Arbaces, der seiner Fesseln entledigt worden ist, gehindert. Sierauf folgt ein wenig bedeutendes Duett zwischen Beiden, ein echtes italienisches Bravourstück.

Nunmehr soll die Krönung des Artagerges vor sich gehen; da überbringt Mandane plötzlich die Nachricht, daß Megabises an der Spitze einer Bande aufrührerischer Soldaten von Arbaces

getödtet worden sei. Kührende Scene zwischen Artagerges und Arbaces. Artabanus gesteht seinen Mord ein, den er seinem eigenen Sohne aufzubürden versucht hatte. Er geht in die Bersbannung, sein Sohn führt Mandane heim. Ein dreistimmiger Chor — Arbaces, Mandane, Artagerges, Semira und Artabano — schließt die Oper; die Kürze des Chors wird nur noch durch seine musikalische Kullität übertroffen.

Wir haben diese Over etwas eingehender behandelt, weil fie so ziemlich, mit Ausnahme bes Vologeso und bes für Stuttgart vollständig umgearbeiteten "Demofonte", das Brototyp aller übrigen Jommellischen Opern ift. Gie enthalten alle neben manchem überraichend Schönen viel bes Conventionellen und Schablonenhaften. Dagegen weift, wie ichon früher ausgeführt, die 1766 entstandene Oper Vologeso bedeutende Fortschritte auf und zwar sowohl in der Inftrumentation wie in der Behandlung der Arie. Es ift Alles individu= eller gefärbt, es erscheint Alles forgfältiger ausgearbeitet. Das trockene Recitativ nimmt nur noch eine bescheibene Stelle ein, dafür tritt bas begleitete, dramatische Recitativ mehr in den Vordergrund; auch in ber Stimmführung beobachten wir eine größere Gelbständigkeit. ja zuweilen laffen fich schüchterne Anfange einer obligaten Behandlung der Instrumente, namentlich des Bioloncells, verfolgen. Die ermüdenden Borspiele find fast gänglich verschwunden und der zweite Theil der Arie tritt in einem felbständigeren Gewande auf, ebenso der Chor, der selbstthätig in die dramatische Sandlung eingreift und fogar eine Bafftimme befitt. Go gleich im erften Act der Chor: "Ore Felice e liete" für 1 Alt, 2 Tenore und Baß: feine harmonische und melodische Geftaltung ift jedoch eine primitipe. Auch das Quartett zwischen Berenice - Sopran -, Lucilla - Sopran -, Vologeso - Sopran - und Lucio Bero - Tenor, am Schluß bes erften Acts, ift in den einzelnen Stimmen felb= ftändiger gehalten, ebenfo ber Schlufchor bes britten Acts. Aber die Arien überwiegen auch hier, 17 für Copran, 6 für Tenor; weiter enthält die Oper ein Terzett, ein Quartett und zwei Chöre.

Im Gegensatz zu dieser Oper enthält die im Jahre 1747 für Turin geschriebene, auch in Stuttgart mehrsach aufgeführte

Merope 1) drei Partien für Alt, drei für Sopran, eine für Tenor. Zu den erstern gehörten Anassandro, Merope und Liseisco; Argia, Trasimede und Spitide waren für Sopran, Polisonte für Tenor geschrieben. In dieser Oper begegnen wir auch Flöten, von denen Iommelli sonst nur einen mäßigen Gebrauch zu machen pflegte. Dieses Werf enthält manche im großen Stil angelegte Arien, aber auch vieles Unbedeutende, ja Triviale. Hierzu rechnen wir auch die in Terzen mit der ersten Violine wandelnde Singstimme. Die Oper enthält 11 Arien für Sopran, 11 für Alt, 2 für Tenor und 2 Chöre.

Bon den mir vorgelegenen Partituren Jommelli's nenne ich an dieser Stelle noch die Oper Tito Manlio, beren Seld der römische Feldherr, Titus Manling Imperiosus Torquatus ift, der seinen eigenen Sohn wegen Insubordination zum Tode verurtheilte. Jommelli fchrieb das Werk für Rom 1748; anch'in Stuttgart wurde daffelbe verichiedene Male aufgeführt. Die Solopartien waren: Tito (Tenor), Decio (Sopran), Mansio (Sopran), Lucio (Sopran), Sexuilio (Sopran), Servilia (Sopran) und Sabina (Alt). Auch diese Oper enthält manches Gute. Die Rolle der Sabina war durch den vortrefflichen Contra-Altisten Josef Rubinelli vertreten; Die Bartie fett eine hohe Rünftlerschaft voraus. Im Ganzen enthält die Bartitur 18 Sopran, 6 Tenor: und 3 Alt-Arien, außerdem ein Duett und am Schluß ein Ensemble, das jedoch in der Partitur nicht vollständig enthalten ift. Den Schluf der einzelnen Acte bildet, wie damals üblich, ein großes Recitativ mit darauffolgender Arie.

Nach Ausweis der Aften fanden den Winter über wöchentlich zwei Opernanfführungen statt, so z. B. im Jahre 1758 jeden Dienstag und Freitag, während Sonntag Abend Courtag, Montag und Donnerstag Nedoute und Samstags Comödie war. Die Saison wurde im genannten Jahre am 6. Januar mit der von Jommelli für Stuttgart componirten Oper:

<sup>1)</sup> Merope ift die Gemahlin des Kresphontes, Königs von Meffenien, deffen Bruder Polyphantes die Herrschaft an sich riß und dis auf Aepytos (Spitide) der Merope Kinder sämmtlich ermordet; Aepytos erschlägt den Polyphantes, nachdem er zum Jüngling herangereift. Dies ist der Mittelpuntt der Handlung.

Titus eröffnet. Am 11. Februar folgte der im Jahre 1741 zu Bologna erstmalig aufgeführte

Ezio, Text von Metastasio, Musik von Jommelli und die Decorationen von Colomba; das Ballet wurde vom Balletmeister Dall' Agatha geleitet. Der Oper voraus ging:

"Die Freystatt des Amors. Ein theatralisches Frenden-Spiel". Auch hierzu hatte Metastasio den Text gestichtet und Jommelli die Musik geschrieben. Der Juhalt des Stückes war folgender:

"Die Götter, welche über Amors allzugroffer Macht eiferten, und über ihn, nicht allein wegen Geringschätzung schöner Künsten und Tugenden, sondern auch wegen seiner übermäßigen Kühnheit, sie, die Götter selbsten zu beleidigen, erbittert waren, trachteten, wie sie sich seiner bemächtigen, ihn abstraffen, und vertilgen möchten. Die Benus wendete alles an, um diesen ihme angedachten Untersgang abzuwenden; bis endlich Amor sich eine denen Göttern selbsten so beliebte Frenstatt außersehen, daß sie allen Widerswillen und Cifersucht ablegten und sich als seine Freunde und Mitgesellen erklärten. Die Abhandlung wird an den Usern von Endern voraestellet".

"Bei Aufziehung des Vorhangs ftellet die Schaubühne den Theil einer Sohle vor, welche die Ratur felbst in dem innerften eines Berges ausgegraben hat. Die Nete, die Reusen und andere bergleichen Beräthe, fo allda aufgehangen find, geben zu erkennen, daß der Ort ein Aufenthalt der Fischer seine. Die Felsen, welche die Sohle umgeben, sind von Moos und Ephen bedeckt, an zer= schiedenen Ort riselt und fließt Wasser hervor, welches entweder hier und ba, in ber Geftalt eines Regens, von einem Felfen auf den andern fällt, oder zwischen denselben allerhand ichlangenförmige Umwege und Ausflüffe sucht. Die Sohle felbsten ift nicht anderft, als von einem geringen Schein beleuchtet, welcher durch die Deff= nungen derfelben binein dringet, und zwar wohl die Finfterniß vertreibet, hingegen nicht hinlänglich ift, die Tages-Helle zu bewirten. Man siehet zerschiedene Fischer und Fischerinnen, welche fich angelegen jenn laffen, zum Theil die Rete, die Fisch-Reusen und übrige bergleichen Beräthschafte herben zu tragen, sie gubereiten, auszubeffern und zu verfertigen, zum Theil die Fische

zusammen zu thun und an Leute, die nach der Borftellung zu solchem Ende bahin gekommen, zu verhandeln".

Amor tritt in Fischerskleidung auf, bald darauf erscheint die Benus. Bei ihrer Ankunft verlaffen alle ihre Arbeit "und bezeugen über die Gegenwart ihrer Schuß-Göttin ihre Berwunderung und Shrerbictung". Benus wird durch Tanz gefeiert. Dann folgt eine im Perrückenstil gehaltene Unterredung der Benus mit Amor. Sie beschwört ihn zu fliehen und sich der Liebe, der Chrbarkeit und Eingezogenheit zu ergeben, sich dem Zorn der Götter zu entziehen. Alsdann singt die Benus folgende Arie:

Vorrei di te fidarmi
Ma per usanza antica
Inteso ad ingannarmi,
Jo ti conusco Amor.
Se t'accarezzo amica,
Tu mi prepari un laccio.
Se ti vaccolgo in braccio,
Tu mi ferisci il cor.

Dann tritt Amor mit einer Arie auf, nachdem fich Benus entfernt.

Se Amor l'abbandona
Ogni alma si lagna:
Se Amor l'accompagna,
Contenta non è.
Chi, chi vi dolete,
Se viver felici
Nè meco sapete
Nè senza di me?

Bis hierher hat sich die Handlung mehr zu einem Prolog gestaltet. Runmehr aber "verliehret sich mit dem Abgang des Amors auch die Höhle, und man erblicket den Pallast der Benus, welcher auf dem Meer nahe an dem User von Eppern erbanet steht. Bor ermeldtem Pallast siehet man in Wolcken, auf besonders, nach eines jeglichen Stand und Eigenschaften, dazu einzgerichteten Wägen, den Apollo, Mars, Pallas und Mercurius, und gegen ihnen über die Venus, welche in ihrer Muschel sitzend von Tauben gezogen wird. In dem Pallast selbsten besinden sich

Gratien, als die Gefolgen der Benus. Und die übrigen Gotts beiten haben Genien zu ihrem Gefolge ben fich".

Der Chor der Genien singt: Chi sa dir, che su d'Amore? Chi palesa, Amor dov'è?

Pallas und Mercur à 2:

Folli amanti, ah! Voi tacete, E serbar la fè volete, A chi mai non serba fè.

Die Götter verlangen, daß Amor vor Jupiter erscheine, um sich seiner losen Streiche wegen zu verantworten. Sie bringen ihre Klagen in Ariensorm vor Jovis Thron, während der Chor nach jeder Arie einfällt:

Cada il tiranno
Regno d'Amore
Regno d'inganno,
Di crudeltà
Scemo ogni core
De suoi martiri,
L'aure respiri
Di libertà.

Nachdem die Götter den Untergang Amor's beschlossen und ber Chor die oben mitgetheilten Worte nochmals gesungen, "siehet man die Wasserwogen des Meeres nach und nach ausschwellen und sich erheben. Wenn selbige wiedernm gefallen, erblicket man einen aus Muschen und Corallen zusammengesetzen Wagen, welcher von Seepferden gezogen wird. Proteus mit einem Gesosge von Nereiden und Tritonen, welche aus dem Wasser steigen und sich dem User nähern". Proteus sucht den Jorn der Götter zu beschwichtigen, Amor wandle den Pfad der Tugend. Ein Chor und das Ensemble der Götter beschließen das Ganze. Alsdann "führet eine Person von dem Gesolge der Benus viele Leute in den Tempel, und macht ihnen nicht allein mit freudiger Gebärde den erfolgten Frieden bekannt, sondern verkündet auch des Amors Ankunst selbst, welcher, da er von der Höhe des Tempels hersunter steiget, und sich offentlich zeiget, Ausgasch, daß alle zum

Zeichen ihrer Freude sich noch zu einem seherlichen Tanz anschicken, mit welchem das Freuden-Spiel ein Ende hat".

Das Ganze enthielt 10 Arien, 2 Ductte und 4 Chore. Die Besetzung war:

Benus, Frau Mafi Giura; Amor, Franzisfus Bozzi; Pallas, Aloufe Birfer; Apollo, Franz Guerrieri; Mercur, Josef Paganelli; Mars, Chriftoph von Hager; Proteus, Cajetanus Neufinger.

Am 11. Februar 1759 kam die im Jahr 1753 geschriebene Jommellische Oper:

Nittetis auf dem herzoglichen Theater zu Stuttgart zur Aufführung. Der Text war von Metastasio, die Decorationen und die eingelegten Ballette von Colomba und Franz Sanveterre.

Nittetis, Bringeffin von Aegypten, Tochter bes Königs Apries, ift die Heldin einer großen Angahl von Opern. Die Grundlage der Handlung ift folgende. Amafis, Freund und Rathgeber bes Ronigs Aprics, befiegt bie aufrührerischen Provinzen, die fich gegen letteren erhoben haben. Durch eine Reihe merkwürdiger Bufalle, besonders aber auch feiner ausgezeichneten Gigenschaften willen, wird er zum Ronig von den Rebellen gewählt. Er widerfest fich der Annahme Diefer Burde, fügt fich aber schlieflich dem eigenen Bunfche des Aprics, der den Thron in feinen Sanden am ficherften weiß. Als Apries das Ende feiner Tage berannaben fühlt, läßt er Amasis zu sich bescheiden, um ihn zu beauftragen, seiner einzigen Tochter Nittetis nachzuforschen, die in den Wirrniffen des Rrieges verschwunden ift. Sollte er fie wieder= finden, fo fei es fein letter Bunfch, daß Pfammetich, ber Sohn des Amasis, ihr angetrant werde. Hieraus entwickelt sich die Handlung der Oper.

Unter den Mitwirkenden begegnen wir außer den bekannten Künstlern eine Sängerin Fräulein Imer, welche die Partie der Nittetis sang; näheres über sie haben wir nicht in Erfahrung bringen können.

Der Oper ging ein Prolog vorans, deffen Chöre und Arien sicherlich ebenfalls von Jommelli herrührten. Die Bühne stellte den Parnaß vor, "auf deffen Gipfel der Apollo sizet, welcher seine Laute in der Hand hält. Anderwärts befinden sich neun Musen, der Ordnung nach, in zerschiedene Plätze eingetheilt, woran jede

bas Reichen ihrer Eigenschaft ben fich hat. An bem Juß bes Berges find zerschiedene mit Lorbecren gefronte Boeten, welche ihre Bucher in der Sand halten, und Diefelben dem Apollo bar= bieten. Auf beeden Seiten der Schau-Bühne fiehet man die Mufit. die Mahler-, die Bildhauer- und die Bau-Runft, mit ihren Gefolgen, welche fich insgefamt burch die befondere Zeichen, womit fie verseben find, von einander unterscheiden. Die Musik ift gang in Gedanken vertieft, halt eine Reber in der Band, und bemühet fich, eine wichtige Composition zu verfertigen. Die Mahleren beschäftigt sich mit dem Binfel, um das hohe Bildniß G. Sgl. D. in vollkommenen Stand zu feten. Die Bildhauer-Runft ift aleichfalls befliffen, ihre Statue zu Ende zu bringen. Die Bau-Runft endlich untersucht, und meffet mit dem Circel den Entwurf bes neuen, prächtigen Boch-Fürftlichen Theaters in Stuttgart ab. Rudwarts am Ende der Schau-Buhne jenfeits des Berges Barnaffus ift ein Keld zu feben, auf welchem die Bauren dem Acter-Ban und anderen Feld Geschäften obliegen". Der Apollo wurde durch Magganti, die Enterpe durch Frau Ginra bargeftellt; außerdem enthält das Textbuch Chore ber Mufen und Boeten.

Im Frühling desselben Jahres wurde noch:

"Endymion oder der Triumpf des Amors, ein mit Tänzen, zerschiedenen Aenderungen und anderen künstlichen Borstellungen untermengtes Musicalisschäfers Schäfers Gedicht" auf dem Stuttgarter Theater aufgesführt. Die Musik war ebenfalls von Jommelli, die Tänze von Sauveterre, die Decorationen von Colomba.

Der der Oper Nittetis voranfgehende Prolog enthielt merkwürdiger Weise nur eine Arie, dagegen 3 Chöre und 2 Duette. Der Ton desselben war, wie sich dies von selbst in damaliger Zeit versteht, ein äußerst devoter. Am Schluß apostrophiert Apollo die Versammlung mit den Worten: "Wohlan! Verweilet nicht länger. Der ganze Parnassus hüpse vor Frenden an einem so glorreichen Tage: Berge und Thäler erschallen von Janchzen und Jubel-Geschren; ihr aber indessen ergößet euch wechselsweise mit Spielen und Singen, und anderen Belustigungen".

Bauern und der Olymp schicken sich alsdann zu einem luftigen

Tanz an, während die Musen und Poeten im Chor fingen: "Glückseliges Land, welches fo großer Ehre würdig ift!"

3 wo Musen: An disem groffen Tage ist der Held, der Bater und die Lust aller Herzen gebohren.

Alle zu fammen: Glückliches Land u. f. w.

Zwen Boeten: Im Rriege wird Seine ausnehmende Tapfer-

feit bewundert.

Alle zusammen: Glückliches Land 2c.

3 wo Mufen: Seinen klugen Anschlägen muß bas Schicksal und Berhängniß samt bem Neide weichen.

Alle gufammen: Glüdfeliges Land 2c.

Nach der Oper Rittetis wurde folgender Banegyrifus in der Form einer Arie gefungen:

Seut groffer Carl, heut glänzt das frohe Licht Boran vormals Dein höchft Erlauchter Geift Bom Simmel, feinem Schoof auf biefen Bau gereißt. Ich foll, ich fühle meine Pflicht, Bon nichts als Deiner Bracht und Deinem Borzug fingen, Doch wer vermag sich wohl auf diese Sohe schwingen. Der Schwung reicht hier nicht an die Bahrheit bin. Bielleicht ift mein Berbrechen nicht fo groß, Wann ich in tiefer Chrfucht ftille bin. Beschämt verftummt mein Mund, Doch wird baburch bie Runft bes blöben Rebners gröffer Und meine Schwachheit macht viel beffer Den Ausbruck ber Gebanken fund. Gin andrer mage fich an Deiner Soheit Ruhm, Der mit gleich hohem Geist durchdrungen Beredfam fich jum Götter-Thron geschwungen. Ach möchte fich bes Bergens Beiligthum, So heut von Andacht glüht, Bur Nachricht aller Welt aufschlieffen, Es follen, mas uns freute, auch andre Bölfer miffen. Doch in bem angenehmen Labyrinth, Worinn mein blöber Geift fich heut verwirret fieht Eröfnet fich ber Ausgang nicht.

Ein Ser ber wünschenden Gebanken Bon Chrfurcht und von Hoffnung angezündt Ist's, welches heut mit Macht aus meinem Herzen bricht. Kommt, tretet insgesamt mit stillem Bunsch und Danken Bor unsren großen Karl gebücket hin! Jum Boraus kennt Er schon die Herzens-Züge, Auch ohne Wort-Gepräng die Freude unsern Sinn: Earl weißt gar wohl was uns am heut'gen Fest-Tag liege.

Ja der heitre Himmel lacht, An des heut'gen Tages Pracht, Und mit doppelt schönen Strahlen Will diß Fest die Sonne mahlen.

Beebe:

Selbst ber ganze Crepß ber Erben Scheint vorzüglich schön zu werben Und auf bem sonst wilden Meer Geht es still und ruhig her.

Alle:

Rie foll ber Bürger ben groffen Carl nennen, Bo nicht die Herzen mit Ehrfurcht entbrennen. Stets fülle ein jauchzendes Bivat die Luft, Dem fogleich der himmel ein Amen hinruft.

Um 11. Februar 1760 wurde zur Feier des herzoglichen Geburtstages die von Jommelli 1757 componirte Oper:

Alessandro nelle Indie, der das gleichnamige Textbuch Metaftafio's zu Grunde lag, aufgeführt.

"Die bekannte Großmuth Alexanders d. Gr. gegen Porns, bem Könige eines Theils von Indien, deme Er, nachdeme Er selbigen zu unterschiedenen malen überwunden und endlich gesangen, die vorige Freyheit samt seinem Reich wiederum gesichencket hat, ist dasjenige hauptsächlich, so in gegenwärtigem Singspiel abgehandelt wird. Die künstliche Bemühungen und listige Ränke der Cleofide, Königin eines andern Theils von Indien, so dabeh vorkommen, sind die Neben-Umstände, womit die Sache auf eine angenehme Art vorgetragen wird: indeme gedachte Königin, ob sie gleich in Porus verliebt gewesen, dennoch des Alexanders Neigung zu gewinnen, und durch dieses Mittel

fich auf bem Thron zu erhalten gewußt hat". Die Besetzung ber einzelnen Partien geschah durch die uns bereits bekannten Künftler.

Der Oper ging ein Prolog voraus, über den uns das Texts buch nähere Mittheilungen macht:

"Die Schaubühne stellet einen angenehmen Ort vor, allwo man die Statue Sr. Hrzl. Durchsaucht zu Pferd siehet, welche mit verschiedenen militärischen Sieges-Zeichen ausgezieret ist. Auf beiden Seiten befinden sich die vier Theile der Welt, auf kleinen Gerüsten, mit ihren gehörigen Sigenschafts-Zeichen von verschiedenen Nationen umgeben, welche obige Statue betrachten und bewundern".

Als Textprobe theilen wir folgende Worte mit, die der Chor zu Beginn des Prologs singt:

Schwimmt schon die ganze Welt in Blut: So wird vor Martis Zorn und Wuth, Durch unsers klugen Herzogs Walten, Durch dessen tapfern Muth das Land, Der Liebe und des Friedens: Band, Bor allem Ungestümm erhalten.

Die einzelnen Nationen waren durch Solisten repräsentirt: Europa, Herr Mazzanti, Africa, Herr Reusinger, Asia, Frau Maria Masi Giura, America, Herr Guerrieri.

Um Schluß führten bann die verschiedenen Rationen allerlei Tänze auf.

Die Oper bestand aus 20 Arien, 2 Ductten und 2 Chören. Da dieses Werk auch in deutscher Sprache am Württembergischen Hofe aufgeführt wurde, so theilen wir folgende Stichproben mit. Im ersten Act singt Porus den Alexander folgendermaßen an:

Es wird euch dieser Stahl Durch eigene Gesahr belegen, Wie er gleich einem Strahl Sich wider Euch im Feld wird kehren, Und vor des Schenkers Angesicht Als wie ein schneller Bliz ausbricht. Alsdann, wenn nochmals Euren Sinn Einst über bas, was Ihr verschenket,
Die allzuspäte Reue kränket,
So sollt Ihr wissen, wer ich bin.
Allegander singt in der darauf folgenden Scene:
Rur eine schlechte Seel ist so gewohnt zu siegen,
Die dem Besiegten läßt die Thränen im Gesicht.
Ich ziehe nicht so weit mit Frauen-Bolk zu kriegen:
Das ist am Ganges-Fluß gar meine Ansicht nicht.
Ich schäme mich vielmehr dergleichen Lorbeer-Zweigen,
Die ihre Blüthe nicht von meinem Schweiß erzeugen.

Nach dem ersten Act wurde das Ballet: "Die Indianer aus dem Reiche des großen Mogols", nach dem zweiten: "Der Orphens, welcher um seine geliebte Eurydice zu suchen, in die Hölle gestiegen, und solche endlich in den Elisäischen Feldern unter denen glückseligen Geistern gefunden hat", aufgeführt. Nach dem drittenerschienen Nymphen, Satyrn "und andere Gottheiten, welche das Vermählungs-Fest des Porns mit der Cleoside severlich begehen".

Am 11. Februar 1761 wurde die Oper: Die olympischen Spiele gegeben.

Im voraufgebenden Prolog erfcheinen Mars, Terpfichore, die Maler=, Bildhauer= und Bankunft, Die Geschichte, Die Grazien, Rurzweile u. f. w. Die Bubne stellte eine Gallerie mit einem Triumpibogen am Ende berfelben bar, im Sintergrunde erblichte man einen Theil der Stadt Ludwigsburg mit dem herrlichen Schloß= garten. "Die Bau-Runft machet Beranftaltung, daß die verschiedene Sieges Beichen, fo gur Bierde obigen Triumpf-Bogens bienen follen, verfertiget und zu Stande gebracht werden. Die Mahler-Runft ift mit Ausarbeitung einiger burchscheinenden Schilderenen beschäftiget. Die Bildhauer-Runft trachtet Bruft-Bild G. S. D. gu Ende zu bringen. Mars läßt durch die Hiftorie die Belden-Thaten Dieses Fürsten aufzeichnen: und die Calliope studieret auf deffen Lob Gedichte. Apollo, welcher fich nicht weit von diefer Mufe befindet, ftimmet feine Barfe, um Die Borguge des Großmüthigen Beschützers der schönen Künfte würdiglich zu preisen: und Terpsichore, welche den hintersten Theil der Schau-Buhne einnimmt, beschäftigt fich mit damit übereinstimmenden Tänzen, und unterweiset die Grazien, die Spieles und Kurzweile, wie fie sich darzu anschicken sollen".

Der Brolog bestand hauptsächlich aus Recitativen, im Uebrigen aus einigen Arien und Duetten sowie einem Chor. Während des Schlußchors "wird der Triumpf-Bogen mit zerschiedener Bildhauer=Arbeit, Sieges=Zeichen, Ueberschriften, und durchscheinende allegorischen Schilderepen umhänget und gezieret. Alle Mufen legen dem Bruft-Bild G. S. D. ihre Gigenschafts-Beichen gu Füssen. Apollo wenset Demselben eine Sarpfe: Mars fronet Daffelbe mit einem Lorbeer-Rrang: Und die Terpfichore fanat das auf Diefes Freuden-Fest eingerichtete Ballet an. Ben ber letten Vorstellung beffelben kommt das fleine Bergogl. Schloß-Theater zu Ludwigsburg zum Borschein, worauf das Bruft-Bild in die Bohe gezogen, und auf die Zinne des Berges Barnaffus gestellt wird. Apollo befindet sich zu Deffen Fugen : die Musen versammlen sich unter Demselben: Die Grazien, die Spiele und Rurzweile. Mars. Terpfichore und Mercurius aber umgeben ben gangen Saufen, und bezeugen durch verschiedene Geberde ihre Bermunderung, Liebe und ihren tiefften Respect".

Am 4. November 1761 wurde:

"Die unbewohnte Insul. Ein Singspiel, auf höchsten Befehl am hohen Carls-Tage ben fenerslicher Begehung des Grossen Herzoglich-Württemsbergischen Ordens auf dem Herzogl. Schau-Platzu Ludwigsburg" aufgeführt. Die Poesse war wiederum von Metastasio, die Musik von Jommelli, das Ballet von Joh. Georg Noverre, die Scenerie von Colomba.

Der Inhalt dieser Oper ist solgender: Der junge Gernandus suhr mit seiner jungen Braut und ihrer noch unmündigen Schwester Silvia nach Westindien, wo Gernandus' Bater einen Theil der Herschaft ausübt. Durch einen heftigen Sturm wird er genöthigt, an einer unbewohnten Insel zu landen. Gernandus wird von Seeräubern entführt, die ebenfalls auf der Insel Schutz gesucht hatten. Inzwischen ist die in einer Grotte eingeschlasene Constantia. erwacht und erblickt sich einsam und verlassen; ihrem Bräutisgam gelingt es aber erst nach einer langen Reihe von Jahren sich zu befreien und zur Insel zurückzusehren. "Die unverhoffte Zusammen»

tunft bieses zärtlichen Braut-Paars" behandelt nun bas Singspiel, welches aus 10 Arien, 1 Duett und 1 Quartett bestand.

Nach dem ersten Act führte man: "Amor's Sieg über bie Kaltsinnigkeit, ein pantomimischer Heldentanz" auf.

Um 11. Februar 1762 gelangte Jommelli's Oper:

"Semiramide" gur Aufführung. Gie ift, wie bes Componiften eigenhändig ber Partitur beigefügte Bemerfung ausweift, im Sahr 1742 für Benedig, und nicht wie in Riemann's Opernhandbuch fteht, 1752 für Bigcenza geschrieben worden. Die Hauptpartien waren: Nino (Tenor), Memnone (Sopran), Aspasia (Sopran), Drante (Alt), Semiramide (Alt) und Boroafter (Alt). In Dieser Oper sind es besonders die Alt-Arien, welche virtuos ausgestattet find. Doch ift die in Stuttgart aufgeführte Oper nach dem noch vorhandenen Textbuch eine durchaus verschiedene von jener gewesen, die mir in der Originalpartitur vorlag. Lettere enthält u. A. zwei Inftrumentalmärsche, von denen besonders jener des zweiten Acts glänzend instrumentirt ift; ber Trompete wird hier ziemlich viel zugemuthet, fogar Sextolen find ihr vorgeschrieben. Die Partitur weift überhaupt characteristisch gefärbte Partien auf; hervorragend nach diefer Richtung ift die große Arie des Memnon im zweiten Act, die sich durch den Glang ber in ber Bobe schwirrenden Geigenfiguren auszeichnet, während die in der besten Lage gesetzten Oboen und Sorner ber Harmonie einen fatten, volltonenden Ausdruck verleihen. Den Schluß der Oper bildet ein Terzett, das von den Soliften auß= geführt wurde. Bon ben übrigen Opern unterscheibet fich Semiramide im Gangen durch feine characteriftischen Merkmale, außer etwa badurch, daß die Inftrumentation im Allgemeinen eine forgfältigere ift und besonders die Beigen wirkungsvoll gefett find. Die Floten find durchgängig verwendet.

Die Oper bestand aus 9 Arien für Sopran, 11 für Alt und 4 für Tenor.

· Es könnte möglich sein, daß wie die Oper Demofonte, Jommelli auch dieses Werk in Stuttgart vollständig umgearbeitet hat. Bon "Demo sonte" lagen mir die von Jommelli eigenhändig geschriebene, sowie die von Grund aus höchst wahrscheinlich für die Stuttgarter Bühne umgearbeiteten Partituren vor; in letzterer ist zwar das Meiste ebenfalls von Jommelli felbst geschrieben, aber es ift so zu sagen kein Stein auf bem anderen geblieben, fogar die Duverture tragt einen burchaus anderen Character. Aus Diefen beiden Bartituren läßt fich deutlich erfennen, welch fordernde Anregung Sommelli feiner näheren Berührung mit deutscher Musik verdankte. Während er in der erften Faffung seiner Oper Demofonte der gewöhnlichen Schablone folgt und Alles, was nicht zur Arienform tangte, bem einfach gesprochenen Recitativ zuwies, enthält die Uebergrbeitung große recitativische Scenen von dramatischer Rraft und Lebendigkeit. Die Instrumentation ift eine selbständigere, individueller gefärbte, ja es herrscht ein solcher Abstand zwischen beiden Bartituren, daß man die Identität berfelben anzweifeln möchte. Für den Siftorifer ift es aber ungemein belehrend, den musikalischen Läuterungsprozeß des Componiften an der Sand diefer Documente zu verfolgen. Scenen wie jene zwischen Demofonte und Timante im zweiten Act, durften beute felbst verwöhnteren Ohren noch imponiren.

Die Partitur ber Semiramide, wie fie mir vorgelegen hat, ift, und hierauf weisen alle außeren Beichen wie Schrift, Tinte, Bapier und Ginband bin, nicht in Stuttaart entstanden; ob fie aber dort in dieser Gestalt je aufgeführt worden, vermag ich weder zu bejahen noch zu verneinen, benn nach bem Stuttgarter Textbuch war die am 11. Februar 1762 aufgeführte Semiramide von der von mir eingesehenen Bartitur total verschieden. Auch Die auftretenden Personen haben, mit Ausnahme ber Gemiramis, burchaus nichts miteinander gemein, nicht weniger ift bie Sandlung felbft eine andere. Die Bartien und ihre Besetung war folgende:

Semiramis, Marie Mafi Giura. | Sitalces, Gaetan Guadagni. Tamiris, Monica Buonani. Sibaris, Franz Guerrieri.

Ircan, Anton Bini (?). Morthe, Franz Ciacheri (?).

Die Oper hatte 18 Arien, 1 Duett und 3 Chore.

Nach dem ersten Act der Oper wurde "Binche et l'amour, Ballet Beroique", nach dem zweiten der Tod des Berkules gegeben. Erfteres wurde in frangofischer Sprache aufgeführt; es war unzweifelhaft von dem damals bereits engagirten Noverre verfaßt. Um bem Leser ein Urteil darüber zu ermöglichen, wie der berühmte Balletmeifter seine Aufgabe erfaßte, theilen wir den Originaltext zu demselben mit.

#### Scène I.

La décoration représente un desert aride, et on apercoit dans le fond une montagne escarpée sur laquelle Psyché est abandonnée. L'Amour contemple Psyché. Il ordonne à Zephir de la transporter dans son palais.

#### Scène II.

La décoration change et représente un des salons du palais de l'Amour, enrichi de ce que la volupté a de plus agréable. Dans le fond sur les deux cotés, se trouvent des canapés couronnés par des petits baldaquins de fleurs et des rideaux de gaze, retroussés avec des guirlandes. Psyché arrive sur un nuage suporté par un groupe de Zéphirs. Elle est servie par une troupe de Nimphes, qui embelissent son ajustement et qui s'empressent à lui présenter tout ce que l'art peut imaginer de galant et de rare. Insensiblement le jour disparaît. L'Amour s'approche de Psyché, qui enchantée de son bonheur, se livre aux transports de son amant. L'Amour s'endort dans ses bras, mais la curiosité l'engage à le quitter. Elle va chercher une lampe, pour pouvoir connôitre son vainqueur, la beauté la surprend et l'Amour se réveille. Il accable Psyché de réproches et l'abandonne pour la punir de sa défiance.

### Scène III.

La décoration change et représente un desert. La gauche du Théatre offre une caverne des rochers 1). La mer termine la décoration, et un seul vaisseau est à l'ancre.

Tisiphone sort de la caverne, et épouvante Psyché: elle s'en empare, elle l'entraine dans le vaisseau, un orage

<sup>1)</sup> Klassisch wird man dieses Frangösisch nicht finden, doch halten wir uns genau an das Original.

Sittarb, Befdichte ber Mufit. II.

s'élève; les vents font mugir les flôts, les éclairs brillent de toutes parts, le ciel s'obscursit, la tonerre gronde, et les élements s'emblent se déchaîner, le ciel devient le joûet de la tempête. Psyché à demi mourante, invoque son amant. Le navire se brise contre un rocher, et Tisiphone entraîne Psyché.

### Scène IV.

La décoration représente un autre (?) des enfers et une partie du fleure Achéron.

Psyché et Tisiphone sortent de dessous terre. A leur arrivé dans les enfers, cette jeune beauté est enchaînée par les Furies à un rocher de feu. Alors, tous les Démons la persecutent et l'épouvantent, et une vapeur infernale que les Furies lui souflent au visage, lui font perdre sa beauté. L'Amour descend aux enfers. Il enchaîne et desarme les Parques prêtes à trancher les jours de sa maîtresse. Il triomphe des Furies, il suspend les tourmens des Danaïdes, des Tantales et des Jxions, et il enlève enfin, du trépas et des enfers, l'objet de sa tendresse."

Die einzelnen Rollen waren wie folgt befett:

Psyché, Madem. Nency, Venus, ,, Toscany, Flore, ,, Camille, Les Graces, les Mademoiselles:

Riccy, Malter et Blondeval.

L' Amour, Monsieur Lepi,
Tisiphone, ,, Ballety,
Principeaux Démons:
Messieurs Picq et Dauvigny.

Troupe de Démons suivis de Tisiphone,

,, ,, Jeux et de Plaisirs suivans de l'Amour et de Venus.

" l'Amour et de Zephirs suivans de Venus.

Im Ballet "Hercules Tod" traten nicht nur Europäer, sondern auch Amerikaner mit ihren Damen auf, um Tänze auss zuführen.

Am 11. Februar 1763 wurde die von Jommelli 1749 für Wien geschriebene und von Metastasio gedichtete:

Didone abbandonate im Stuttgarter Theater gegeben. Doch heißt es im Textbuch, daß Jommelli dieses Werk für Stuttgart "neu gefertiget", also umcomponirt habe. Auch hier waren die Tänze wiederum von Noverre erfunden, die Decorationen von Colomba verfertiget und die Costüme von Boquet erdacht. Das Textbuch gibt den Inhalt der Handlung folgendermaßen an:

"Dibo, des Sichäus Wittib, entflohe um denen Nachstellungen ihres Bruders Pigmaleons, Königs in Tyrus, welcher ihren Gemahl ermordet hatte, zu entgehen, nach Africa, erbauete daselbst die Stadt Carthago, wurde von Hiarbas, König der Mohren, zur Gemahlin verlangt, nahm den verirrten Aeneas bey sich auf, verliebte sich in denselben, und beraubte sich endlich, weil sie von ihm verlassen worden, aus Berzweiflung selbst des Lebens".

Die Mitwirkenden waren bis auf Franz Ciacheri (?) und Peter Santi die bekannten Künftler. Der Contra-Altist, Josef Aprile, sang die Partie des Aeneas. Nach dem ersten Act wurde das Ballet "Medea und Jason", nach dem zweiten "Orpheus und Eurydice" aufgeführt.

Eine Beschreibung dieser Aufführung hat uns Uriot hinterlaffen 1). Das Opernhaus war von taufenden von Wachsterzen erhellt; der Hof zog unter Bauken= und Trompetenklang ein. Im britten von Uriot gedichteten Ballet: "Der Sieg bes Meptuns". vereinigten fich alle Götter ber Gewässer, um burch ihre Tänge das Fest zu verherrlichen. Der Componist des Ballets "Safon und Medea" war ber bereits früher genannte Rudolphe, von ben beiden anderen Deller. Das Ballet "Der Gica des Reptuns" behandelt jene Scene, wo Didone fich in die Flammen fturgt, die ihren Balaft in Afche legen; es schließt fich also un= mittelbar der Oper an. Nachdem die Flammen erloschen und die aufgeregten Wogen bes Meeres fich gelegt haben, entsteigt bem "Geschoß der Gewäffer" ber Balaft Reptun's. Der Gott erscheint auf einer prächtigen, von Seeungeheuer gezogenen Muschel, mit feinem gangen Sofftaat, umgeben von Nereiden und Girenen in glanzenden Coftumen. Er forbert die ihm untergebenen Götter auf, fich mit ihm zur Feier des fröhlichen Keftes zu vereinigen. Alsdann begannen glängend ausgeführte Tange. Ueber die Oper fchreibt Uriot in feiner überschwänglichen Beife: "Die Symphonien

<sup>1)</sup> Descriptions des sêtes données pendant quatorze jours à l'occasion du jour de naissance etc. Stuttgart, Cotta 1763.

bringen den Zuhörer bis zum Erstaunen und die Recitative bessonders sind die Arbeit einer Kunft, welche die mächtigste Reize der Harmonie darin ausgegossen. Alle Arien sind ausdrückend, sie rühren das Herz, sie erschüttern die Seele, und einige derselben, insonderheit das Duo in der ersteren und das Trio (Terzett) in der zweiten Handlung (Act), durchdringen und bewegen sie auf eine so lebhaste Beise, daß man gleichsam außer sich gesezet wird. Diese große Schönheiten wurden noch durch die Personen, denen die Aufführung derselben überlassen war, verschönert. Selten wird man eine so vollkommene und auserlesene Sammlung in der Musit berühmter Männer antressen, und man kann, nur der Instrumente gedenken, sagen, das S. D. der Herzog daß zahlreichste und vollständigste Orchester haben, das in Europa zu sinden". Frau Masi Giura nennt er eine der vornehmsten Sängerinnen, sie sei vielleicht die beste Actrice Italiens.

Um zweiten Tage fand Redoute oder Masterade ftatt, am dritten war frangofische Comodie, nachdem Bormittags ein feierliches Sochamt celebrirt worden war, in dem ein Tedeum von Jommelli gefungen wurde. Die aufgeführte Comodie bieß "Melanide", von La Chauffee, bann folgte "la fête d'Amour". Berichiedene Ballets von Noverre beschloffen den Abend. Am vierten Tag wurde die Oper wiederholt, deren Aufführung der Sof in Dominotracht anwohnte. Um fünften war großer Ball, am fechsten Galatafel in Ludwigsburg, am fiebten großes Feft dortfelbft. Gegen 6 Uhr Abends langte der Sof in mehr als 60 Wagen in Ludwigsburg an. Der bortige Schlofgarten war einer der schönften Deutschlands; um ihn haben sich unter Bergog Carl der Garteninspector Sievert und nach deffen Tode ber Hofgartner Bemerling Berdienfte erworben. Den Garten zierte eine der großartigften Orangerien. Die Citronen= und Drangenbäume waren zum Theil noch von den Bergogen Eberhard im Bart und Chriftoph vorhanden; fie wurden von Bergog Eberhard Ludwig in großer Bahl aus Sardinien bezogen und ihre Bahl von Bergog Carl noch beträchtlich vermehrt. Man gelangte in den Schlofgarten durch den 332 Fuß langen und 110 Fuß breiten Saal des Schloffes. Er enthielt 6 große Springbrunnen und wurde Nachts von einer Million Lampions

erhellt. Bei berartigen Festen wurde über den Garten ein in den Farben des himmels gemaltes Leinwandzelt Abends gespannt. Hier wurden die rauschenden Festlichkeiten sortgesetzt, Ballets und Opern aufgeführt und der Abend mit einem Feuerwerk besichlossen.

Am achten Tage wurde im Stuttgarter Opernsaal die Boltairsche Tragödie "Zahre" gegeben, der ein Ballet von Noverre folgte. Am neunten war Jagd, hernach Concert im Rittersaal des Schlosses, wo die ersten Künstler der Capelle auftraten. Lolli trug u. A. eine Sonate vor. Uriot gedenkt seiner großen Birtnosität, des weichen, gefühlsinnigen Bortrags von Nanini, dann des Oboisten Bla, des Hornisten Rudolph. Cantaten, Symphonien und Sonaten solgten einander. Am folgenden Tage wurde dann die Oper "Didone" wiederholt, am 11. fand Ball, am 12. Concert statt, am 13. wurde das Ballet "Armida" mit der Musis von Rudolph aufgeführt; ein Casrousselbeichle seichloß am vierzehnten Tage die Festlichkeiten, die sich in ähnlicher Weise wohl alljährlich wiederholt haben mögen.

Das oben erwähnte Stück "La fête d'Amour" war eine Art Singspiel, wie aus einem erhalten gebliebenen Textbuch hervorgeht, dessen Titelblatt lautet:

"Der Triumph des Amors. Ein Musika lisch es Schäfers Gedicht in einer Abhandlung, welches auf einem in dem innern Hof des Herzoglichen Schlosses zu Ludwigsburg besonders dazu errichteten Schaugerüst ben Gelegenheit eines daselbst angestellten Festins den 16. Februar 1763 aufgeführet worden". Das Textsbuch war von Tagliazucchi, herzogl. "Hofpoeten", die Musik von Jonmelli, die Ballets von Noverre, die Decorationen von Colomba, die Costime von Boquet.

Der Inhalt war: Meralcus von Megara kam nach dem Tode seiner Gemahlin nach Eppern, um sich mit seinen beiden unmündigen Kindern Egeria und Licoris dort niederzulassen. Er ist streng darauf bedacht, sie "beh ihrem anwachsenden Alter und zunehmenden Schönheit vor denen Pseilen des Amors" zu bewahren. Aber er vermochte nicht, "ihr zartes Herz gegen der Gewalt einer so süssen und natürlichen Leidenschaft unempfindlich zu machen". Sie verlieben sich in "zween artige junge Schäfer von Eppern", Egeria in den Eupaltes, Licoris in den Corebus. Bei dem forts

gesetzten Widerstand des Baters nahmen sie schließlich zu Gott Amor selbst ihre Zuflucht und baten ihn, das Herz ihres Baters zu erweichen. Amor "verwundete unversehens" das Herz des Baters, der sich in Encaris, eine Schäferin von Cypern verliebt, und die Einwilligung zur Bermählung seiner Töchter alsdann gibt.

Das Singspiel enthielt 6 Arien, 2 Duette, 1 Quartett und 2 Chöre. Nachdem der Schlußchor verklungen war, wurde ein feierslicher Tanz getanzt, bis plöglich Bulcan mit den Chelopen, die brennende Fakeln tragen, auf der Bühne erscheint, die Frende stört und folgende Ausprache an die "hohe Versammlung" hält:

"Holla! Höret einmal auf zu tanzen, zu singen und zu nunseiren. Ich bin auch hier um meine Person bey dieser Gestegenheit zu spiesen. Wenn mein Fuß gleich ein wenig hinket, so bin ich doch noch zu rechter Zeit gekommen, um den Mars, der ohne meine Beyhülse gewiß nicht so kühn seyn würde, schamroth zu machen. Ich wette, sein Hochmuth soll ihme gebengt werden, und jedermann bekennen müssen, daß auch ich, einer unansehnlichen Gestalt ungeachtet, eine Gesellschaft zu unterhalten im Stande seye. Nun wohlan, ihr artige Dames, scheuet ench nicht, mir zu solgen, sondern gedenket, daß, wenn ich schon nicht schön bin, ich mich doch der Neigung einer Göttin, welche alle übrige, wo nicht an Trene, doch an Schönheit übertrifft, berühmen darf".

"Hierauf wird der Borhang am Ende der Schaubühne aufgezogen, und dadurch die Ausssicht nach einer ungemeinen Ferne geöffnet. Seine Herzogl. Durchlaucht erheben sich in Bezleitung sämmtlicher hohen Auwesenden auf die Schaubühne, folgen dem Bulcanus, und verfügen Sich nach dem Platz, allwo selbiger einer von denen anwesenden Damen die brennende Lunte reichet, womit dieselbe die erste Raquet losdrennet, welche nach einem, hinter dem Schloß, vor der sogenannten Favorite, befindlichen Gerüfte slieget, und das dasselbst errichtete Lusteseuer entzündet, womit alsdann dieses herrliche Freuden-Fest endiget".

Zur Feier des Carlstages wurde am 11. November 1763 auf dem Theater in Stuttgart

"La Bergère illustre, Pastorale en Musique en deux parties" gegeben. Tegt, Musit und Chor waren von den vorhin Genannten.

Ibamea aus Memphis ift die junge Gemahlin des Nicoftrates, ber im ägnptischen Beere bient. Gin ausgebrochener Rrieg ruft ihn zu ben Waffen, doch auf bas flebentliche Bitten Sbamea's folgt er nicht dem Rufe. Unglücklich über feine ehrlose Sandlung gibt er fich den Tod. Idamea flüchtet in das unwirthsame Gebirge und sucht unter bem Ramen Guriflea Buflucht bei einem alten Sirten. Ginige Sabre find verftrichen, ba fügt es der Bufall, daß ein reicher Thebaner mit feiner Gemahlin die Gaftfreund= ichaft bes Hirten in Anspruch nimmt. Die Schönheit Enriflea's erregt feine Berwunderung und zugleich Zweifel an ihrer Berfunft aus dem Gebirgsvolfe. Nach Theben gurudgefehrt, er= fährt der Sohn des Thebaners von der schönen Hirtin. Sifimus verkleidet fich als Schäfer, gewinnt ihr Bertrauen und fie erzählt ihm ihre Schickfale. Als fie aber feine Berfunft erfährt, verbietet fie ihm, fich ihr wieder ju nabern. Die nun folgende Liebesepisode bilbet den Stoff des Singspiels, deffen Sujet Marmontel's "La Bergere Des Alpes" entnommen zu fein scheint. Aus dem Tertbuch acht hervor, daß Sisimus eine Altpartie war und von Josef Aprile gesungen wurde. Das Singspiel bestand aus 14 Arien, 3 Duetten und einer Ensemble-Scene. Unter ben Sangern treffen wir außer den Uebrigen einen Anton Gotti.

Im Jahre 1763 wurde das bei Stuttgart gelegene Schloß "Solitude" erbaut, wo in den folgenden Jahren viele Aufsführungen stattsanden, ebenso auf dem Schloß Graveneck auf der rauhen Alb'). Tausende von Arbeitern waren den Winter und Sommer über damit beschlößigt, dieses prächtige, heute schon versalende Schloß auf der Solitüde zu errichten. Mit einem Auswand von mehr als einer Million wurde "die Wohnung der Einsamkeit zum Sitze des rauschendsten Hofes" gemacht, ein Theater, Kasernen, Marställe und große Gärten angelegt, aber in solcher Sile, daß schon

<sup>1)</sup> Das Jagbichlößchen Graveneck in einer ber wilbesten Gegenden der Alb, bestand schon 1290. Herzog Christoph legte in den Jahren 1560/63 einen Hirschlan dortselbst an und baute ein Schloß. Carl Eugen ließ den bordersten Theil abbrechen und errichtete ein neues Schloß, daneben ein Opernhauß, das im Jahre 1763 eingeweiht worden sein soll. In den heißen Sommermonaten wurden oft sämmtliche Künstler nach Graveneck besohlen.

während des Banes mehrere Gebäude zu verfallen begannen. Bollendet wurde das Schloß nie, weil der Herzog des Banes bald wieder überdrüffig wurde und andere Pläne seinen ruses losen Geist bewegten. Das Theater, kaum fertig, mußte wieder abgerissen werden, da die Akustik dem Herzog nicht genügte.

Im Jahre 1764 verlegte er seinen Sit nach Ludwigsburg. Er ließ das Schloß verschönern, errichtete das prachtvolle Opernshaus und ein Orangeriegebäude, das 850 Fuß lang war und von zwei Defen erwärmt wurde sowie mit Springbrunnen und Hecken geziert und derartig angelegt war, daß es in kurzer Zeit abgeschlagen und wieder aufgerichtet werden konnte.

Das Ludwigsburger Opernhaus war wohl das größte in Deutschland, aber dem Lande hatte es auch Unfummen gefoftet. Die Bühne war fo groß, daß bei feftlichen Aufzügen gange Regimenter zu Pferde über fie ziehen konnten. In feinem Innern mar das Saus mit Spiegelgläsern bedeckt, und zwar alle Wände, Logen und Säulen. In der Favorite, einem in unmittelbarer Rabe im Bark gelegenen Schlößigen, wurden die prachtvollsten Feuerwerke abgebrannt. Auf dem bei der Stadt gelegenen See wurden Feste veranftaltet, bei benen die ichonften Madchen die Seekoniginnen Darftellen mußten. Wie Juftinus Rerner uns berichtet, ließ ber Bergog im Berbft über der Drangerie ein ungeheueres Be= bande von Glas errichten. Mehr als 30 Baffins fpendeten ihr fühles Waffer und 100 000 Glaslampen, die nach oben einen prachtvollen Sternenhimmel bildeten, beschienen die schönften Blumenbeete. Bei biefen Feften feien zuweilen vom Bergog "in weniger als 5 Minuten" für 50 000 Thaler Geschenke in Form fostbarer Aleinodien an die anwesenden Damen vertheilt worden. Auch das nahegelegene Luftwäldchen, das Eberhard Ludwig angelegt hatte und welches durch schattige Alleen mit dem Schlofgarten verbunden war, verschönerte Bergog Carl. Terraffen, Frrgange, Bavillons und ein grünes Theater, d. h. eine durch Baumgruppen hergestellte Naturbühne, wurden angelegt. Noch heute ift in dem fogenannten Salonwäldchen jenes Bedenviered (Cabinet be verdure) mit feinen Laubeingängen und Fenftern zu feben, das vom Bolf die grune Bettlade genannt wurde.

Die erste Oper, welche 1764 in Ludwigsburg aufgeführt wurde, war die oben bereits besprochene

Demofonte. Sie bestand aus 6 Sopranpartien und einer für Tenor, serner aus 19 Soprans und 4 Tenor-Arien, 1 Terzett und einem Ensemble-Sat am Schluß, der durch die Solisten ausgeführt wurde: 3 erste und 3 zweite Soprane sowie einen Tenor. Noch erwähnen wir aus diesem Jahre der Jommellischen Oper:

"Der auf den Königlichen Thron erhobene Schäfer", die am 4. November zur Aufführung kam. Sie bestand aus 3 Acten, 14 Arien, 2 Duetten und 1 Chor.

Die Saison im Jahre 1765 wurde am 6. Januar mit Joms melli's 1752 componirten Berke:

La Clemenza di Tito eröffnet. Zum ersten Male begegnen wir hier dem ausgezeichneten Sopransänger Pasquale Potenza, der den Sextus sang. Titus wurde von Cortoni, Vitellia von Frau Giura, Servisia von Jungser Buonani, Annius von Franz Guerrieri und Publius von Anton Prati dargestellt. Die Oper enthielt nur 14 Arien und 4 Chöre.

Am 4. November 1765 finden wir die Aufführung von

Hymenäos in Athen in den Aften angeführt. Die Musik war ebenfalls von Jommelli. Dem zweiaktigen Singspiel lag folgende Handlung zu Grunde.

Hymenäos, ein junger Athenienser liebt eine Dame aus vornehmer Familie, doch darf er nicht hoffen, sie jemals sein nennen zu können. Er folgt ihr in Mädchenkleider auf Schritt und Tritt. Als er mit ihr und den Freundinnen sich eines Tages vor die Stadt begeben hatte, um der Ceres Opfer zu bringen, wurden sie von Ränbern entführt und an einen Ort gebracht, von wo aus sie jede Flucht für ausgeschlossen hielten. Nachdem aber die Entführer eingeschlasen, tödtete sie Hymenäos, begab sich zur Stadt zurück und versprach den Eltern, ihnen ihre Tochter wieder zu bringen, wenn er diesenige, der sein herz gehöre, heimführen dürse. Dies wurde gewährt und Alles endet in Friede und Freude. Selbstgenügsamer konnte man, was die Handlung und deren Motivirung betrifft, wahrlich nicht sein. Die Partie des Hymenäos wurde von Potenza gesungen. Das Singspiel enthielt 9 Arien, 5 Duette, 1 Terzett und 1 Quartett.

In bemfelben Jahre wurde auf Graveneck eine komische Oper "Il Tamburo" aufgeführt.

Rachdem am 6. Januar 1766 die Oper Eneas wiederholt, ging am 11. Februar ber bereits oben erwähnte

Vologeso in Scene. Die Oper bestand aus 6 Sopranvartien und 1 Tenorpartie. Wir haben bereits im Gingang dieses Rapitels ausgeführt, wie vortheilhaft fich dieses Wert von ben meiften der übrigen Jommelli'ichen Schöpfungen abbebt und wie Alles bier forgfältiger characterifirt und individualifirt erscheint. Selbst einen wirklichen Chor bekommen wir hier, gleich im ersten Act zu hören und, was und in feiner zweiten Sommellischen Bartitur aufgefallen ift und dem damals herrschenden Usus auch widersprach, ber Chor befigt einen wirklichen Baß; nur fehlt in ihm der Sopran, er ift für 1 Alt=, 2 Tenor= und 1 Bakftimme geschrieben. 3m Uebrigen ist der Chor weder melodisch noch harmonisch von ber= vorragender Bedeutung. Bon größerem Intereffe erscheint es uns, daß wir nach der Partitur und dem Stuttgarter Tertbuch den Stimmcharacter ber einzelnen Ganger festzustellen vermögen. Richt nur Potenza und Rubinelli, die die Bartien des Bologeso und Unicete fangen, waren Caftraten, - Sopraniften - fondern auch Guerrieri, denn auch Flavius war eine Sopranpartie. Maria Giura — Berenice — und Monica Buonani — Lucilla — waren Sopranistinnen; Cortoni fang die Tenorpartie des Queius Berus. Cortoni muß ein vortrefflicher Sanger gewesen fein, benn die Partie des Berns ftellt Die hochften Anforderungen an den ansführenden Rünftler. Die Oper enthielt 17 Arien für Sopran, 6 für Tenor, 1 Terzett, 1 Quartett und 2 Chore. Der Bergang der Handlung ift fura folgender:

Bologeso, König der Parther, ist Bundesgenosse von Bernice, Königin von Armenien, und zugleich ihr Verlobter. Vologeso führt Krieg mit den Kömern zu jener Zeit, als Kaiser Marc Aurel den Ancius Antonius Verus zu seinem Nachfolger und seine Tochter Lucilla ihm zur Gemahlin bestimmte. Lucius Verus stand an der Spite des römischen Heeres, das die Parther besiegte und Verenice gesangen nahm. Lucius Verus liebt die Königin und läßt sie nach Ephesus sühren; er hält, Vologeso todt wähnend, um ihre Hand an. Inzwischen ist Vologeso von seinen Wunden

hergestellt und begiebt sich in fremder Tracht an den kaiserlichen Hof, um Marc Aurel von dem treulosen Borhaben des Berus in Kenntniß zu sehen. Der Kaiser erzürnt, läßt diesem wissen, daß er sich entweder seinen Bestimmungen zu fügen oder dem Thron zu entsagen habe. Die Lösung erfolgt dann zur allgemeinen Zufriedenheit und Vologeso führt seine Berenice zu den heimathlichen Benaten.

Mit welchen Massen damals zu Ludwigsburg bei derartigen Aufführungen operirt wurde, möge man daraus ersehen, daß zu dieser Oper außer 7 Choristen, 8 Pagen, 24 Rathsherren, 200 Soldaten und 60 Zuschauern auf der Bühne, für die Scene im Amphitheater noch 250 Mann als "Spectateurs" verslangt wurden. Nach dem ersten Act wurde das Ballet "Das Fest des Hymenäos", nach dem zweiten "Der Raub der Proserpina" gegeben. Da der Oper ein Ball auf dem Fuße nachsolgte, so mußte Jommelli, damit erstere zu letzterem "angesnehm" überleite, den Schlußchor:

"Die Meeres Stille labet uns zur Schiffarth ein, Der Himmel gibt auch guten Wind bazu, Und unser Herz ist darüber höchst erfreut" als Chaconne componiren.

Am 4. November in demselben Jahre wurde eine von Jommelli bislang nicht einmal dem Namen nach bekannte komische Oper:

Le Mariage en concurrence aufgeführt. Der Text rührte von Cajetan Martinelli her, die Tänze von Noverre, die Dekorationen von Colomba. Die Oper bestand aus drei Acten. Die Sauptvartien waren:

La Marquise d'Albarossa: Maria Masi Giura.

Jacinta, Freundin der Marquije und Geliebte des Gasparino: Madem. Anne Cejari.

Ascanio, Sohn des Gastaldo, unter dem Namen eines Grafen Lecidissimo: Guerrieri.

George, Baillif, Geliebter der Laurina: Gabriel Meffieri.

Laurina, eine reiche Erbin: Madame Maria Anna Valsechi Rusler.

Clarice, Schwester des Gasparino, Geliebte Ascanio's: Mas dame Biolante Masi Menesini.

Gasparino, Geliebter ber Jacinta und Bruder ber Clarice: Rubinelli.

Civetta, Dienftbote im Saufe Ascanio's: Anton Roffi.

Im Schlosse ber Marquise ist eine fröhliche Gesellschaft beissammen; sie besingt Laurina, denn es werden die Heirathskandisdaten erwartet, unter denen sie wählen soll. Georg, der Dorfsrichter, verfolgt sie zwar mit seinen Anträgen, aber Laurina hat im Stillen schon den jungen, schönen und reichen Grafen Lucidissimo gewählt, von dem sie durch Civetta so viel rühmliches erfahren. Inzwischen muß sie sich die Huldigungen des tölpelhaften Geden Georg gefallen lassen:

Vi faccio riverenza devotissima; E siccome, voi siete graziosissima Piu d'ong altra bellissima, Cosi vi credo ancor compiacentissima; Onde vorrei.

Sie singt hierauf:

Signore

Con tanti complimenti
Non sò trovar gl'accenti
Che sian' corrispondenti,
Onde lei si contenti
Sicome vien fra g'l' altri Pretendenti,
Di lasciarmi veder se hà tutti i denti u. f. w.

Die Marquise gibt ihr die Lehre, ernst und klug zu Werke zu gehen. Clarice bejammert ihr Loos, von ihrem Geliebten (Ascanio, dem vermeintlichen Grasen) hintergangen worden zu sein; sie glaubt ihn in der Nähe zu wissen, weil er sein Auge auf die reiche, jugendliche Erbin geworsen hat. Dann folgt eine Scene zwischen dem Richter und dem Grasen; dieser wird von Ersterem erkannt, der ihn als Betrüger vor sein Forum zu ziehen droht. Zuerst bringt nun Georg seine Werbung in feierlichsernster Sitzung vor. Hierauf erscheint Civetta als Graf Lucidissimo verstleidet. Eine drollige Scene spielt sich ab. Georg erkennt den Diener; Laura, ob dessen häßlichkeit entsetz, wendet sich ab. Nun kommt Ascanio, der von der soeben stattgesundenen Scene nichts weiß; zwischen ihm und Georg entspinnt sich ein heftiger Streit.

Civetta besteht darauf, daß er der Graf sei und nicht der zulett Eingetretene; er droht dem Ascanio, seine Herkunft zu verrathen, daß er ein seiner Familie entlaufener Bauernjunge sei, der seine Eltern bestohlen habe. Georg läßt beide in das Gefängniß führen.

Im zweiten Act tritt Gasparino auf, ber gefommen ift, um ben durch Ascanio an seiner Schwester begangenen Treubruch zu rachen. Liebesscene zwischen ihm und Jacinta. Später treffen wir ihn beim Richter, dem er die von Ascanio begangenen Schwindeleien mittheilt. Die Verlefung bes Briefes vom Bater des vermeintlichen Grafen durch Georg, mit den von letterem ein= geftreuten Zwischenbetrachtungen, gestaltet fich zu einer urkomischen Scene. Die Bitte Laura's, den hübschen Grafen boch frei gu geben und die Befturmungen Ascanio's, fein Diener moge boch endlich fein Comödienspiel als Graf aufgeben, führen zu heiteren Episoden. Laura und Ascanio beschließen, Rachts beimlich aus bem Schloß zu fliehen. Die Marquife erfährt dies und gibt Civetta Berhaltungsmaßregeln, um die Flucht zu verhindern. Gobald nämlich der Angenblick gekommen fei, wo beide ihr Borhaben ausführen wollen, foll er Ascanio auf ein gegebenes Zeichen die im Schloß verborgene Clarice zuführen, während dem von Allem unterrichteten Richter, Laura an die Sand gegeben werden foll. Die herrschende Dunkelheit begünftigt diese Idee. Go ent= fteht eine Scene, abnlich dem Fingle in Lorging's Bilbichut, nur daß Laura fich mit Beftigfeit dagegen fträubt, den Richter gu heirathen.

Der dritte Act beginnt mit einer heftigen Scene zwischen Gasparino und Ascanio im Garten des Schlosses. Civetta rust um Hülse; die Marquise, Laurina, Jacinta und Clarice eilen herbei. Sie nehmen Partei gegen Gasparino, der entrüstet sich entsernt. Dann folgt eine heftige Scene zwischen Ascanio, Laura und Clarice. Civetta macht Laura eine Liebeserklärung, die mit einer Ohrseige belohnt wird. Clarice und Georg sinden immer mehr Gefallen aneinander, und Laura, die Ascanio aufgibt, girrt wieder Georg auf ihre Seite herüber. Sie werden ein Paar und Clarice heirathet Ascanio, Jacinta den Gasparino.

Man sieht, es war eine richtige Posse. Ueber beren musi=

kalischen Werth können wir nichts berichten. Nach bem Textbuch wechselten Arien mit Duetten und fünf-, sechs- und siebenstimmigen Ensemble-Scenen ab.

Auf dem neu erbauten Theater in Tübingen wurde am 11. November 1767 aufgeführt:

Le Chasseur Trompé. Drame sérieux-comique en musique. Text von Martinelli, Musik von Jommelli. Die Oper hatte drei Acte. Die Solopartien und deren Besetzungen waren:

Emilie, Dame de condition: Madame M. Masi Giura.

La Marquise Artenice, Amante d'Erminio: Madem. M. Buonani.

Flavie, Dame de qualité, amie de la Marquise: Madame Anne Cesari Seemann.

Le Marquis Armidore, Chevalier passioné pour la chasse et ennemi des femmes: Josef Aprile.

Le chevalier Erminio, Amant de la Marquise: Arch. Cortoni.

Mr. Painblane, Directeur d'une troupe ambulante de Chanteurs comiques: Mons. Franc. Guerrieri.

Le comte Silvio, amant jaloux de Flavie: Jean Rubinelli. Madame Migraine, qui ensuite dans l'opera serieux jouera le rôle de Semiramis: Mad. Valsechi de Rusler.

Tenerine, qui ensuite jouera le rôle de Scitalces: Gabriel Messieri.

Jeanfleur, qui y aura celui d'Hyrcan: Antoine Rossi. Mons. Durand, qui y fera celui de Myrtée: Josef Cosimi.

Die Frauen haben beschlossen, dem Weiberseind Armidore eine nach der anderen ihre Liebe zu gestehen. Später folgt eine große Scene der Sänger und Schauspieler der Truppe, ein, nach dem Textbuch zu beurtheilen, geschieft ausgebautes Finale. Zwischen den Mitwirkenden und dem Director entsteht großer Streit, da letzterer in Ermangelung einer Partitur von den Sängern verlangt, daß sie ihre Rollen improvisiren sollen; jeder verlangt überdies, die erste Partie singen zu wollen. Aus dieser Scene besteht das Finale

des ersten Acts, das Ginzelgefänge, Duette, Terzette, ein Quartett und ein Sextett enthält.

Im zweiten Act wird die Intrigne der Frauen in ergößlichster Beise weitergesponnen. Dann beginnt die Aufführung der Opernstruppe; es ist dies eine Farce der niedrigsten Art, an der aber der Hof großen Gefallen gesunden zu haben scheint.

Semiramis seiert ein Freudenfest. Sie erscheint, umgeben von einer Leibgarde, die aus vier Schweizern und einem Trommelsschläger besteht, im Corridor ihres Palastes. Tamiris folgt mit zwei Bauern, die ihre Schleppe tragen; alsdann tritt Mirthée auf mit sechs Bauern, die auf Guitarre, Dudelsack und Bioline spielen. Hyrkan folgt ihr mit zwei "à la Française" gekleideten Lakaien und endlich Scitalcus mit vier Jäger.

Semiramus spricht:

"Holà mes gens, holà quelqu' un: qu'on fasse savoir à Tamiris, que les Princes sont tout prêts, que les cheminées fument, qu'elle ne tarde pas à venir, el quelle s'approche. Je veux que l'abylone se réjouisse anjourdhui par ces céremonies. Déjà la Pologne, Sidon et Manfredanie (foll wohl Macconien heißen) out poussé à cause de ses nôces des cris de rejouissance avec une voix Ausonienne et même la soeur Madame Apollonie est partie tout exprès de Cologne. Je commende ici en Roi, ils me croient tout Ninus (?), parcequ' ils boivent plus de vin, qu' ils me devrient. Mais s'ils s'apercoivent un jour que je suis Semiramis sa mêre, je serai chassé par mille escadrons. Cette idée me fait quelquefois mal à la tête, cela me fait soupirer bien chaudement. Mais paix o mon coeur, voilà Tamiris".

In diesem Harlequinaden-Stil ist die ganze Farce abgefaßt. Beim Gastmahl kommen dann die Schauspieler unter sich und mit dem Director ins Handgemenge und damit endet der zweite Act. Aehnliche burleske Scenen wiederholen sich im dritten. Armidore hat es schließlich die Liebe angethan, er offenbart der Emilia seines Herzens Reigung. Wenn seine Liebe acht sei, erwidert sie, so möge er auf den Knien dafür Abbitte leisten, daß er früher die Frauen mißachtet habe. Er kniet nieder, die Frauen eilen herbei und ers

göhen sich nicht wenig an dem Gebahren des ehemaligen Weibersfeindes. Entrüstet, schwört er ihnen Verachtung. Auch die Schausspieler erscheinen, um dem Grasen ihr Bedauern darüber auszussprechen, daß sie in seiner Gegenwart ein ernstes Stück ohne alle Vorbereitung aufgeführt haben. Mitten in dieser Scene, unglaublich aber wahr, fordert Armidore plöglich die ganze Schaar auf, das Lob des Herzogs zu singen. Im Ganzen überwiegt in diesem Werk der Dialog.

Am 22. September 1768 wurde "auf einer ausdrücklich besswegen in der Nähe der Solitüde errichteten Schaubühne:

"Die gekrönte Eintracht. In einer Serenade aufsgeführt aus Gelegenheit der erfreulichen Ankunft des Prinzen Friedrich (Bruder des Herzogs) und dessemahlin wie auch des Hern Erb-Prinzen und der Frau Erb-Prinzessin von Thurn und Taxis, der Schwester des Herzogs".

Die Poesie war von Gaetan Martinelli, die Musik von Jommelli. Der Inhalt der Serenade, eigentlich Serenata, einer dem Pastorale sich nähernden Form, war folgende:

"Nachdem Apollo die Cyclopen, die Diener des Zorns des Jupiters, getödtet, so begab er sich an den Hof Admets, Königs von Thessalien, wo er die Aufsicht über die Heerde dieses Königs hatte. Hierauf verfügte er sich an den Hof des Laomedon, Königs von Troja, allwo er die Burg dieses Königs erbaute, und die sesten Mauern der Stadt errichtete".

"Die gegenwärtige Vorstellung fängt mit dem Aufenthalt des Apollo in Troja an, wohin nach der erdichteten Ersindung des Poeten, Amphion, ein Sohn Jupiters sich begibt, um die aufgesbauten Mauren derselben sich zu beschauen (wodurch der Poet auf das herrliche Lustschloß der Solitüde auspielt) und sie mit den Mauren von Theben zu vergleichen, welche durch ihn und durch die lieblich tönende Kraft seiner Leper von selbsten sich erhoben haben. Hier trifft er die Göttin der Eintracht an, welche den Mars und die Minerva, Geschwister des Apollo, ausühret, von welcher er von ihrer Ausunft und bevorstehenden brüderlichen Umarmung Nachricht erhält, und zugleich liebreich von ihr eingeladen wird, um als Bruder sich ebenfalls dabet einzusinden, und diese sehers liche Freude damit zu vermehren".

"Endlich wird alles dieses in dem Tempel der Eintracht außsgeführt, wo Apollo, der durch die Ankunft seiner Geschwister und der Göttin angenehm überfallen wird, sein ausnehmendes Bersgungen durch die lebhaftesten Ausdrücke bezeugt".

"Sierauf folgt ein lustiger Tanz, der durch die schönen Künste, durch Nhmphen, die mit Blumenkränzen geziert sind, und durch Genien, die der Göttin nachsolgen, aufgeführt wird, um insgesamt diese glückliche Begebenheit und die zärtlichen Umarmungen gesmeldter Gottheiten hierdurch seierlich zu begehen. Als ein allegorisches Sinnbild auf die erfrenliche Ankunst der Durchl: Prinszessinnen und Prinzen".

Die Serenata enthielt 5 Arien, 2 Duette, außerdem eine Ensemble-Scene zwischen den Solisten, bestehend aus Einzelgesang, Duetten und einem Quintett. Die Mitwirkenden waren:

Apollo: Josef Aprile.

Die Göttin der Gintracht: Frl. Buonani.

Minerva: Anna Cefari Seemann.

Amphion: Salvator Casetti 1).

Mars: Johann Rubinelli.

Am 18. Dezember besselben Jahres wurde im Ludwigsburger Opernhause zur Feier bes Geburtsfestes der Prinzessin Friederike von Württemberg geb. Prinzessin von Brandenburg-Schwedt

"Die befreyte Sclavinn. Ein comisches Heldenge dicht" aufgeführt. Auch dieses Werf war von Jommelli, das Libretto von Martinelli. Noverre scheint den Hof damals schon verlassen zu haben, denn als Arrangeur der Tänze in dieser Oper wird Danvigung genannt, der schon längere Zeit im Dienste des Herzogs stand. Unter den Mitwirkenden befand sich immer noch ein Theil der alten künstlerischen Kräste, so die Tamen Buonani, Cesari Seemann, Catharina Bonasini, sowie die Herren Josef Aprile, Johann Rubinelli, Anton Rossi, Josef Cosimi und Salvator Casetti.

Die Oper enthiest 19 Arien, 7 Duette, 6 Terzette, 2 Quartette und mehrere Chöre.

<sup>1)</sup> Diefer Sänger war am 26. September 1768 mit 300 Ducaten, ein anberer, Righetti, mit 900 Gulben engagirt worben.

<sup>8 .</sup> 

Im Frühjahr 1769 kam Jommelli um einen Urlaub nach Italien ein, am 29. März reiste er ab, um nicht wieder zu kommen. Daß die im Jahr 1768 erfolgt sein sollende Auskösung der Capelle ihn hierzu bewogen habe, wie überall zu lesen ist, ist durchs aus irrig. Im genannten Jahre hatte der Herzog die Capelle nur reducirt; es wurden 20 Mitglieder von der Hosmussik und der Oper und 11 vom Ballet entlassen. Bei der Hosmussik und der Oper sollten außer Jommelli die Sänger Aprile, Guerrieri, Rusbinelli, ein ungenannter Tenorist an Stelle des Cortoni, und die Damen Buonani und Seemann sowie 17 Instrumentalisten, hierunter Lolli, Martinez, Deller, Aprile, Boli und Passavanti bleiben. Bei der komischen Oper blieben die Bonasini und die Herren Messieri, Rossi, Cosimi, beim Ballet 15 Personen. Demnach bestand das Personal vor der Reduction auß 79 Mitgliedern.

Bur Reduction mag den Herzog die Einsicht geleitet haben, wie schwer die Unsummen auf dem hartgeprüften Lande lasten mußten, welche auf Oper, Ballet und die fremden Künstler verschwendet wurden. Daß der Herzog nach wie vor ein warmer Freund und Gönner der Kunst blieb, haben auch die späteren Jahre seiner Regierung bewiesen, aber die deutschen Künstler, die nunmehr wieder in den Vordergrund traten, haben dies weniger empfunden. So verschwenderisch früher die aus dem Ausland verschriebenen Sänger, Tänzer und Instrumentalvirtuosen honorirt wurden, so sparsam versuhr man den deutschen Musitern gegenüber. Die ausländischen Künstler haben es aber dem Herzog zum Theil sehr wenig Dank gewußt, daß er sie mit Geld und Ehren überhäuste, denn viele von ihnen haben das Land in nicht ehrenvoller Weise und mit Hinterlassung von Schulden verlassen.

Daß sie aber nicht immer diejenige Behandlung ersuhren, die ihnen gebührte, geht unter Anderem aus einem Schreiben Jomsmesli's an den Herzog hervor, und die Nichtachtung, die seinen persönlichen Rechten zu Theil wurde, mag bei Jommessi mit ein Grund gewesen sein, Württemberg Balet zu sagen. Das Schreiben ist aus Ludwigsburg und zwar vom 24. Februar 1769 datirt. Es sautet in deutscher Uebersetzung 1):

<sup>1)</sup> Das Original ber Jommelli'schen Briefe Beilage IV.

## Durchlauchtigster Berzog!

Ich habe Em. Durcht. in den letten gehn Jahren die Driginal= Bartituren meiner Berte überlaffen, Die ich mahrend Diefer Beit componirt habe. Ich habe dies gethan, um G. D. einen Beweis meiner aufrichtigen Ergebenheit für die große Unade zu erbringen. mit der ich ohne mein Verdienst überhäuft worden bin. Es wird mir aber auch wohl kaum nachgewiesen werden können, daß jemals ein Componist die Originale seiner Werke einem Andern vollftändig überlaffen habe. Weder Saffe noch Andere am Dresdener oder die vielen Meister am Wiener Hofe, noch der berühmte Scarlatti und die Componisten am spanischen Sofe haben dies gethan. Bare bamale, als ich in ben Dienft E. D. berufen wurde, in dem mir vorgelegten Contract eine berartige Forderung gestellt worden, so wurde ich mich auf keinen Fall hierzu verpflichtet haben. Mir wurden aber im Gegentheil alle diejenigen Bortheile guge= fichert, die der würdige Maeftro Saffe in Dresden genießen durfte; ich habe mich also nicht zu etwas verpflichtet geglaubt, was weder ein Saffe noch ein anderer Componist zugesagt hatten.

Wenn ich nunmehr das Eigenthumsrecht meiner Originals werke aufgeben muß, warum wird mir dann wenigstens nicht gestattet, eine Abschrift davon anzusertigen? Es ist doch nicht mehr als recht und billig, daß ein Autor ein Exemplar seiner Werke im Besith haben darf. Ich ersehe aber aus dem Besehl Ew. Durchl., daß mir nicht einmal gestattet wird, eine Abschrift von meinen Compositionen zu nehmen. Ein derartiges Verbot ist mir unbegreislich und sonst noch nie vorgekommen; ich glaube dies auch nicht verdient zu haben.

Ich habe jedoch feinen Augenblick gezögert, dem Wink Ew. Durchlaucht zu gehorchen und daher die in meinem Besitz befindslichen Abschriften wieder zurückgegeben. Die anderen Abschriften von einigen Werken, die sehlen, weil nicht allen das zweite Clavier vollständig beigefügt war, wie z. B. "le Pastorali", habe ich mit anderen mir gehörigen Sachen nach Italien geschickt, von wo aus ich sie wieder zurücksenden werde. Ich habe mir in meiner Heismath ein Haus einrichten lassen, um meine arme Fran dorthin zu bringen, da sie das hiesige Clima nach Aussage der Aerzte Braper, Raichenbeck u. A., nicht ertragen kann, und es dürfte ein

Wunder sein, wenn sie ihr Vaterland noch lebend erreicht. Hier werde ich mir eine Wohnung einrichten, wo ich mich erholen und dem widrigen Geschick troßen kann. Ich habe daher alles forts geschickt, was nicht zum absolut Nothwendigen gehört, das mir genügt, wenn ich wieder hierher zurücksehre.

Ich weiß, was für Gerüchte über mich ausgestreut werden, sie sind sicherlich auch Ew. Durchl. bereits zu Ohren gekommen. Ich vermag mich nicht zu rechtsertigen, weil ich mir keiner Schuld bewußt bin. Wenn ich aber die Originale meiner eigenen Schöpfungen aus den Händen geben soll, so erfordert es doch die Villigsteit, daß man mir die Abschriften läßt, nicht etwa zu einem schimpflichen Handel, wie er in Stuttgart und anderswo damitgetrieben wird von Leuten, die ich nicht kenne, sondern zu meinem persönslichen Studium und Vortheil. Aber man verweigert sie mir, troß meiner Rechtsansprüche.

Euer Durchlaucht haben übrigens bereits ein gerechtes Urtheil gefällt, daß auch auf meine Beschwerde augewendet werden kann. Als E. D. die Originale jener Compositionen des Maestro Bresscianello, die er im Dienste der herzoglichen Capelle geschrieben hatte, behalten wollten, sind sie von der Wittwe augekaust worden, wie aus der nach dem Tode meines Borgängers, des besagten Maestro erfolgten Anordnung hervorgeht. Warum war es Brescianello und vielen Anderen gestattet, über ihre Originale versügen zu können, während ich nicht einmal die Abschriften beshalten darf?

Wenn ich um die Erlaubniß eingekommen bin, nach Italien zu reisen, so ist dies nicht in der Absicht geschehen, nicht wieder hierher zurückzukehren, wie meine Gegner in boshafter und versläumderischer Weise es zu verbreiten sich angelegen sein lassen. Woranf gründet sich denn dieser Argwohn? Vielleicht auf meine Weigerung, Einladungen zu solgen, die kürzlich erst von einem benachbarten Hofe an mich ergangen sind? Oder auf anderen erstundenen Verpslichtungen, die ich irgendwo eingegangen sein soll? Man trete mir offen gegenüber. Ich habe nie mein Wort gesbrochen, am wenigsten der geheiligten Person eines Herrschers wie Ew. Durchl. gegenüber. Wenn mir tropdem das Mißgeschick begegnet, nach so vielen Jahren treuer Dienste und erprobter Ers

gebenheit verdächtigt zu werden, und meine beabsichtigte Reise das Motiv dazu hergeben muß, so bleibt mir nichts übrig, als Ew. Durchl. zu bitten, über mein Schicksal entscheiden zu wollen. Der Grund meiner Reise ist ein natürlicher und durch die Umstände gebotener, wenn ich aber der Missethaten, deren ich mich nicht schuldig weiß, dennoch schuldig befunden werden sollte, so bin ich bereit, mich dem Urtheil zu unterwersen und die Strase zu erleiden. Benn durch das Verhängniß und nicht durch meine Schuld oder Unwürdigkeit mir auch diezenigen Rechte geraubt werden sollen, die sowohl meiner Stellung wie auch dem Autor selbst zusommen, so werde ich trotzem stets bleiben, was ich bisher mit beständigem, aufrichtigem und feurigem Eiser gewesen bin

Guer Durchlaucht

Ludwigsburg, den 24. Februar 1769.

Musikdirector Jommelli.

Aus diesem Schreiben geht hervor, daß Jommelli nicht mit jener Rücksicht behandelt wurde, die ihm sowohl als Mensch wie als Künstler zufam.

Die Hofmusik, welche unter Jommelli von 29 auf 59 Mitsglieder gestiegen war, wurde im Jahre 1768 1) reducirt. Roch 1767 betrug der Auswand für die Hosmusik sährlich 57600 Gulden Für die Opera bussa bestand ein besonderes Personal. Es wirkten an derselben mit die Sängerinnen Rusler, Bonasini, Unello née Lolli und die Herren Messieri und Rossi mit je 3000 Gulden. Der Castrat Giuseppe Aprile hatte eine Jahresgage von 6000 Gulden, also gerade soviel wie Jommelli. Es hinderte dies Aprile aber nicht, unter dem Borwand, sein Baterland wieder einmal zu besuchen, nicht mehr nach Bürttemberg zurückzusehren und seinen Gläubigern das Nachsehen zu lassen. Der Herzog ließ denn auch am 3. Mai 1769 dem Sänger antworten, daß "die von ihm begangene Handlung mit dersenigen guten Opinion nicht übereinsstimme", die man von ihm gehabt habe; im Uebrigen würde es

<sup>1)</sup> Das Berzeichniß des Personalbestands im Jahre 1767 siehe Beilage V. ein Auszug aus den Engagements "herzogl. Theater = Birtuosen" von 1758/76 Beilage VI.

Seiner Herzoglichen Durchlancht "niemals an einem subjecto fehlen, welches ihm gar leicht würde ersehen zu können". Und in einem Schreiben des Expeditionsraths Hahn vom 2. April 1770 heißt es u. A.: "She der vormals in Herzoglichen Diensten gestandene Cammer-Virtuos Sänger Aprile vor einem Jahre in Ursland ging, hat er außer dem Empfang einer considerablen Summe an baarem Geld und Wechsel noch viele Schulden der Herzogl. Theatral-Caß auf seine gutmachende Gage zur Bezalung der Rota gegeben, welche wol aber zu befriedigen gewesen wäre, wenn derselbe in Herzogl. Dienste verblieben". Der Herzog habe daher bestohlen, ihm nur dis zu dem Tage seiner Abreise, also bis zum 14. März 1769, die Gage auszubezahlen.

Aubinclli hatte bereits am 23. Juli 1769 seinen Abschied sich erbeten, der ihm jedoch nicht gegeben wurde. Der Herzog bewog ihn, noch zwei Jahre zu bleiben, aber der vom Künstler gesorderte Gehaltszuschlag wurde ihm nicht bewilligt. Am 5. Festruar 1770 schilderte er dem Herzog seine gedrückte sinanzielle Lage und bat nochmals um seine Entlassung, die ihm aber nicht gewährt wurde, denn Burneh sand den Sänger, er war Altist, im Jahr 1772 noch in herzoglichen Diensten 1).

Ob Jommelli mit dem festen Vorsatz Württemberg verlassen hatte, um nicht wieder dorthin zurückzusehren, geht auch aus einem Schreiben des Sängers Paganelli — Altist —, das Lesgationsrath von Bühler in seinem Memorandum an den Herzog vom 23. April 1769 erwähnt, nicht hervor. Jommelli hatte nämlich an Paganelli geschrieben, daß er am 9. April in Bologna angekommen sei und am 12. seine Reise nach Neapel fortgesetzt habe; zugleich aber theilt er ihm mit, daß er von seinen Sachen noch verschiedenes zurückgelassen hätte. Er spezificirte ihm Alles genau und bat ihn zugleich, ihm dies nach zu schieden; Paganelli hinterbrachte dies aber dem Herzoge oder seinem Secretär Bühler, wie schon aus der briesslichen Aenßerung des Letzteren hervorgeht: "Paganelli wird nichts absenden, ohne mich vorhero davon zu avertiren".

Nun wiffen wir aber aus dem Briefe Jommelli's an den

<sup>1)</sup> Burney: Tagebuch einer mufikalischen Reise Bb. II. G. 78.

Herzog, daß er nur das Allernothwendigste in Ludwigsburg zurücklassen wollte, und so vermögen wir in der Mittheilung des Paganelli nur eine böswillige Dennuciation zu erblicken. Schreibt doch Jommelli noch am 17. Juni von Neapel aus:

## Durchlauchtigfter Berr!

"Da die Zeit meiner Rückfehr herannaht, so halte ich es für meine Pflicht, Euer Durchlaucht zu bitten, mir mittheilen zu wollen, welche Stücke ich für den hohen Carlstag componiren soll, damit ich wegen der Abfassung eines geeigneten Textes eine in dramatischen Dingen bewanderte und mit der Bühne vertraute Persönlichkeit beauftragen kann". Weiter geht aus dem Brief hervor, daß Jommelli einen Tenoristen für den Herzog engagiren sollte. Er schließt mit der Versicherung, daß, obwohl es mit der Gesundheit seiner Frau immer schlimmer gehe, er doch sein Wort nicht brechen und seinen Verpslichtungen nachkommen werde. Erst am 9. September dittet er um seinen Abschied. Er beruft sich auf die Verdienste, die er sich während einer sechszehnsährigen Dienstzeit erworben habe. Mit diesem Abschiedsgesuch war zugleich ein aussährliches Schreiben an den Herzog abgegangen. Es lautet:

"Während ich mich zur Reise nach Rom auschickte, um dor Die Antwort meiner nach Stuttgart gerichteten Briefe zu erwarten und mich alsdann wieder nach Saufe zu begeben, erhalte ich Mit= theilung von Berträgen, Die auf Befehl Seiner Durchlaucht mit Roffi, Cosimino und andern Musikern abgeschloffen worden find. Auch foll ein Schriftftuck von Roffi abgeschickt worden fein, nach welchem der Musiker Graffi angestellt wurde, und noch ein zweites, bas gleichsam binter meinem Ruden an einen gewissen Masichetto. auch Sartorino genannt, gerichtet mar, von diesem aber wieder qurückgefandt wurde. Euer Durchlaucht wollen mich bennach nicht mehr in Diensten haben. Wie ware es fonft zu verfteben, daß folche Aufträge nicht mir gegeben werden, wie sich dies eigentlich gebührt? Warum bat man jenen Briefen feiner Antwort gewürdigt, in denen ich mich den Befehlen Eurer Durchlaucht zur Verfügung ftellte? Befand ich mich vielleicht außerhalb der civilifirten Belt, unter Wilden? Warum mich fo beleidigen? Bas muß die Welt

von mir glauben, daß Berhandlungen hinter meinem Rucken geführt werden, die ich mährend der 16 Jahre, welche ich im Dienst Guer Durchlaucht zugebracht, nicht ohne Mühe und Beschwerden, aber ftets mit Gifer, Ehre und Ruhm und Bertrauen nicht nur für mich, sondern im Interesse des Hofes, im Interesse Aller geführt habe. Sabe ich vielleicht etwas unterlaffen? Bin ich vielleicht weniger tüchtig, weniger zuverläffig als bie oben genannten Unterhändler? D ich Armer! Wenn es fich in ber That fo verhält, und es wird auch wohl fo fein, dann besitze ich nicht mehr ben Muth gurudgutehren und einem Fürften gu bienen, bem ich das nicht mehr bin, was ich war, und auch - es sei mir erlaubt dies zu fagen - verdiene zu fein. Es bleibt mir baber nichts übrig, als Guer Durchlaucht um meinen Abschied zu bitten. Ich fpreche nicht mehr von meiner Benfion noch von meinen Driginal-Manuscripten, denn ich weiß, daß Guer Durchlaucht mir meder die erstere gewähren noch die letteren herausgeben werden: ich weiß auch, daß meine lette Anordnung, die nach meinem ausbrücklichen Willen hatte geprüft werden follen, in ein anderes Bureau, in die Sande des Caffiers der Schauspiele, des Berrn Salm wanderte. Mogen Guer Durchlaucht mit mir und allem, mas mir gehört, thun, mas Dero erhabener Beift Hochdemfelben eingibt, wolle mir nur die Entlaffung bewilligt werden, um die ich in aller Ergebenheit bitte. Satten Guer Durchlaucht doch nur Die Gnade gehabt, auf meinen letten Brief zu antworten, in dem ich bat, mir zu fagen, was ich für das kommende Carlefest vor= bereiten folle, um das Libretto zu bestellen und den Dichter des= felben an den Sof zu ichiden, dann tonnte heute alles fertig geftellt fein. Aber auch in diefer Angelegenheit wird das befremdende Schweigen Guer Durchlaucht feine Bedeutung haben. Guer Durch= laucht find der Gebieter; es liegt in Dero Sanden sowohl wie in meinem Willen, unfer Berhältniß zu lösen, mich frei zu geben. Un Musikern von Berdienst fehlt es nicht; ich fenne gleich talent= volle und tüchtige Manner hier, die ich empfehlen und schicken fonnte, soviel man haben will. Wenn mein Geschick ober meine fechszehnjährigen Berdienste mir von Guer Durchlaucht die hohe Gnade eines Befehls verschaffen konnten, so murde es mir, wenn auch in weiter Ferne, zur Chre gereichen, zu jeder Beit und auf

jede Beise mit demselben warmen Eifer und derselben Singebung, die ich mir bis an mein Lebensende bewahren werde, den Bünschen Guer Durchlaucht nachzukommen.

Mein Entschluß ift gefaßt: ich verlasse weder mein Baterland noch das Haus mehr, in dem ich geboren bin. Ich lebe hier mit Wenigem, aber ich lebe gut, zufrieden und frei, und nur meine theure Schwester und mein lieber Bruder können mich über den schwerzlichen Berlust meiner von mir angebeteten Frau trösten. Berzeihen Euer Durchlaucht die Mühe, die ich bereite; möge Euer Durchlaucht mir Dero Affection und Gnade bewahren und mich mit Austrägen beehren

Demüthigster und ergebenfter Jommelli.

Aus diesem Briefe spricht ein offener, gerader Character, ein Mann, der keine Schleichwege liebte, der auch einem deutschen all-mächtigen Fürsten gegenüber Dem Ausdruck gab, was Herz und Gemüth bewegte. Daß gegen Jommelli intriguirt wurde, daß man das Ohr des ihm sonst gnädig gestimmten Herzogs während seiner Abwesenheit benutzte, um ihn zu Fall zu bringen, ist nach diesem Briefe klar. Wir können es ihm daher nicht verübeln, daß er, ein Künstler von Selbstgefühl, seiner Berachtung solchem Treiben gegenüber einen energischen Ausdruck gab und um seine Entlassung einkam. Auf dieses Schreiben hin scheint Jommelli abermals keine Autwort erhalten zu haben, wie aus folgendem Briefe aus Neapel am 16. September hervorgeht:

"Den Gründen, die mich zwangen Ew. Durchlaucht zu besläftigen und in meinem letten Brief um meinen Abschied zu bitten, füge ich heute ein wichtigeres Moment noch hinzu, das sicherlich Auspruch auf Berücksichtigung erheben dürfte. Mein Gesundheitszustand ist zur Zeit ein wenig zufriedenstellender. Gestern wurden mir zwei Fontanelle angelegt, eines an dem linken Arm, das andere am Bein. Die Leiden, welche seit einiger Zeit mich betroffen und auch meinen Körper bedroht haben, warfen sich vor sechs Tagen auf meinen Hals; ohne die schnelle Hilfe tüchtiger Aerzte würde eine schwere Entzündung sich entwickelt haben. Ich muß jest Haus und Vett hüten, und was das Schlimmste ist, ich kann weder

nach meinem väterlichen Hause gelangen, noch meine Verwandten, die mich gut verpflegen würden und mir größere Hülfe leisten könnten, hierher kommen lassen, da es lebensgefährlich ift, während der Monate Juli, August, September und Ottober in dieser Gegend einen Lustwechsel vorzunehmen. Es kann mir vielleicht wieder das Unrecht zugefügt werden, diese meine klare und der Wahrheit entsprechende Mittheilung für falsch zu erklären, aber glaubwürdige Zeugen und authentische Urkunden können die Wahrheit meiner Aussagen jederzeit erbringen".

"Ich verlange meinen Abschied nicht, weil ich Ew. Durchlancht nicht mehr dienen will, fondern um eine folche weite Reise nicht mehr unternehmen zu muffen. Sowohl mein Alter, ich bin icon über 55 Sahre alt, wie meine schwache, entfraftete Gesundheit erlauben es mir nicht. Wenn Em. Durchlaucht mir Dero gewohnte fürstliche Gnade weiter erzeigen wollen, so werde ich Sochderfelben eben fo fehr aus der Ferne dienen konnen, wie ich dies bis jett in der Rähe gethan habe; ich werde den Beweis erbringen, wie ich Dero erhabener Berfon zugethan bin, und mit dem größten Eifer werde ich mich beftreben, mich des Bertrauens Ew. Durchlancht wurdig zu zeigen. Ew. Durchlancht können über mich verfügen und mit mir machen, was Sochstdieselben belieben, nicht allein was meinen Behalt und die gnädige Unterftütung betrifft, fondern auch bezüglich der Anordnungen und Befehle, nur geftatte man mir hier zu Saufe bleiben zu dürfen. Ich verpflichte mich falls es mir befohlen wird - von hier einen Mufiker und Componisten zu schicken, ber nicht nur seine Werke, sondern auch meine Compositionen so aut aufführen würde, als wenn ich selbst am Dirigentenpulte fage (obgleich ich mich hierin mehr auf die Erfahrung und die Genauigkeit Em. Durchlaucht verlaffe als auf irgend jemand anders)".

"Ich weiß was man spricht und was die Welt vielleicht von mir sagen wird, aber ich weiß ebenso gut und kann es beschwören, daß es bis jest Niemandem gelungen ist, mir die erwünschte Freiheit zu rauben und mich in meinem Entschluß wankend zu machen, sern vom Hose und in meinem väterlichen Hause, in meinem Vaterlande zu leben. Wenn ich nicht mehr im Dienste Ew. Durchslaucht bin, so soll kein anderer Fürst, und sei er noch so groß,

mich besitzen. Dies sind meine wahrsten und aufrichtig gemeinten Gesühle, die mein Herz mich drängt offen zu bekennen und Ew. Durchlaucht insbesondere vorzutragen. Möge Ew. Durchlaucht hiernach diejenigen Maßregeln und Entschlüssse treffen, die für die passenbsten erachtet werden und der Sachlage entsprechen, zum Besten Ew. Durchlaucht selbst wie zum Anzen E. D. in unwandels barer Ergebenheit verbleibenden

Leider enthalten die auf dem Stuttgarter Beheimen Staats= archiv aufbewahrten Bricfe bier eine Lucke, denn aus einer Be= merfung in den Acten entnehmen wir, daß Jommelli, trot feines beharrlichen Beigerns, an den Bof gurudzufehren, bennoch wieder einen entgegengesetten Entschluß gefaßt haben muß. Um 28. September nämlich theilte ber Bergog bem Legationsrath Bühler mit, daß er fich wegen der gewünschten Entlassung Jommelli's eine mündliche Unterredung vorbehalte, jest aber schon angeordnet haben wolle, daß die Anweisung auf 200 Dukaten gurudgenommen werde. Diefer Befehl wird und erft flar aus einem Bericht Buhlers an den Bergog vom 2. Dezember. Er theilt in demfelben mit, daß von Jommelli endlich eine Antwort eingetroffen fei. Er fuche amar fein - Bublers - Schreiben zu widerlegen, "aber ben Sauptumftand, den ich ihme vornehmlich zu Gemüth geführt, daß er nehmlich 8 Tage por seiner an mich einberichteten Entschließung, seine Rückreise annoncirt und 200 Dutaten unter folchem Bormand verlangt", habe er ganglich mit Stillschweigen übergangen. Im Uebrigen beharre Jommelli auf sein Unsuchen um Entlassung.

Dieses Schreiben Jommelli's, worauf sich Bühler beruft, war aus Neapel den 21. October datirt; es ist in französischer Sprache abgefaßt und lautet:

### Monsieur!

Hier, jour 30. du courant Octobre, on m'a rendu à cette Poste d'ici la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, date 9 du même Mois, la reponse des deux miennes que je pris la libertè de vous écrire.

C'est n'est pas la première preuve, Monsieur, que j'ai des vos bontés envers moi, pour laquel je vous rends milions

des graces et vous proteste mes éternelles obligations et du servent zele pour le service de S. A. S. sur le quel je passe à vous repondre, article par article, quoique je ne fairai que repeter en bonne partie, tout ce que j'ai dejà dit dans mes sudites deux lettres.

Et quoi, Monsieur vous ne croyez pas qu'on peut tomber malade d'un jour à l'autre? Et qu'on peut s'appercevoir dans un seul instant des desordres et des defaillances considerables, et même chroniques de sa santé? He bien soit! Or comme c'est dans ma seconde lettre (date 16. 7<sup>bre</sup>) que je vous marque le mauvais état de ma santé, parcequoi precisement le 11 du même mois ma Maladie se decouvrit; et je voulus vous avertir, pour adjuter une seconde et très importante veritè, aux premiers de ma première lettre, qui me firent prendre la resolution, de demander la graze à S. A. S. de ma congé; je me rapporte seulement à ma sudite lettre première, qui porta mon placet, pour supplier de nouveau l'accomplisement de la soudite grace, et je vous laisse la liberté de me croire dans l'etat de santé que vous voulez.

Je sais bien que les Princes en confiant la Direction d'un departement à d'autres, ne se defent pas pour ca de la faculté d'en disposer immediatement, surtout dans l'absence du Chef. Oui, Monsieur, je sai bien cela. Mais je sai très bien encore que les Princes après qu'ils ont donné leurs ordres et commissions aux Chefs des departements et que ces Chefs en ecrivant dans leur absence par rapport à leurs ordres et commissions aux subalternes des mêmes Chefs; je sai très bien Monsieur, je sai très bien ce que les Princes veulent dire.

Mais après tout ca, vous me parlez dans votre lettre d'une manière comme si je n'eusse jamais écrit à S.A.S. après ma absence; quand S. A.S. meme eut la bontè de dire, au milieu de toute la Musique d'avoir recue ma lettre écrite d'ici dans laquelle je lui parlai de la Menteuse Taiber, des operas d'ici, et du Tenore, que j'avais trouve comme du reste.

Soyez donc persuadé Monsieur, que S. A. S. n'a pas voulu me faire plus digne de l'honneur de me repondre et a voulu clairement me faire connoître que je ne suis plus dans ses bonnes grâces; en — 1) d'avoir recue ma lettre et au lieu de me repondre, donner les mêmes commissions qu'il avait donnée à moi, à des autres, et ce que plus est, de la Musique.

Reflechissez Monsieur, je vous en prie, avant de condamner ma resolution, sur tout ce que je viens de dire, et qui m'est arrivè de mon absence; et sur tout encore qui m'arriva avant mon dèpart de Lovisbourg. Quoique vous n'étiez pas prèsent à la manière — — -2) Ah Monsieur! Nous autres pauvres Musiciens sommes exposés à ces sortes de contretems comme y sont toutes les choses qui dependent de la Mode.

Enfin: je vous prie de nouveau de presenter mes supplications et ma grâce de S. A. S. de la manière que dans les deux mes susdites lettres j'ai pris de la confiance de vous dire: en cas que le retour de la Waldenbuch ne soit pas arrivé, on que S. A. S. n'eut encore la clemence ou le tems de decider sur ma grace.

Je suis avec toute la consideration, l'estime, imaginable Monsieur, votre très humble et très obeissant Serviteur

Naples 31. 10. 1769.

N. Jommelli.

Am 18. December ging alsdann folgendes Schreiben im Auftrag des Herzogs an Jommelli ab, das ich wegen seines interessanten Inhalts vollständig zum Abdruck bringe 3).

"La reponse que vous avez fait à ma lettre autorise le soupcon que ma bonne foi et ma confiance m'avaient, jusqu'ici empêché d'adopter.

Vous même Monsieur, vous me faites ouvrir les yeux par la justification que vous cherchés dans le facon d'agir de S. A. S. vis à vis de vous depuis l'hiver passé et surtout dans son accueil à la dernière audience, ce qui fait voir

<sup>1)</sup> Das folgende Wort ift total unleserlich im Original.

<sup>2)</sup> Der nachfolgende Passus ist ebenfalls nicht zu entziffern; daß die französische Sprache Jommelli fremd war, geht aus dem ganzen Brief hervor.

<sup>3)</sup> Ich reproducire ben Brief gang genau nach bem ben Acten beiliegenben Conceptentwurf.

à present que les preparatifs que vous fites pour votre départ d'ici n'aboudissoient qu' à l'execution d'un dessein premedite et que la facon dont vous traittiés avec Monseigneur par ma voie n'etoit qu'un Stratageme pour le cacher.

Le public, comme vous le savés, n'en fut pas la dupe et vous connoitrés par ce que j'eus l'honneur de vous dire dans le tems que le but de votre conduite n'échappa pas à la penetration d'un Prince aussi clairvoyant que S. A. S.

C'etoit moi seul peutêtre qui donnois (?) dans le piege que la franchise apparente et le caractere d'ont je me flattois de vous connaître, tendoit à ma crédulité, en me pretant de bon coeur à tout ce que les intentions bienfaisantes de S. A. S. pour vous et mon zele pour son service exigeoint de moi.

Je n'en rougis pas Monsieur et la dernière resolution de S. A. S., qui en etoit le fruit, vous doit faire regretter à jamais l'excès de bonté, avec laquelle Elle vouloit couronner les bienfaits, qu' Elle a repandue sans nombre sur vous.

Mais falloit-il pour ne pas vous mettre dans le cas de les mériter, nous laisser ignorer la resolution, que vous aviés prise depuis si long tems? Pourquoi vous amuser encore 15 jours avant que de la publier de la nouvelle positive de votre prochain retour? Et à quoi bon la lettre de change de 200 Ducats, dont vous fites pour cet effet la demande avec tant d'empressement?

En verité Monsieur, il ne falloit pas tous ces detours pour vous retirer d'un service d'ont il n'aurait tenu qu'à vous de sortir avantageusement.

Pardonnés des observations, que je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire. Un peu plus de sincerité de votre part vous auroit épargné ce que la mienne m'a forcé de vous écrire.

Cependant, comme il ne depandoit que de votre reponse, pour que S. A. S. se determinat, Elle m'a ordonné de vous marquer (?), que n'aiant jamais prétendu gardes (?) quelqu'un malgre soi, dans son service, Elle vous accordoit

votre dimission à compter du tems de votre depart d'ici qu'avec les ressources qu'elle avoit, son spéctacle, ne lui manqueroit pas pour ca, mais quelle n'aurait jamais cru, que vous auriés pris pour la quitter le moment ou Elle avoit besoin de vos talens: très persuadé d'ailleurs que les ayantages dont vous aviés joui, dans son service joints à des apointemens considerables de 6000 fl. par an, pour n'avoir pas fait tous les ans precisement un nouvel opera dont la composition avoit toujours encore été recompensée d'un present a part de cent Zecchini dans une tabattiere d'or, et pour n'avoir composé pendant tout le tems q'une s'eule Messe, ces avantages dis-je auroient bien valu la consideration et la peine de vous y prendre de meilleure facon: et qu'au reste ayant été déjà, sollicité par plusieurs de vos créan. ciers, dont les prétensions surpassoient le restant de vos gages, S. A. S. s'attendoit, que pour eviter tout éclat, vous ne manqueries pas de prendre avec eux des arrangemens convenables.

Je vous prie Monsieur de m'envoyer au plutôt votre déclaration à ce sujet, afin de pouvoir en faire le rapport à S. A. S. qui a gracieusement permis de suspendre pour peu de tems procedures de justice, usitées en pareille ocassion".

Die Schwächen des Stils und der Orthographie stehen mit jener der Argumente so ziemlich auf derselben Höhe. Kleinlich ist es, Jommelli seine Besoldung und die Geschenke, die er vom Herzog erhalten hat, vorzurechnen. Der Künstler hat doch wahrlich seine Pflichten in höchstem Maße erfüllt, von seinem Namen unzertrennlich ist der Glanz jener Periode der Oper am württembergischen Hofe, die zu den ruhmvollsten der dramatischen Musit in Deutschland gehört. Einen dunsten Punkt bilden nur die 200 Dukaten und die Sinnesänderung Jommelli's; was aber die Schulden betrifft, die er hinterlassen haben soll, so haben sie nach Ausweis der Acten die Summe von 1600 Gulden nicht überschritten. Zum Theil waren diese durch die hinterlassenen Mobilien gedeckt und den Rest hat er bei Heller und Pfennig bezahlt. Daß Jommelli Württemberg nicht mit der Absicht verlassen hat, um nicht wieder dorthin zurückzusehren, sondern

hierzu durch die Umstände und die Intriguen bestimmt wurde, die sich während seiner Abwesenheit in Ludwigsburg gegen ihn abspielten, geht mit Deutlichkeit aus den mitgetheilten Briefen hervor.

Erft vom 20. Februar 1770 liegt wieder ein Schreiben Jommelli's an den Dichter Beragi vor, der im Berbst 1769 nach Ludwigsburg berufen worden war, um den Tert zu einer neuen Oper zu schreiben. Beragi, der mit Jommelli eng befreundet war, hielt fich zu jener Zeit am Sofe des Churfürften von der Pfalz auf, denn von Schwetingen aus theilte er dem Bergog mit, daß er den Stoff zu zwei dramatischen Werken habe, zum "Tod des Sofrates" und zu "Drpheus". Um 19. October 1769 fchreibt er an Bühler u. A.: "mais je ne saurais pardonner à Jommelli sa dissimulation dont son ami que je suis, il ne faut condamner la facon dont il agit à l'égard d'un Prince, qui l'a toujours comblé de faveurs et de graces". Berazi hatte aber, wie aus den Acten hervorgeht, gleich nach seiner Ankunft in Ludwigsburg Bühler gegenüber geaußert, daß nach bem letten von Jommelli erhaltenen Briefe, deffen Rückfehr ihm zweifelhaft erfcheine. Sommelli habe ibm, Beragi, gefchrieben, daß man feine Anwesenheit nicht mehr wünsche, denn es fei feit seiner Reise nach Italien Bieles gefchehen, woraus er biefes folgern muffe. Beragi geftand ferner, daß Jommelli auch ihm Geld schulde; er bat baber ben Bergog, fich "feiner Befriedigung halb an die noch in Ludwigsburg befindlichen Jommellischen Effecten halten zu dürfen". In einem Schreiben an den Bergog vom 13. October wird ferner darauf hingewiesen, daß das Ausbleiben des Künftlers der Gegenstand des öffentlichen Gesprächs bilbe, und der Obercapellmeifter Fiorillo in Caffel fich bereits "in casum vacatura" um die Stelle gemeldet habe.

Der Brief an Berazi vom 20. Februar 1770 aus Aversa lautet:

# Lieber Freund!

"Wenn man in der Noth zu seinen wahren Freunden Zuslucht nimmt, so dürfen Sie sich auch nicht wundern, wenn ich Sie mit einem Austrag belästige. Ich möchte Sie nämlich bitten, meine Angelegenheiten in Württemberg zu ordnen; ich ertheile Ihnen die Bollmacht, die Forderungen jener, die sich meine Gläubiger

nennen, zu prüfen und sich mit ihnen zu berathen, wie ich sie be= friedigen kann, allenfalls auch einen Aufschub zu erwirken und für mich Bürgschaft zu leisten. Ich bitte Sie weiter mit der Theatralcaffe über das, was man mir noch schuldet ober für mich bereits bezahlt hat, abzurechnen und von derfelben jene Summe einzugieben, die man mir nach Erledigung von Allem noch auszuhändigen hat. Ferner ersuche ich Sie, mir ein Verzeichniß von Allem, was fich in meinem Sause an Mobilien u. f. w. befindet, anlegen zu wollen und nach Uebereinkunft zu verwenden. Ich werde als= bann benjenigen Zeitpunkt genau bestimmen, bis zu bem es mir möglich sein wird, Alles zu ordnen. Wollen Gie fich mit dem Berrn Rath Bühler über Alles verftandigen und ihm Diefes Schreiben vorweisen, mit welchem ich Ihnen die weitgehendste Bollmacht ertheile, mich in jedem einzelnen Falle zu vertreten. Bielleicht trifft Sie dieser Brief in Ludwigsburg nicht mehr an. In diesem Falle wird Ihr Tact es Ihnen sagen, mas Sie zu thun haben. Ich empfehle mich in diesem so kritischen Falle Ihrer erprobten Freundschaft. Sichern Sie die Ehre, den Credit, den Ruf und den Bortheil ihres Freundes

R. Jommelli.

P.S. Ich habe Ihnen bereits in meinen früheren Briefen mitgetheilt, wie es mich schmerzt, bei Sr. Durchlaucht in Ungnade gefallen zu sein, den ich viele Jahre hindurch angebetet und absyttisch verehrt habe, wie ich dies auch fortan thun werde. Suchen Sie, theurer Freund, mich dieses Kummers zu entheben und weisen Sie mir die Wege, um ihn zu beruhigen und zu besänstigen. Sie werden mich zu Allem bereit finden".

Endlich wurde Jommelli der längst erbetene Abschied ertheilt. Sinem aus Ludwigsburg vom 28. März 1770 datirten Actenstück

entnehmen wir Folgendes:

"Nachdem S. H. D. im verwichenen Spät Jahr den Music Director und Ober Capellmeister Nicolo Jommelli seiner allhiessigen Dienste dergestalten gnädigst entlassen haben, daß dessen bei herzoglicher Theatral Caß genossenen Besoldung schon von dem tage seiner abreiße von hier, mithin vom 29. März 1769 cassiren solle: so haben sich nicht nur zerschiedene dessen allhiesige creditores, welche der Hoff Musicus Bangen von dessen lauffender Besoldung

zu bezahlen von gedachtem Kommelli in Commission gehabt. ber= vorgethan, sondern es hat sich insbesondere auch aleich damalen ber churpfälzische Geheimer Secretarius und Boet Beragi in Berson allhier eingefunden crafft einer von den debitores zu dem unterm 8. November 1752 aufgestellten handschrifft die summe von 379 römischen Ducaten pretendirt und ihme folche nebst benen seithero verfallenen interegen von denen annoch allhier befindlichen Jom= mellischen effecten vor allen anderen creditoribus der ursachen bezalen zu laffen gebetten, weilen ihme folche in bemeldter Sandschrift generaliter verpfändet seben: worauf Seine bergogl. Durchlaucht verordnet haben, dem Ober Capellmeister Sommelli vorder= famft in der generalität die Nachricht zu geben, daß allbereits gerschiedene gum theil sehr beträchliche pretentionen an ihm gum porschein gekommen wären, und er dahero beren Bezalung halber fich zu balbe auff eine rechtsmögliche arth zu erklaren hatte, widrigen= falls höchstdieselbe ber Sache durch ben ordentlichen Weg Rechtens den Lauff und benen creditoribus die justiz administriren gu laffen gnädigft gesonnen wäre : welches dahero auch unterm a. p. per litteras an denselben unterthäniast befolgt worden".

"Da aber gedachter Ober Capellmeifter Jommelli bierauf feine Antwort ertheilt, hingegen mittlerweile vorbemeldter Beh. Secretarius Berazi in der Absicht von Mannheim auf wiederum anhero ge= tommen, um nach seiner in dem allhiefigen berzoglichen Sofe vollendeten anderweitigen herrschaftlichen Berpflichtung die extradition der ex jure hypothecario angesprochenen Jommellischen effecten zu sollicitiren: so hat man selbigen vordersamst den Anstand, wo= rauf fich die Berichtigung Diefes debit-Weefens gründet, zu erfennen gegeben und ihm alsdann auf foldem Beweggrund, und damit fich die Sache ohne große Beitläufigkeit, Berzögerung und Rosten zu einem billigen accomodement zwischen ihm und ben hiefigen creditoribus lenken laffen möchte, veranlaßt, fich mit dem Ober Capellmeifter Jommelli in ansehung seiner eigenen Forderung fich bergestalten zu versehen, damit die hiesigen creditores, auf welche man in casu presenti vorzüglich zu reflektiren hatte, auf feinerlen weiße verfürzt werden möchten."

"Auf welches hin ermeldter Geh. Secretair Verazi nach einem Zeit-Verlauff ein von dem Jommelli erhaltenes Schreiben d. d.

Reavel 20. Kebruar 1770 in originali übergeben, wodurch ihme letterer vollkommene Macht und Gewalt aufgetragen, seine allbie zurückaelassene mobilien zu handen zu nehmen und darüber nach Gefallen zu disponiren, mit herzogl, theatral-Cass feiner daselbst annoch zu fordern habenden Befoldung wegen behöriger Abrechnung autreffen, sofort auch mit seinen hiesigen creditoribus au ligui= diren und der Bezalung halb übereinzukommen: woben zugleich jener der Geh. Secretair Beragi noch weiters die mündliche Er= flärung ad acta gethan, daß er nach sothanem Auftrag von denen Commelli Mobilien Diejenigen, welche ihm tauglich senn werden, nacher Mannheim transportiren, die übrigen aber allhier verkaufen an laffen gedenkt, bingegen theils von dem Erlöß derfelben, theils von dem Jommelli'ichen Befoldungs-Guthaben beffen fammtliche liquide ober noch erweißlich machende Schulden fogleich jezo vermittelst ertheilender assignation zur einen, zur andern helfte aber zwischen jezo und bem Ende gegenwärtig lauffenden Sahrs baar zu bezalen, fich hiermit engagiren, auch hievor als Selbst-Schuldner zu hafften, und in solcher qualität samtliche creditores um ihre noch übrige helfftige Forberung binnen ber gesetzten Zeit vollends gänglich zu befriedigen, burch eine schriftliche und allenfalls wechsel= förmige Versicherung ben Verpfändung feines gangen Vermögens soviel hierzu vonnöthen, sich verbindlich machen wolle: mit dem angehängten petito, daß nunmehro eine consignation der noch porhandenen Jommelli'schen mobilien verfertiget und ihm zu seiner weiteren Nachricht und Beforgung zu handen geftellt, nicht weniger von feiten bergogl. Theatral Caffe eine Abrechnung der Jommelli= ichen Besoldungs Forderung und darauf erhaltene Bezalung zur einsicht und nachachtung verschafft werden möchte".

Diese Erklärung war von Berazi unterschrieben. Aus ihr wie aus einem von ihm ausgestellten Bechsel geht hervor, daß er die Ordnung der Jommelli'schen Angelegenheit vollständig übersnommen hatte. Es war Jommelli eine Ehrensache, seinen Freund nicht zu desavouiren und sämmtliche Gläubiger zu befriedigen.

Aber alle diese peinlichen Zwischenfälle hielten Jommelli nicht ab, dem Herzog bei jeder sich darbietenden Gelegenheit seine Anshänglichkeit und Ergebenheit zu beweisen. Der Herzog hielt nach wie vor den Rath seines ehemaligen Capellmeisters in musikalischen

Angelegenheiten hoch und noch oft wurde er um seine entscheidende Meinung befragt, ein Zeichen der Werthschätzung und des Berstrauens. So ist folgender Brief aus dem Jahre 1771 von Jommelli erhalten geblieben, der wahrscheinlich an Bühler gesrichtet war:

2. Februar 1771.

"Seit einigen Tagen bin ich eifrig mit der Oper Achilleus von Metaftafio beschäftigt, die ich für das Theater Alberto in Musik au setzen hatte. Das foll mich jedoch nicht abhalten, umgehend Ihren por Kurgem erhaltenen Brief zu beantworten. Bas den Wechsel des Torelli betrifft, so ist diese Angelegenheit erledigt, da, wie mir herr heigelin aus Neapel schreibt, er ihn meiner Unweisung gemäß, bezahlt hat. Die Saiten, die mir mein Freund Berazi zukommen ließ, habe ich, wenn ich mich recht erinnere, vergangenen September an die mir von herrn Dannenberger aufgegebene Abresse abgeschickt. Ich bemerkte schon früher, daß es sich nicht rentire, die dicken Saiten und besonders jene für den Contrabaß in Reapel zu kaufen, nicht allein der Roften, sondern auch ber Qualität wegen. Ich habe auch einen Brief von Beragi erhalten, in dem er mir schreibt, daß die Buonani entlaffen sei und ein Ersat für sie gesucht wird. Ich kann Sie versichern, daß mir nichts eine größere Freude bereitet, als dem Berzoge zu Diensten gu fein, den ich immer mehr verehre und in Ewigkeit verehren werbe. Es wird mein Bestreben sein, Gr. Durchlaucht mit bem Beften zu dienen, was in Stalien zu haben ift und werde nach jungen tüchtigen Rünftlern in Rom und Neapel Umschau halten. Ich habe auch bereits nach Florenz, Bologna u. f. w. geschrieben und werde mich nöthigenfalls felbst dorthin begeben, um die mir etwa empfohlenen Rünftler felbst zu prufen. Moge Seine Durchlaucht hieraus erseben, wie mein Gifer, ihm zu dienen, sowie meine Anhänglichkeit an beffen verehrungswürdige und erhabene Berson nicht abgenommen haben sondern gewachsen sind, und wie fehr ich befliffen bin, bei jeder Gelegenheit dies durch die That gu beweisen. Bewahren auch Sie mir die Zuneigung, die Sie so vielfach die Güte hatten mir zu beweisen. Ich verbleibe in voll= fommener Sochachtung und Dankbarkeit u. f. w.

R. Jommelli.

Der lette Brief an Bühler ift aus Neapel vom 7. Mai 1771 batirt: "Ihr Brief vom 20. Marg hat mir unendliches Bergnugen bereitet, denn aus ihm durfte ich erseben, daß Sie fortfahren, mir Ihre Freundschaft zu schenken; mich ihrer würdig zu erzeigen, foll mein eifrigstes Bestreben sein. Wie ware ich glücklich, wenn ich bagn beftimmt wurde, die neue Oper Merander von Beragi in Musit zu seten. Die Bunfche, die Gie in dieser Angelegenheit aussprechen, find auch die meinigen. Wenn nur Geine Durch= laucht seben und flar erkennen wollten, wie gerne ich mit bem= felben großen Gifer ihm in der Nähe und Ferne bienen möchte. ich wurde der glücklichste Mensch auf Erden sein. Ihnen überlaffen, mir diefe fo beiß ersebnte Onade zu verschaffen. Obgleich meine jetige Lage eine glückliche zu nennen ift, fo wurde ich mich im Junersten doch zufriedener fühlen, wenn ich die von mir ersehnte frühere Gnade meines anädigften fürftlichen Gonners wieder erlangen konnte. Wollen Sie mein Fürsprecher fein, fo feien Sie es bald, da ein langerer Aufschub meinen Angelegenbeiten eine schlimme Wendung geben könnte, zumal ich gedrängt werbe, einen in meinen Sanden befindlichen wichtigen Contract für ben nächsten Sommer abzuschließen. Boller Hoffnung laffe ich por= läufig die Sache in der Schwebe bis Ihre Antwort eintrifft, die Sie, damit fie feinen Aufschub erleibe, Beragi mittheilen wollen, ber auch von dieser Sache weiß wie mit Allem betraut ift. was meine perfonlichen Angelegenheiten betrifft. Bewahren Sie mir u. s. w.

N. Jommelli."

Sein Bunsch scheint jedoch nicht erfüllt worden zu sein, aber von Jommelli's ehrlichem Sinn und dankbarem Gemüth sowie warmem Herzen geben diese Briefe ein rühmliches Zeugniß. Jommelli starb am 28. August 1774 1).

<sup>1)</sup> Burney schilbert in seinem Tagebuch Bb. I. S. 237 Jommelli als einen "außerorbentlich" forpusenten Mann, im Gesicht gleiche er Sänbel etwas, nur sei er weit hösticher und sanfter in seinem Betragen als ersterer gewesen.

## Fünftes Kapitel.

Anton Sacchini wird nach Lubwigsburg berufen. Boroni wird Capellmeister. Schubart. Tenorist Naaff. Militärpstanzschule auf der Solitube. Aufnahmsbedingungen. Die Zöglinge der Academie werden zur Hofmusit und Oper, zum Ballet und Schauspiel herangezogen. Ihre Besoldungsverhältnisse. Das kleine Theater. Aufführung von Opern 11. s. w. Castraten. Aufführungen unter Schubart. Poli Capellmeister. Ioh. Rud. Zumsteeg. Joh. Andr. Streicher. † Herzog Carl.

Nach Jommelli's Fortgang war man einiger Maßen in Verlegenheit, wem man die Stelle eines Obercavellmeisters übertragen follte. Bon ihrer befinitiven Besetnung wurde gunachst Abstand genommen und beschlossen, den aus Neapel gebürtigen Capellmeister Antonio Sacchini 1), der damals gerade in München fich aufhielt. nach Ludwigsburg zu berufen, "um die Musique zur bevorstehenben neuen Opera zu componiren" und ihm 300 Dukaten "nebst einem Present wie auch die Renk Rosten von München bieber und von hier nacher Benedig zurud" zu gablen. Es handelte fich um Die von Beragi gedichtete Oper "Calliroe". Der erfte Act wurde Sacchini zur Ausarbeitung nach München geschickt. Ende Januar 1770 fam er nach Ludwigsburg, wo er bis Ende April verblieb. Wie aus einer von seiner Sand herrührenden Quittung hervorgeht, hatte er am 5. März 1100 Gulben erhalten, um für ben 11. Februar 1771 eine Opera seria zu componiren: außerdem hatte er sich verpflichtet, im December 1770 abermals nach Lud=

<sup>1)</sup> Antonio Maria Gaspare Sacchini war am 23. Juli 1734 3u Puzzuoli bei Neapel geboren, er starb ben 7. Ostober 1786 in Paris. Daß er, wie Riemann in ber dritten Aussage seines Lexisons schreibt, erst 1771 Italien verlassen und nach München wie Stuttgart gegangen sei, ist, wie aus obigen Daten hervorgeht, irrig.

wigsburg zu kommen, um das Libretto in Musik zu setzen, allen Proben anzuwohnen und in allen während der Festtage stattsindenden Aufführungen, die der Herzog anordnen werde, das Cembalo zu spielen. Nun nahm zwar Sacchini die 1100 Gulben in Empfang, aber seinen eingegangenen Verpflichtungen vergaß er nachzukommen.

Inzwischen war am 2. December 1769 ein Schreiben bes Musikus Rossi 1) aus Bologna eingetroffen, worin dieser dem Herzog wissen läßt, daß er den Maestro Boroni 2) in Benedig aussindig gemacht habe; dieser sei geneigt, die Stelle eines Capell-meisters gegen den Gehalt von 500 Zechinen auf ein Jahr anzunehmen. Zunächst müsse er aber noch eine Oper für das Theater S. Moise componiren. Boroni schlage vor, "eine von seinen bereits versertigten Opern zur hießigen Aufführung zu geben und etwa nach seiner Ankunfft allhier die nothwendigsten Arien von neuem zu machen". Am 7. Mai 1770 theilte dann Bühler dem Herzog mit, daß Boroni am 6. Mai aus Benedig angekommen sei und die von Sacchini innegehabten Zimmer im Schönleber'schen Hause gerne bewohnen möchte, was ihm auch bewilligt wurde. Im Herbst bezog er das Reichenbach'sche Haus in Ludwigsburg.

Das Anstellungs-Decret wurde am 18. Juni 1771 ausgestellt und zwar auf vier Jahre. Sein Gehalt betrug 2500 Gulden. Außerdem erhielt er 12 Maß Holz freie Wohnung und 500 Dustaten Reisegeld. Dafür war er verpflichtet, seine künstlerische Kraft nicht nur der Composition kirchlicher und Opernmusik zu widmen, "oder was die Gelegenheit sonst mit sich bringt", sondern er hatte auch im Theater das Cembalo zu schlagen und in den Concerten, Academien und bei allen sonstigen Beranstaltungen, die der Herzog anordnen werde, mitzuwirken. Am 18. October 1774 wurde der Vertrag unter denselben Bedingungen auf vier Jahre erneuert; seit dem Jahre 1778 enthalten die Listen seinen Namen nicht

<sup>1)</sup> Roffi tehrte fpater wieder an ben hof gurud; er war Sanger.

<sup>2)</sup> Antonio Boroni, 1738 geboren, ftarb als Capellmeifter an ber St. Petritirche in Rom 1797. Die Angabe bei Riemann, baß er bis 1780 am Bürttembergischen Hofe sich aufgehalten habe, ift auch irrig. Er verließ, aus unaufgeklärten Gründen, schon 1777 seine Stellung. Agostino Poliwurde sein Nachfolger.

mehr. An seine Stelle trat der Sänger Magganti, aber alt und fränklich, versah er diesen Posten nur gang kurze Zeit. Ihm folgte Poli, der Antipode Mozarts.

Ende 1770 wurde von Boroni auf der Solitude ein komische Oper: "L'Amore in musica" aufgeführt. Die Damen Bonafini, Buonani, Anna Cesari Seemann und die Sänger Gabriel Messeri, Anton Rossi, Rubinelli, Guerrieri und Josef Cosimi bildeten immer noch den Stamm des Solopersonals. In demselben Jahre wurde ebenfalls auf der Solitude die Opera duska von Sacchini: "Le Marquis Paisan" gegeben.

Von den neuengagirten Sängern nennen wir den am 26. September 1768 eingetretenen Louis Righetti, auch wurde 1770 während der Carnevalszeit ein Tenorift Arzani mit einem Gratial von 140 Dukaten, Cammervirtuos und Dragnist Seemann mit Fran auf weitere 10 Jahre engagirt. Bon Ende September 1770 bis Oftern 1771 war der Tenorist Giacomo Berni für Oper und Rirche angestellt; er wurde in Diensten genommen, weil er "die Music wohl verstebe, eine gute Person, auch in Camera eine gute und angenehme Stimme habe, die aber auf einem besonders großen Theater ichwach auffallen werde". Er erhielt für das halbe Jahr 1125 Gulden und 50 Dufaten Reisegeld. Die Acten nennen ferner einen Tenoristen Torelli, der am 1. April 1771 wieder entlassen murbe. Am 4. April 1770 trat an die Stelle des Sopranisten Graffi der Caftrat Muzio aus Bologna mit 700 Dufaten Gehalt und 50 Dukaten Reisegeld; am 28. Januar 1771 wurde ber Tenorist d'Ettore auf 4 Jahre mit jährlich 2200 Gulden angeftellt. Mugio muß fehr gefallen haben, benn am 1. October 1771 wurde ihm der Vertrag auf weitere drei Jahre erneuert. Ueber ben früh geftorbenen d'Ettore haben wir weiter oben das Urtheil Schubart's mitgetheilt. Nach dem Etat 1) für die Saison 1771/72 waren für das Gesangspersonal und Orchester 15,659 Gulden, für das Ballet 13,650, im Gangen 85,151 Gulden ausgeworfen. Aus dem Etat erfahren wir, daß die Sänger Roffi, Meffieri, Cosimi und Righetti bei der Buffo-Oper angestellt waren. Seemann faß am Cembalo, Martinez war noch immer Concert=

<sup>1)</sup> Siehe Beilage VII.

meister, Lolli ') Sologeiger; sein Sohn spielte im Orchester mit. Am Cello saßen Poli und Malterre, am Contrabaß Passaunti und Bordone. Das erste Waldhorn blies Neßler, die erste Flöte Steinhard.

Im September 1769 war Schubart von Beislingen nach Ludwigsburg berufen worden, um, wie D. Fr. Strauß ichreibt, den Stecken bes Brageptors mit dem Taktitock bes Musikbirektors und den rauben Geislinger Boden mit dem glatten Ludwigsburger Barquetthoben zu vertauschen. Durch seine musikalischen Leistungen erregte er in den höchsten Kreisen Aufsehen. Er reorganisirte auch Die seiner Leitung unterstehende Rirchenmusit, entzuckte Die Sorer durch sein Orgelspiel und sein Phantafiren auf dem Flügel. In den vornehmsten Kreisen war er als Musiklehrer gesucht. Unvorsichtig wie Schubart war, hatte er bereits in einem Brief vom Februar 1771, mit unverfennbarer Unfpielung auf den Bergog, feine Beforgniffe por ben "Donnerkeilen in ber Hand Jupiters" angedeutet und im Juli 1772 der Notig, daß er der Frau (Frangista) von Leutrum Unterricht ertheile, die Worte hinzugefügt: "Es ift aber ein gar ichlüpfriger Boften, weil der Berr oft felber dazu fommt". Schon damals mag der Bergog gegen den Dichter einen tiefen Groll gefaßt haben. Für den leichtsinnigen und leichtlebigen Schubart war Ludwigsburg ge= rade der richtige Ort. "Ich lebte wie ein Italiener — schreibt er in seiner Selbstbiographie —, bem man hier fast alles zu gut hielt, ich verlor mich in den Gesellschaften ber Boflinge, Offiziers und Artiften. und fette badurch diejenigen aus den Augen, die mein mahres Glud hätten fördern fonnen". Seine Besoldung mar nur eine geringe; wenn er nun aber auch durch Geschenke des ihm ursprünglich wohl= gefinnten Fürsten und durch seine Dienstleiftungen in der Oper und durch Musikunterricht ein für seine Berhältnisse gang anständiges Gin= fommen hatte, fo war es für ibn, wie er felbst bekennt, ein Dana= idenfaß. "Wenn ich Fülle hatte, fo hatte alles um mich her genng; benn Sparfamteit und weise Saushaltung waren Tugenden, Die ich

<sup>1)</sup> Im März 1772 bat Lolli um einen dreimonatlichen Urlaub, der ihm auch sofort gewährt wurde; er soll nicht wieder gefommen sein, dagegen aber 6000 Gulden Schulden hinterlassen haben. Dies stimmt jedoch nicht mit einem weiter unten mitgetheilten Berzeichniß der Hosmusit aus dem Jahre 1774.

kaum dem Schalle nach kannte". So konnte es denn nicht aussbleiben, daß er bald in finanzielle Nöthen gerieth, wie aus dem Gesuche vom 4. Januar 1771 hervorgeht, das ich mit der übrigen Correspondenz unter den Acten sand. Das Schreiben lautet:

Durchlauchtigster Herzog Gnädigster Herzog und Herr!

Ludwigsburg, den 4. Jener 1771. Der Musik Rector und Stadt Organist M. Christ. Friedr. Daniel Schubart bittet unterthänigst um die Berbeßerung seiner gegenwärtigen Umstände.

Es ist schon über ein Jahr, daß ich die höchste Gnade habe, in Guer Herzoglichen Durchlaucht Diensten zu stehen. Ein Glück, das ich längstens gesucht und das ich unter die vortheilhafftesten Fügungen meines Lebens zähle. Ich habe mir auch seit diesem in der Litteratur, den schönen Wissenschaften, der Musik und andern schönen Künsten alle mögliche Mühe gegeben, um mich Guer Herzoglichen Durchlaucht höchsten Gnade einiger maßen würdig zu machen. Meine bisherige Situation aber war so eingeschränkt, daß ich keine Gelegenheit hatte, von meinen erlangten wenigen Erstenntnissen den möglichsten Gebrauch zu machen.

Meine an und vor sich geringe Besoldung, von der ich noch darzu meinem Antecessori 100 fl. abreichen muß, läßt mir kaum 200 fl. vor meinen Antheil übrig und sezet mich und meine Familie den vekonomischen Sorgen, dem Mangel und der Dürftigsteit auß. Da ich befürchte, unter diesen Umständen, die öfters selbst den Geist niederdrücken, zu anderwärtigen edlern Geschäften untüchtig zu werden, so slehe Euer Herzoglichen Durchlaucht in tiesster Demuth um die Verbesserung meiner gegenwärtigen sehr kläglichen Situation an.

Ob mir gleich und zwar erst fürzlich von andern Orten sehr annehmungswürdige Vorschläge gemacht wurden, so ziehe ich doch, aus einer inwendigen Neigung, die Dienste Euer Herzoglichen Durchstaucht allen anderen Diensten in der Welt vor.

Söchftberoselben Ginficht will ich es in aller Unterthänigkeit

überlaffen, welchen Geschäfften ich meine fünftige Bemühungen aufsopfern soll.

Indessen kann ich Ener Herzoglichen Durchlaucht die untersthänigste Versicherung ertheilen, daß mich in jeder Bestimmung der feurigste Eiser beseelen soll, die Gnade und den Beisall eines so Erhabenen Fürsten einiger maßen zu verdienen und durch mein künftiges Bestreben zu zeigen, mit welch tiefer Ehrfurcht ich ersterbe

Euer Berzoglichen Durchlaucht

unterthänigster Anecht M. Christ. Ferd. Daniel Schubart, Musik Rector und Stadt Organist.

Serenissimus befahl am 4. Januar die Eingabe dem Ludswigsburger Oberamt zu "unterthänigster Berichts - Erstattung in Causa" zugehen zu lassen. Hierauf erfolgte nachstehende Antwort, die deutlich auf den anstößigen Lebenswandel anspielt, den Schubart in Ludwigsburg führte. Er hatte freilich hierzu hohe Vorbilder in dem schwäbischen Versailles, und Schubart war es nicht allein, der "seine Conduite seinen Wissenschaften gemäß einzusrichten" nöthig gehabt hätte.

"Ludwigsburg, den 8. Januar 1771.

Regierungs Rath und Ober Amtmann Kerner, auch Specialis M. Zilling erstatten auf das von dem Stadt Organist Schubart alhier eingereichte unterthänigste Exhibitum, wegen Berbeßerung seiner gegenwärttigen Umstände, den gnädigst ersfordert unterthänigsten Bericht. Cum Remissione Communicati.

Durchlauchtigfter Herzog, Gnädigfter Herzog und Berr!

Euer Herzoglichen Durchlaucht haben unterthänigst Subsignirte auf das von dem Stadt Organist Schubart alhier sub dato 4 huius eingereichte unterthänigste Exhibitum, wo-rinnen er um Verbeßerung seiner gegenwärtigen Umstände gebetten, submissesten Bericht erstatten.

Diesem nach melden solche hiemit zu gehorsamster Befolgung pflichtschuldigft, und zwar:

- 1) was die Wißenschaft des unterthänigsten Supplicanten anbelangt, daß demselben einige Kenntniß in der Litteratur und den schönen Wißenschaften nicht abzusprechen; deßgleichen was die Musique betrifft, daß derselbe ein gutes Clavier spielet und auch schon einigen Versuch in dem Componiren gemachet, und dahero in letzterem Fach bei der Herzoglichen Hof Musique am brauchbarsten sehn würde, zumalen da er auch gute Gaben hat, und mithin, wenn er Gelegenheit bekommt, größere Meister in der Musique zu hören, er mit der Zeit noch mehreres deßfalls praestiren kann.
- 2) Deßen Vermögens Umstände und Besoldung betreffend, daß er außer einem Borrath an Büchern nicht viel besizet, und jährlich als Stadt Organist alhier, da er annoch seine Besoldung mit dem ehemaligen Stadt Organist Enslin theilen muß, ohngesehr jährlich von dem Herzoglichen Kirchenrat 200 fl. zu gandiren hat, als Musique Director aber jährlich von der Stadt 30 fl. empfänget, und wäre dahero ihme dißfalls eine Verbeßerung seiner gegenwärttigen Umstände wohl zu gönnen.
- 3) In Ansehung bessen Borgebung wegen einer Bocation in Auswärttige Dienste, daß dießes sein Borbringen nicht ganz seer ist, wie er dann unterthänigst Subsignirten zur Bestärfung deßen ein Schreiben von dem Hofrath Ring zu Carlsruh de dato 19. Nov. 1770 1) vorgewießen, welcher ihm hierinnen

hochebelgebohrner, hochgelehrter, hochzuehrender herr Rector!

Guer Hochebelgebohren vorzügliche Stärcke und Einsichten in die schöne Wissenschaften sind so rühmlich unter uns bekannt, daß ich es wage, Sie zu fragen, ob Sie nicht gesonnen wären, eine Stelle am hiesigen Ghmna sio zu ambiren. Das Vergnügen, Sie hier zu haben, würde mich und meine Frennde, die sehr angesehen sind, weil ich die Gnade habe, den Durchlauchtigsten Prinzen Instruktion zu geben, anseuern, all unser Ansehen vor Sie zu verwenden. Die Bedingungen sind hier sehr honorabel, und die Sache könnte noch in diesem Jahr entschieden werden. Ich erwarte also Dero Resolution mit ehestem. Mit großem Vergnügen hab ich durch den Herrn Maklot ersahren, daß Euer Hochebelgebohren Klopstocks Oden zu ed ir en gedenken. Da die Werke dieses außerordentlichen Genies verdienten, mit aller thypographischen Pracht zu erscheinen, so würde herr Maklot diese Pflicht

<sup>1)</sup> Dieses Schreiben lag im Original ben Acten bei und hat folgenden Wortlaut:

zu persuadiren suchet, in Margräflich Durlachische Dienste zu tretten, und ihme anerbietet eine Stelle bei dem Gymnasio zu Carlsruh in Bälbe auszuwirken.

4) Wegen deßen Praedicat aber können unterthänigst Subsignirte nicht verheelen, daß sein feuriges Temperament ihme jezuweilen zu einer allzufrehen Aufführung verleitet und wann daherd derselbe dahin eingeleitet werden könnte, seine Conduite seinen Wißenschaften gemäß einzurichten, so könnte er alsdann erst die wahre Gestalt eines mehrers brauchbaren Mannes erhalten. Alleine dieses verursachet, daß er zu Zeiten seine Wißenschaften und sein gutes Genie mißbrauchet, und das durch in das Lächerliche und Ungeräumte verfällt.

In wiesern nun aber Ener Herzogliche Durchlaucht demselben in seinem unterthänigsten Gesuch gnädigst zu willfahren geruhen wollen, sollen unterthänigst Subsignirte lediglich höchster Disposition anheim stellen und in tiefstem Respett verharren,

Euer Herzoglichen Durchlaucht Unterthänigst Verpflicht Gehorsamste:

> Regierungsrath, Ober Amtmann, auch Specialis zu Ludwigsburg C. L. Kerner. M. G. S. Rilling.

Was unmittelbar hierauf geschehen ift, wissen wir nicht, aber ein herzoglicher Erlaß vom 21. Mai 1773 entsetzte Schubart nicht blos seines Organistenamtes, sondern befahl auch, daß ihm "um des in dem Publico in so mancherlei Betracht gestissteten Aerger=nisses willen das Consilium abeundi" zu geben sei, und er aus den herzoglichen Landen "hienächstens unsehlbar sich zu entsernen" habe. Schubart hatte sich diesen Erlaß hauptsächlich durch seinen

mit Freuden leiften, und Denenselben vor Ihre Mühe ein fehr angesehenes bon orarinm in barem Gold gusenben.

Ich bin fehr begierig auf eine Antwort von Denenfelben, und bin in beffen Erwartung Guer Hochebelgebohrn

unsittlichen Lebenswandel und seine unvorsichtigen Aeußerungen über ben Herzog zugezogen.

Im Februar 1772 gaftirte der berühmte Tenorist Anton Raaff 1), ein Schüler aus der portrefflichen Schule Bernacchi's. Als er nach Ludwigsburg berufen wurde, ftand er nicht mehr auf ber Höhe seiner Runft (er war 1714 geboren), und doch wußte er durch feinen edlen Vortrag noch zu begeiftern. Bu jener Reit mar er an ber Mannheimer Oper angestellt. Er trat in Ludwigsburg in Jommelli's glänzend ausgestatteter Oper "Fetonte" und noch in einem anderen Werke auf. "Es läßt fich nicht beschreiben — berichtet ein Augenzeuge - mit welchem Glang ber Mohrenkönig, ber zu diefer Rolle von Mannheim verschriebene Tenorist Raaff im Gefolge von 300 berittenen Mohren unter einem friegerischen Marsch auf der Buhne aus weiter Ferne erschien" 2). Schubart nennt ibn einen ber erften und gründlichsten Sanger in Europa. "Seine Stimme ift ber schönste Tenor, ben man hören fann. Er steigt bis in die Sphare des Alts hinauf, und eben so glücklich hinunter in die Regionen bes Baffes. Seine Tone find alle bick, voll und rein. Er fingt mit unnachahmlicher Fertigkeit alles vom Blatt weg, was man ihm vorlegt, und variirt eine Arie mehrmalen mit unbeschreiblicher Runft. Seine Bergierungen und Cadengen, wie überhaupt fein musikalischer Geschmack, sind unerreichbar icon; was er singt, fingt er mit dem tiefften Gefühl, und fein ichones Berg icheint in seinem Gesange wiederzuhallen. Außerdem miffen vielleicht nur wenige Sanger ber Welt so gründlich über ihre Runft zu sprechen, wie Raaff. Schabe, daß dieser feltene Mann jest altert, und schon anfängt, mit seiner Stimme zu schettern" 3). Und Mogart urtheilt über ihn, daß was "die bravura, die Paffagen und Rouladen betrifft", Raaff Meifter fei. Un einer andern Stelle schreibt er über ihn, es war im Jahr 1777, wo er ihn in Mann-

<sup>1)</sup> Er war 1714 zu Holzen bei Bonn geboren und starb am 27. Mai 1797 in München. Er war als Sänger auf den Hauptbühnen Europa's thätig. Für ihn hat Mozart die Partie des Idomeneo (1781) und die Arie "Se al labro mio" geschrieben, Raaff begleitete ihn auch 1778 auf seiner Reise nach Paris.

<sup>2)</sup> Allgemeine Mufikalische Zeitung XXIII. S. 660.

<sup>3)</sup> Schubart a. a. D. Bb. V. S. 144.

beim borte: "wenn ich jest nicht wußte, daß dies ber Raaff ift, fo würde ich mich zusammenbiegen vor Lachen, so aber - ziehe ich nur mein Schnupftuch beraus und schmute. Er war auch fein Lebtag, wie man mir bier felbst gesagt bat, fein Acteur; man mußte ihn nur hören und nicht seben; er hat auch gar feine gute Berson nicht. In der Oper mußte er sterben — es war die Oper "Günther von Schwarzburg" von Holzbauer, in der er auch in Ludwigsburg auftrat -, und bas fingend, in einer langen lang= famen Arie, und da ftarb er mit lachendem Munde und gegen Ende der Arie fiel er mit der Stimme fo fehr daß man es nicht aushalten konnte. Ich faß neben dem Flut. Wendling im Orcheftre; ich fagte zu ihm, weil er vorher critifirte daß es unnatürlich febe so lange zu fingen, bis man ftirbt, man fann's ja faum erwarten. Da fagte ich zu ihm: Saben Sie nur eine kleine Gedult, jest wird er bald hin fenn, denn ich höre es. Ich auch, fagte er und lachte" 1).

Raaff trat in Ludwigsburg nicht nur in der Oper, sondern auch im Concert auf. Berazi, der mit ihm reiste, schreibt über ihn an Bühler: "Notre incomparable Raff est un homme fort à son aise, et par consequent l'interêt ne peut rien sur son âme quand il s'agit d'entreprendre un travail extraordinaire." "Mais cet homme habitué depuis sa jeunesse d'avoir six mois devant lui, pour apprendre un seul rôle, aux cours d'Espagne et de Portugal, a été effrayé quand je lui en ai proposé deux pour le 11 de fevrier <sup>2</sup>). Il doute de ses forces, il se mésie de sa mémoire <sup>3</sup>) et il ne peut se resoudre à s'exposer au risque de trahir sa grande réputation". Raaff trat auch, wie aus einem anderen Brief des Berazi und einem mir vorgelegenen Textbuch hervorgeht, am 16. Februar 1772 im Theater auf der Solitude in einer von Berazi gedichteten und von Boroni componirten sogenannten:

"Cantata: Les Dieux aux concours dans le

<sup>1)</sup> Jahn's Mozart II. S. 83. Siehe auch Bb. I S. 508 und Bb. II S. 434.

<sup>2)</sup> Geburtstag bes Herzogs Carl.

<sup>3)</sup> Der Herzog hatte nämlich gewünscht, ihn auch in den Opern Calliros und Olympia zu hören.

temple d'Apollon" auf, die zu Ehren der Prinzessin Friedrich Dorothea von Württemberg aufgeführt wurde. Raaff sang den Mars, den Apoll der Castrat Anton Muzio, den Jupiter Rubinelli, die Minerva Monica Buonani, die Benus Anna Cesari Seemann und die Diana Constanze Liberati. Die übrigen Gotts heiten bildeten den Chor.

Es war im Jahre 1772, daß Burney nach Ludwigsburg kam. Boroni war bereits Obercapellmeister; serner nennt er die Sopranistinnen Buonani und Seemann, die Castraten Muzio und Guerrieri, Rubinelli und Paganelli. Nach Burneh starb Ettore, den er den bedeutendsten Sängern der Opera seria zuzählt, im Winter 1771. Die Violinen seien noch im Jahre 1772 achtzehnsfach besetzt gewesen, als Concertmeister sungirte noch Lolli. Weiter nennt er einen Geiger Baglioni: "einen sehr guten Geiger und von der berühmten Bologneser Familie". Das Orchester bestand außerdem aus 6 Bratschen, 3 Celli, 4 Contra-Violons, 4 Oboen (Ulrich, Heisch, Blesner und Commerer). Flötisten waren Steinhart, "der sehr schön bläset" und Augustinelli. Dann führt Burney noch 3 Waldhörner und 2 Fagotte an: Schwarz, "ein vortresslicher Bläser" und Bart.

Für die Opera seria waren engagirt die Damen Buonani, Seemann, Liberati und Frigeri, sowie die Herren Messieri, Kossi, Cosimi, Liberati und Righetti. Das Ballet bestand aus 32 Perssonen. Die vornehmsten Tänzer waren Balliby, Franchi und Riva. "Auf der Pensionsliste für die Oper stehn an 90 Perssonen", wie Burney Band II S. 78 berichtet.

Doch die Stunde der italienischen Oper und Virtuosen hatte geschlagen; sie verloren immer mehr an Interesse in den Augen des Herzogs, dessen Sinn für rauschende und blendende Hofsestlichkeiten seit jener Zeit nachzulassen begann, da Franziska von Leutrum, die spätere Reichsgräfin von Hohenheim und Herzogin, im Januar 1772 dem Herzog nach der Solitude gefolgt war. Sinen merkwürdigen Sinfluß hat diese Franenseele auf jenen Mann ausgeübt, der früher nur sein Ich, seine Leidenschaften kannte; sie hat ihn zum Ernst des Lebens zurückgeführt. Den ersten Rückschlag mußte das Hosmussellen Künstlern und den französischen Die Contracte mit den italienischen Künstlern und den französischen

Tängern und Tängerinnen wurden nicht mehr erneuert, bas Bersonal immer mehr reducirt. Schon im Sabre 1774 murben am 29. Juli Viele entlaffen und das Budget fette man auf 19,900 Gulben fest. Das Berfonal wurde mit den Sahren fast vollständia der Theatralschule entnommen, die mit der vom Bergog 1770 ge= grundeten Militärpflangichule, zunächft "militärisches Waisenhaus" genannt, der späteren Carlsichule, verbunden mar. Im Sabre 1773 hatte der Bergog auf der Solitude auch eine "Ecole des demoiselles" gegründet, in der Religion, Geschichte, Geographie, fremde Sprachen und Musik gelehrt wurden und mit welcher auch ein Musikinstitut verbunden war. In der Militärpflanzschule waren junächst bei ber Aufnahme rein militärische Zwecke vorwaltend. Bei der Vorprufung wurden die Aufzunehmenden gemeffen und genau untersucht; wer dann forperlich tauglich befunden wurde, durfte aufgenommen werden, aber Musit und Ballet gehörten auch gu ben Unterrichtsfächern. Im Jahre 1773 murde bie Militar= pflanzschule zur Militär-Akademie erhoben und am 18. November 1775 nach Stuttgart verlegt, wo der Bergog nunmehr dauernd feinen Aufenthalt wieder genommen hatte. Sie befand fich in ber eigens hiezu eingerichteten Raferne hinter bem neuen Schloß. Um 29. December 1781 wurde sie von Raiser Josef II., der sie 1777 besucht hatte, zur Sochschule erhoben. Das Rostaeld, welches die Zöglinge zu bezahlen hatten, war gering und ftieg vom achten Sahr bis zum fünfzehnten von 150 auf 500 Gulben. Rach bem 15. Lebens: jahre founte ber Zögling ohne Erhöhung bes Roftgelbes bis zum 20. Jahre und noch länger bleiben. Gin breifähriger Aufenthalt war das Minimum. Wer fich diefer Bedingung nicht unterstellen wollte und fich eine Auswahl der Fächer vorbehielt, mußte ein beträchtlich höheres Roftgeld bezahlen. Bom Jahre 1774 an mußten die Eltern oder nächsten Anverwandten des Aufzunehmenden fol= genden Revers unterschreiben :

"Nachdem es Seiner regierenden Herzoglichen Durchlaucht zu Württemberg gnädigst gefällig gewesen ist, unsern Sohn N. gestoren in N. in die Herzogliche Militär-Akademie zu unserer untersthänigsten Danksagung in Gnaden aufzunehmen, nach den Grundsgesehen dieses Herzoglichen Instituts aber erforderlich wird, daß ein dahin eintrettender Elev sich gänzlich den Diensten des Herzogl.

Württembergischen Hauses widme und ohne darüber zu erhaltende gnädigste Erlaubniß zu tretten nicht befugt sehe, auch hierüber von beederseitigen Aeltern ein Revers ausgestellt werde; so haben wir uns dessen um so weniger entbrechen wollen, vielmehr versprechen wir, daß obbenannter unser Sohn dieser Einrichtung sowohl als allen übrigen Geseen und Anordnungen des Instituts auf das genaueste nachzuleben gestissen wird".

Diese Borichrift wurde mit Barte durchgeführt, der Gintretende begab sich damit jedes Rechts, über sich und seine Aufunft je wieder eine felbständige Beftimmung treffen zu dürfen. einigem Recht ist daher die Carlsschule schon ein "Ruchthaus bes schwäbischen Geiftes" 1) genannt worden. Der Bergog ließ die Böglinge fo lange in der Afademie, als es ihm beliebte; die Talente und das Können der Ginzelnen machte er fich für Oper, Schauspiel, Ballet und Orchefter zu Rute, ohne in den Geld= beutel besonders tief greifen zu muffen. Jeder Bersuch und war er noch fo schüchtern und bevot, diese selbstherrlichen Gerechtsame bes Bergogs angutaften, wurde mit Barte guruckgewiesen. Als im Jahre 1786 ein fünfzehnjähriger Musikeleve um anädige Ent= lassung bat, befahl der Berzog, ihm wegen dieses "undankbaren und sträflichen Gedankens" einen Berweis zu ertheilen und im Wiederholungsfalle eine eremplarische Strafe zu verabfolgen. Und als am 3. Mai 1786 fämmtliche Tonkünstler und Tänzer der Carlsichule um endliche Anstellung mit Besoldung in einer beweglichen Eingabe supplicirten und zugleich baten, "fie gleich ihren anderen Rameraden aus der Atademie zu entlassen und in berzogliche Dienste und Befoldung einzuseten", da viele unter ihnen das bestimmte Alter hierzu erreicht hätten, wurde ihnen eine ungnädige Antwort zu Theil. Die Italiener und Frangofen hatten im Ueberfluß geschwelgt, die Landeskinder mußten darben und bufen, mas Erstere dem Lande gekostet hatten. Sie sollten in der Demuth erzogen werden und ohne Widerspruch die landesväterliche Fürsicht über fich ergeben laffen. Als 2. B. im Jahre 1787 ein Mitalied des Drchefters einen seine Stellung und Lage betreffenden Bunfch aus-

<sup>1)</sup> L. Speibel und H. Wittmann: Bilber aus ber Schillerzeit, Berlin und Stuttgart. Speemann. S. 54.

zusprechen sich erlaubte, wurde ihm vom Herzog bedeutet, daß er sich entweder zu bescheiden hätte, oder als Hautboist zu der Gardes Legion versetzt würde, "wobei der Herr Obrist die von der Music zu gewöhnen hat, daß sie sich nicht zu hoch denken". Das war dasselbe selbstherrliche Prinzip, das auch einen Dannecker zum Balletsänger bestimmen wollte. Sine besondere Werthschätzung der Persönlichkeit, des Individuums, wird man hierin nicht gerade erblicken.

Bom Jahre 1774 an wurden die Opern, Schanspiele und Ballette mit geringen Ausnahmen nur noch von Zöglingen der Akademie und der Ecole des demoiselles aufgeführt, ebenso die Instrumentalwerke. Zeigte der Herzog aber früher das lebhafteste Interesse für das Theater, so erlahmte dasselbe in den solgenden Jahren immer mehr. "Wenn nur der Herzog dem Theater geneigter wäre — schreibt Schubart an seinen Sohn am 26. August 1787 von Stuttgart aus —. Aber der wendet davon sein Antlitz, wie von einer Jammerhöhle." Nur noch einmal wachte der alte Geist in ihm auf, als der russische Großfürst Paul mit seiner Gemahsin, einer Nichte des Herzogs, ihn im Jahre 1782 besuchten. Da sahen Stuttgart und Ludwigsburg nochmals die alten Tage ersstehen, Schauspiele, Opern, Bälle und Jagden lösten einander ab und tosteten dem Lande rund 345000 Gulden.

Doch alle Herrlichfeit war noch nicht geschwunden und noch manch' glänzende Aufführung fand statt; die Kunst seierte nicht, nur ruhiger, bescheidener war sie geworden, besonders aber die Besoldung der deutschen Künstler. Zu jenen Tagen, die mit besonderem Glanze geseiert wurden, gehörte der 10. Januar, der Geburtstag der Gräfin von Hohenheim. Die Stuttgarter Privilegirte Zeitung vom 31. Januar 1772 berichtet uns von der am 10. Januar genannten Jahres stattgefundenen Feier. "Da waren u. A. vom Schloß bis zum Opernhaus eine Menge Gebäude errichtet. Im inneren start beleuchteten Akademiehof stritten altgriechisch gekleidete Kämpser und Ringer um den Preis. Dann gings in das Kasseehaus, wo eine Menge Leute sich befanden, von da in einen mit Früchten und Blumen geschmückten Saal mit Basserwerken, Ppsramiden und Humen geschmückten Saal mit Basserwerken, Ppsramiden und Humen geschmückten Borsaal in einen großen Schausschaftlichen Emblemen geschmückten Borsaal in einen großen Schaus

spielsaal, wo ein Herold die Gesellschaft zu den Feierlichkeiten, welche Wissenschaften und Künste heut veranstalteten, einlud. Diese gingen in zwei großen, prachtvollen, tempelartigen Gebäuden vor sich. Nach ihrer Beendigung wurde ein Feuerwerk, mit Wasserstünsten vereint, abgebrannt. Vom zweiten Tempel ging man durch eine Höhle, wo eine Sibhle weissagte, in den Saal des Opernshauses, wo eine auf diesen Tag verfertigte Oper "la Naseita di Felicita" mit prachtvollen Dekorationen und Abwechslungen aufsgesührt wurde. Als der Hof dann in den zweiten Saal zurückstam, war dieser in ein Wasserbecken verwandelt, in welchem eine Fontaine über 50 Fuß hoch sprang und wo auf dessen erste Gallerie mit Wusse Tasel gehalten wurde".

Damals bestand die Capelle und Oper noch aus tüchtigen künstlerischen Krästen, wie aus folgendem Personalverzeichniß des Jahres
1773/74 hervorgeht; aber schon am 29. Juli 1774 wurden die meisten
entlassen, nachdem schon früher langjährige Witglieder der Hosund Operumusik ihren Abschied erhalten hatten.

## "Cammer= Hof= und Rirchen=Mufic.

Dber=Capell=Meifter: Anton Boroni.

Soprani: Madame Hefelmager, Antonio Muzio, Cammer-Virtuos.

Contraalti: Giuseppe Paganelli, Giov. Wangner.

Tenori: Gaetano Neufinger, Stoetel.

Baffo: Bertich.

Violini: Pietro Martinez, Concertmeister; Antonio Lolli, Cammers Virtuos; Andreas Curz, Luigi Baglioni, Angelo Vio (?), Michele Pio Merioni, Hefelmaher, Philipp Stierle, Dunz, Matthias Hosmeister, Christian Stauch, Götz, Carlo Enslen, Seubert.

Violette1): Hübler, Greube sen., Blegner sen., Schulfinck, Mayer, Clias.

Bioloncelli: Agostino Poli, Cammer=Birtuos; Eberhard Malterre, Cammer=Birtuos, Bonsold.

Contrabassisten: Candido Passavanti, Cammer-Virtuos; Schulsgrafft, Jahn.

<sup>1)</sup> Biolette war eine kleine Biole, auch Discant-Biole genannt.

Organisti: Friderico Seemann, Cammer-Birtuos; Joh. Friedr. Senger.

Hautboiftes: Chriftoph Hetsch sen., Luigi Blesner jun., Adam Friedr. Commerell.

Flauti: Steinhardt, Cammer-Birtuog; Betich jun.

Corni: Strohm, Greube jun.

Fagotti: Schwart, Cammer-Virtuos; Bart.

Außerdem werden noch ein Hofinstrumentenmacher Johann Friedrich Haug, ein Calcant Remser und ein Copist Joh. Friedr. Walt aufgeführt. Demnach bestand das Orchester, wenn wir letztere drei sowie den Obercapellmeister und die beiden Organisten ausnehmen, aus 34 Mitgliedern, wozu dann noch die nicht genannten Hoftrompeter kamen, von denen mindestens zwei bei den Instrumentals und Opernaufführungen mitzuwirken hatten, den Clavicembalisten nicht zu vergessen, dessen Amt durch Seemann versehen wurde. Somit erhalten wir ein Orchester von 37 Musikern, also immerhin eine ansehnliche Zahl. Im Jahre 1782 war dasseselbe nur noch 27 Mann stark.

Schon im Jahre 1773 soll von den Zöglingen der Akademie eine italienische Operette, ein Ballet und eine Symphonie aufgesführt worden sein. Die Operette, nur von Anaben gegeben, habe "Federmanns Erstaunen" wachgerusen und die Symphonie sei der Art gewesen, daß "Erstaunen und Entzücken alle Anwesenden hingerissen, und sie wie ein Sturmwind übersiel".

Wie der Herzog die Musikzöglinge der Akademie sich zu Nutzen zu machen suchte, möge der Leser aus einem in der Beilage 1) mitgetheilten Berzeichniß derjenigen Besoldungen ersehen, die die Theatralcasse von Georgi 1776—1777 zu zahlen hatte. Die ganze Hosmussik mit Opern= und Ballet-Personal kostete rund nur noch 15000 Gulden. Die Rechnung war eine sehr einsache: die Zöglinge erhielten nichts und wurden möglichst lange in der Akabemie zurückbehalten, weil eine Anstellung, wenn auch mit noch so bescheidenem Honorar, die Casse ja mit größeren Ausgaben beschwert hätte. Gerade aus dem in der Beilage mitgetheilten Verzeichniß kann man ersehen, welches Mißverhältniß in der Besoldung

<sup>1)</sup> Beilage VIII.

jest noch zwischen den angestellten italienischen Künftlern und den eigenen Landeskindern bestand. Während Boroni st. 2829.50 und der 1775 angestellte Concertmeister und spätere Capellmeister Augustin Poli st. 1500 erhielten, standen sich z. B. der Biolinist Goet auf jährlich 200, ja der Geiger Enslen erhielt sogar nur 150 Gulden. Den evangelischen "Schloß-Kirchen-Musici" waren insgesammt 240 Gulden ausgeworfen. Balletmeister Saumnier war dagegen mit 2500 Gulden bedacht, und der am 24. April 1772 angestellte Musikmeister Mazzanti mit 2000 Gulden angestellt. Bon 1780 an trat an die Stelle Saumnier's der Balletmeister Regnaut, der vom 16. Juli 1781 an sebenslänglich mit 2500 Gulden engagirt wurde. Er hatte den Tanzunterricht zu ertheilen und für die Oper, Operette und Comödie die erforders lichen Ballets zu schreiben und auszussühren.

Die Aufführungen im Einzelnen zu verfolgen, würde uns zu weit führen, bieten die meisten derselben ja auch nichts Besmerkenswerthes; ein Verzeichniß der aufgeführten Opern und Singspiele nebst Operetten haben wir im Anhang als Schlußbeilage gegeben 1). Hier an dieser Stelle sei nur einiger derselben gedacht. Zunächst sei noch erwähnt, daß der Herzog am 17. Juni 1776 den Violinisten Celestino mit fl. 1500 Gehalt und fl. 200 Reisekosten und am 29. Angust 1778 den Musikmeister Mazzanti mit fl. 2000 anstellte.

Bei der Anwesenheit des Kaiser Josef II. fand am 7. April 1777 ein Concert der Eleven statt, und am 8. April sührten sie in seiner und des Herzogs Gegenwart die Oper: "La Didone abandonnata" auf <sup>2</sup>). Am 10. Januar 1778 wurde der Geburtstag der Gemahlin des Herzogs mit der Jommellischen Oper "Demosonte" geseiert. Die Decorationen waren von Galleries

<sup>1)</sup> Beilage IX.

<sup>2)</sup> Die Oper gefiel bem Kaiser so gut, daß er sich eine Copie ber Partitur ausbat, der Herzog ihm aber die Originalpartitur selbst verehrte. Nach der Aufführung des Wertes in Wien schrieb der Kaiser dem Herzog, es scheine ihm, daß der Herzog "nicht die rechte Musit der Oper geschickt, so wie er sie in Stuttgart gehört habe". Der Herzog erwiderte ihm, die Musit sei dieselbe, aber sein Orchester habe er ihm nicht zur Verfügung stellen können.

direktor Nicolaus Guibal hergestellt, als Balletmeister fungirte Saumnier. Die Mitwirkenden waren folgende Böglinge der Akademie:

Demofonte Berr Reneau, Dircea Madem. Sandmaier, Timante Berr Gaus, Cherinto Madem, Saller, Matufio Berr Curié, Rreufa Madem. Buth, Andrafto Berr Roehle. In den Balletten, Die nach dem ersten und zweiten Act aufgeführt wurden, es waren die bekannten "Rinaldo und Armida" und "Orpheus und Euridice", wirften die Tänger Roefel, Suth, Berman und Traub, sowie die Tänzerinnen Bilfinger und Ofterberger als Bertreter ber Saupt= partien mit. Der Oper wahrscheinlich voraus ging das von Boli componirte Singspiel "Das Denkmal bes guten Bergens", in welchem Franzisfa's Wohlthätigfeit und Tugend gepriesen wurden. Danneder trat als Phibias auf. Schubart's Tochter, die spätere Frau des Rammermufikers Raufmann, debutirte in dem Singspiel als Sangerin. Ihre Mutter erzählte bem Dichter Miller in Ulm, einem Freunde ihres Mannes: "Kürglich war Frau Gräffin Geburgtag, viele Feierlichkeiten wurden daben angeftelt. Sobenheim wurde im Rleinen im Schloß gezeigt, und ein Bauren-Gespräch gehalten, das meifte wurde aber gesungen, meine Julle ward ein Bauren-Mädichen und mußte mit fingen, fie wurde von vielen Berfohnen gelobt."

Der am 10. Januar 1779 von den Eleven aufgeführten Oper "Calliroë" von Sacchini ging ein Prolog "Der Preiß der Tugend" vorauf, in dessen erstem Theil, einem Bauernsgespräch, Friedrich Schiller die Rolle des Görge spielte.

Trot der Sparsamfeit, die der früheren Berschwendung gesolgt war, befand sich die Theatercasse häusig in großer Verlegensheit. Am 9. November 1778 theilt Kauffmann dem Herzog mit, daß die Vorstellung der Oper "Ezio" mit den beiden Ballets "Medea und Jason" und "der Tod des Herfules" einen Kostensaufwand von 5000 Gulden erheischen würde, die Theatralkasse aber nicht im Stande sei, auch nur die Hälfte dieser Summe bestreiten zu können und daher ein Zuschuß von 2600 Gulden, wie solcher ihr schon 1777 gewährt worden, unbedingt ersorderlich sei. Durch die bereits begonnenen Vorarbeiten sei die Casse vollsständig erschöpft; es dürfte der bereits zugesagte Zuschuß um so

nothwendiger erachtet werden, "als die Theatral Case den noch erforderlichen Auswand zu anbesohlener Herstellung und Aufführung der noch weit kostbareren Oper Calliroë; von ihrem Fond zu desstreiten nicht vermögend, und ohne baares Geld das Haupt Geschäft nicht behörig und mit einer zum Besten der höchsten Herzogl. interesse erforderlichen Einrichtung würde besorgt, und die Arbeit selbst, welche bekantermaßen von großem Umsang ist, zu rechter Zeit fertig gemacht werden können".

Im Jahre 1779 ließ der Herzog am Ende der Planie, dem linken Flügel zwischen der Akademie und dem Waisenhause, durch den Baumeister Major Fischer, das sogenannte kleine Theater bauen. Es war ein von allen Seiten freistehendes Gebäude. "Es ist ganz von Holz, und von außen verblendet, daß es doch ein gutes Aussehen hat. Die Vorderseite, die einen schönen Fronton hat, der auf vier steinerne Säulen ruhet, und unter welchem der Singang ist, schaut auf einen ziemlich ansehnlichen Plaz. Das Theater ist klein, und auch das Amsitheater, welches drei Gallerien übereinander hat, nicht geräumig"). Wie Pfass 2 dagegen schreibt, saßte es 16—1800 Zuschauer. Am 17. September 1802 brannte das kleine Theater ab.

Jeden Dienstag und Freitag wurden beutsche Schauspiele aufsgeführt, zuweilen aber auch französische und italienische Stücke, wie auch Ballette. In der öffentlichen Ankündigung wird darauf hingewiesen, daß nunmehr dem Publikum Gelegenheit geboten sei, sich auf die wöchentlich zweimal aufzuführenden Schauspiele zu abonniren. Die Preise stellten sich wie folgt:

| Sahresabonnement       | Monatsab. | für 1 Borftellg. |
|------------------------|-----------|------------------|
| Gallerie: fl. 24       | fl. 2.—   | 45 Rr.           |
| Erstes. Parterre: " 20 | , 1.40    | 40 "             |
| Zweite Loge: " 18      | , 1.30    | 30 "             |
| Zweites Parterre: " 16 | , 1.20    | 15 "             |
| Dritte Loge: " 12      | , 1.—     | 15 "             |

<sup>1)</sup> Legison von Schwaben Bb. II. S. 727. Es war dies das Comödiens haus zu Teinach, welches der Herzog zur Schonung des Opernhauses nach Stuttgart versehen ließ. Am 1. Februar 1781 wurde es eröffnet.

2) Karl Pfaff a. a. O.

Im Jahre 1779 wurde am 10. Januar von den Eleven wiesderum die Sacchini'sche Oper Calliroë aufgeführt; Fräulein Sandsmaher trat in der Titelpartie auf. Es wird wohl dieselbe gewesen sein, die 1783 mit dem frommen Hofcaplan Baumann durchging. "Es kam die schöne Geschichte des großen Hofcaplan Baumann mit seiner Entführung" schreibt Franziska von Hohensheim in einem ihrer Briefe. Sie wurden zwar bald wieder aufgegriffen und zur Buße für einige Zeit auf den Hohentwiel gesichiekt, aber der Skandal war doch da.

Zu den damaligen Hoffesten wurden zu den Berkleidungen oft Bauernkleider entlehnt, wie aus einem Schreiben des Regierungssraths Kausmann vom 16. Januar 1779 hervorgeht. Auch wurden öfter fremde Musikanten, Dorfgeiger u. s. w. engagiert, während die Schulmeister im Opernchor mitzusingen hatten. Während aber die Dorfgeiger für ihre "künstlerische" Thätigkeit zwei Gulden erhielten, wurde den armen Schulmeistern nur ein Gulden außsbezahlt.

Die Opern wurden noch damals mit einer äußeren Pracht ausgeführt, die selbst unsere Zeit, die sich auf Sinnenblendung versteht, kaum kennt. So wurden zur Oper Calliros 16 Untersoffiziere und 470 Gemeine zugezogen; unter letzteren befanden sich 30 Hufaren zu Pferde. Sie repräsentirten die Schthen, Assprier und Meder; auch eine türkische Musik befand sich darunter.

Was die Beleuchtung nur für die Bühne bei der Aufführung der Calliros anbelangt, so bestand sie aus 170 Stück Wachslichten, 1176 Stück Unschlittserzen, 430 Pfund Baumöl, 1 Pfund Wachsestöcke, 3 Pfund Bärlapp-Samen, 1 Maß "doppelt abgezogenen" Branntwein und 200 Stück Pechringen für die Pechpfannen.

Um einen Begriff von der Seichtigkeit der damaligen Aussftattungs-Opern, zugleich aber auch von den scenischen Anforderunsgen zu geben, die man zu jener Zeit schon stellte, wollen wir den Inhalt eines "musikalischen Schaustücks" geben, von dem weder Librettist noch Componist bekannt sind; wahrscheinlich werden Uriot und Poli die Verfasser sein.

Minerva nannte sich die Ausstattungs = Oper, welche am 10. Januar 1781 auf dem "großen Stuttgarter Theater" von den Eleven aufgeführt wurde. Es traten auf: Minerva, Jupiter, Apollo, Neptun, Merkur, Tris, Polyhymnia und der Oberpriester des Schickfals. Dann "verschiedene Gottheiten des Olymps, die singen. Die 9 Musen, die singen und tanzen. Eine Schaar von Riesen, die singen und tanzen. Bier Priester des Schicksals. Ein Haufe von Thessaliern, die singen und tanzen. Bulkan. Gefolge Apoll's und Neptun's".

Im ersten Auftritt sieht man "ein weites tiefes Thal in Theffalien. Man fieht den Olymp von einer gablreichen Menge himmlischer, irdischer See= und unterirdischer Gottheiten bedeckt. Beiter vornen erblickt man auf der Seite die Berge Belion und Difa. Der Klufgott Beneus, ju ihren Rufen liegend, ftutt fich in feltsamer Stellung auf eine große Urne, aus welcher fich Strome ergießen, womit sein Lauf anfängt. Borber bort man eine Art von entsetlichem Donnerstreich, der ein unterirdisches Geräusch ankundigt. Gleich auf Dieses Geraffel folgt die Symphonie, Die ein heftiges Erdbeben ausdrückt, bas aus den zeriffenen Gingeweiden der Erde entsteht. Stummes (!?) Getofe der erschütternden wankenden Erdkugel, das von Zeit zu Zeit durch einen ftarken Stoß vermehrt und von weinerlich fläglichen Tonen unbekannter und unvernehmlicher (!) Stimmen begleitet wird; es endigt mit einem erschrecklichen Rnall. Der Borhang wird gezogen; die Erde öffnet mit Gewalt ihren Schlund, aus welchem am Ende ber Symphonie in einem Augenblick Enceladus und eine große Menge anderer ungeheurer Riefen hervorsteigen. Sie toben auf der Schaubühne umber, und droben ben Göttern des Dlumps mit folgendem Chor:

Ihr, die der Tellus Söhne Entflammten Grimm anschauet, Erzittert . . . euch vom Himmel Zu stürzen kommen wir."

"Enceladus begiebt fich mitten unter den wilden Haufen seiner stürmischen Gefährten; sie hemmen für einen Augenblick ihre Buth, um ihm aufmerksam zuzuhören. Enceladus singt in einem Recietativ: "Wolan, ihr Brüder. Die umwölkte Stirn Jupiters versheißt uns schon den Ruhm des ehrenvollsten Siegs".

Sierauf fingt er eine Urie, der Tag fei nun ba, um die Berge und Felfen zu sprengen. Die Riesen sprechen fich in einem

Chor Muth zu, während fie Felsen auf Felsen thurmen, um zum Dipmp eine Sturmleiter herzustellen. Die "erschreckten" Bötter ergreifen die Flucht. Rur Jupiter allein "faßt im Unmuth mit beiden Sanden fein Saupt; eine duftere Wolfe dringt daraus ber= für; fie verbreitet fich um den Gott, und entzieht feinen Anblid dem Auge. Unversehens fommt Bulfan und gertheilt die Bolfe mit einem ftarken Artstreich; Minerva tritt gewaffnet aus ben gerftreuten Dünften. Gie halt die Aegis den verwegenen Riefen entgegen, und legt drohend ihre Lange an. Die Riefen, von der Rraft des geheimnikvollen Schildes ergriffen, fteben wie versteinert da. Jupiter's himmlischer Sinn erheitert sich; er nimmt einen feiner bingeworfenen Bfeile, schleubert ibn gegen die emporerische Schaar, ffürzt fie nieder und walzt über fie eine gang ungeheure Laft der Berge bin, die fie in der Hoffnung, den Dlymp einzunehmen, aufgethurmt hatten. Man hört den Fall ber gerschmet= terten Felsen, und schreckliche Tone ber Bergweiflung von den niedergeschlagenen Riesen ausgestoßen; ihre Mutter, die Erde, feufat; der himmlischen Klammen unauslöschliches Feuer durchwühlt ihren Bufen".

Der zweite Auftritt läßt "traurige Trümmer majestätischer Gebäude einer alten zerstörten Stadt in Thessalien" erblicken; zwischen den Trümmern irren weinend und bestürzt Polyhymnia und die übrigen Musen und Künste. Merkur begegnet ihnen. "Das Orchester drückt mit weinerlichen Tönen das Leid der Musen aus". Merkur tröstet sie. Hierauf folgen Einzelgesänge Polyphems und Mercurs, sowie der Chor.

Der britte Auftritt führt uns in einen großen Saal bes Olymps; sämmtliche Götter sind hier versammelt. Jupiter hält ihnen eine Strafrede, worauf er ihnen Minerva, die Retterin aus Gefahr, vorstellt. Beide tragen Einzelgesänge und Duette vor. Am Schluß wird ein Quartett gesungen, an dem sich Neptun, Mercur, Apoll und Fris betheiligen.

Im vierten Auftritt erblicken wir die unterirdisch gelegene Wohnung des Priesters des Schicksals. Ein Dreifuß befindet sich vor der Höhle, durch die man in den Pallast des Schicksals geslangt. Es befinden sich dort Polyhymnia, die übrigen Musen, die Künste und die Priester. Der Chor fleht die Gottheit an.

Alsdann tritt der Oberpriester aus der Höhle hervor. "Ein Gezräusch, das den Donner nachahmt und wiederholte aus der heisligen Höhle hervorbrechende Blitze unterbrechen den Chor und kündigen die Erscheinung des Oberpriesters an. Ganz von seinem Gott ergriffen, mit wild emporstehenden Haaren und wankenden Schritten, verzückt, kömmt er aus der tiefen Höle für, tritt unter den erschrockenen Hausen, der in verschiedenen Stellungen von Verswunderung und Schrecken zurückbebt und ausruft:

Bolyphem: Wie finfter fein Blid ift!

Wie fein Auge fich breht!

Chor: Götter!

Polyphem: Welch feltener

Reuer Schrefen.

Chor: Götter, welch feltener

Neuer Schrecken."

Der Oberpriester verkündet ihnen, daß das Schicksal günstig gestimmt sei, in einer Arie. Der Chor schließt mit der Frage: "Bo ist der Erhabene?"

Im vierten Auftritt erscheinen zunächst Apollo, hernach Dinerva und dann die vorigen. "Je weiter Minerva hervortommt, desto mehr wird die unterirdische Wohnung von durchsichtigen Flammen erleuchtet, die auf zierlichen, in symmetrischer Ordnung um die Schaubühne ber geftellten Gefäßen und antifen Urnen angezündet werden. Bu gleicher Zeit schließt fich die Sohle des Schicksals, und an ihrer Stelle erscheint in ber Tiefe ein erhabener lichtvoller Thron, von zwei grünen Palmbäumen, als Sinnbilder des Ruhms der Göttin, für die er bestimmt ift, beschütt". Run= mehr folgt Gefang zwischen Apollo, Polyphem und Minerva. "Nach verschiedenen zierlichen Zusammentretungen begleiten am Ende des Terzett die Musen und die Künfte Minerva zum Thron. Ein Chor und ein leichter Tang ber Mufen und Runfte folgen, worauf Apoll und Polyphem einen Lorbeerfranz über Minerva's Saupt halten, bis der Chor wiederholt wird: "Mit Lorbeern bein Haupt umwunden" u. f. w.

Bu Beginn bes siebten Auftritts sieht man "dürres Geftade" von Thessalien, in der Entfernung das Meer, ländliche Wohnungen und "halb zerschmetterte Hütten. Die Ginwohner dieser felfigten Gegenden flechten Körbe von Weibenruthen, und rufen unter dem kläglichen Schall ihrer ländlichen Justrumenten zum himmel auß:

Wie lang wird noch bieses Elend Götter, uns beängstigen? Ach, wir sind, graufamer Himmel, Müd, es länger auszustehn."

Im achten Auftritt steigt Iris auf einem Regenbogen zu den Borigen herab 1). "Auf den kläglich schmachtenden Chor folgt eine fröhliche, sehr kurze Symphonie". Iris spendet lindernden Trost in Recitativ und Arie.

Im neunten Auftritt tanzen Musen und Künste vor Minerva. "Die Göttin wird auf einem von vier weißen Pferden gezogenen vierspännigen Triumpfwagen, zu Apoll's Rechten sigend, längst des Ufers hergeführt". Die Musen und "thessalischen Bölker" preisen sie durch Gesang.

Der zehnte Auftritt beginnt mit einem Chor. Während des= selben steigen Apollo und Minerva aus ihrem Wagen. Juviter und Merkur fahren auf leichten Wolfen vom Simmel berab. Neptun steigt aus dem Meer hervor mit einer Schaar von Tritonen und Nereiden, die feinen von Meerpferden gezogenen Bagen umgeben. Jupiter ftellt die vom Schickfal verheißene Göttin por. Auf seinen Wink verwandelt sich das unfruchtbare Gestade in eine prächtige Stadt. Der Chor preift bas Wunder. Wer am iconften fie beschenke, beffen Rame foll fie tragen, verfundet Supiter. Apoll's Borichlag, fie Minerva zu heißen, betrachtet Neptun als ihm zugefügten Schimpf. Er schlägt mit feinem Dreizack auf die Erde und "man fieht ein Pferd baraus hervorspringen mit ber Aufschrift "Rüglich im Krieg". Minerva berührt hierauf mit ihrem "Spieß" ben Boben. "Ein grünender Delbaum feimt aus der Erde hervor, der einen Altar beschattet, welcher die Aufschrift trägt "Friede beglückt". Der Chor wechselt nunmehr mit Duett= und Quintettgefang ab, worauf fich Jupiter für Minerva entscheibet. Auf feinen Wint erscheint ein majeftätischer Tempel. Nachdem

<sup>1)</sup> Wer benkt ba nicht unwillfürlich an die Brücke nach Walhalla in Wagner's Rheingold?

der Chor das Wunder gepriesen und Jupiter eine Arie gesungen, deren Schluß lautet:

Leben foll, so ruse jeder, Leben soll die schöne Seele Derer, die das günstige Schicksal Heut vom Himmel uns geschickt.

bringen zwei Genien vom himmel herab eine "durchsichtige Ziffer", die den Namen Franziska von Hohenheim vorstellt. Die Vorstellung endigt, nachdem noch Chorgesang und Tanz gefolgt sind, mit einem "Kunstfeuer, das sich unversehens an den Sonnenstrahlen anzuzünden scheint und in einem Augenblick den Tempel und den ganzen Vorhof bis an die Vorderscene mit seinem Schimmer umgibt".

Nachdem im Jahre 1781 die Afademie zur Hochschule erhoben worden war, wurde dieses Ereigniß am 10. Februar 1782 und ben folgenden Tagen durch Aufführung von Opern, Schauspielen, Concerten u. s. w. geseiert. Gine Art Vorseier wurde schon am 10. Januar 1782, dem Geburtstag der Reichsgräfin, begangen. Man führte die "auf diesen Tag verfertigte" Oper:

"La nascità di Felicita" oder "Die Geburt der Glückseligsteit oder die Huldigung der Feen und der Genien" auf. Es war dies eine sestliche Allegorie; die Musik rührte wahrscheinlich von Poli her. Die Gräfin Franziska wurde als glückbringende Fee in diesem Stück geseiert. Jung fer Schubartin stellte eine der Parzen, die Clotho vor, Jung fer Baletti¹), die spätere berühmte Sängerin an der Pariser Oper, Covallina, die Fee des Wassers. Die später berüchtigt gewordene Sandmaher repräsentirte die Fee des Wassers, Brillante. "So vielen Beisall — berichtet die Stuttgardische privilegirte Zeitung — die Ausssührung des Schauspiels, der Musik und die Ballette verdiente, so überstrasen doch die vorkommenden Theaterverzierungen alle Erwartung, und zeigten in den mannigsaltigsten Abwechslungen Alles, was

<sup>1)</sup> Rosa Baletti (Elena Riccoloni) war 1768 zu Stuttgart geboren und eine Elevin des herzoglichen Kunstinstituts. Sie war ein bedeutendes Gefangstalent. Sie entfernte sich heimlich von Stuttgart und ging nach Paris, wo sie erste Sängerin an der Opera bussa wurde.

nur Malerei und Maschinerie des Theaters Prachtvolles und Schönes hervorbringen konnten".

Das Werk enthielt 25 Arien, 6 Duette, 1 Quartett und 11 Chore.

Wir haben bereits erwähnt, daß im September 1782 zur Ehre der Anwesenheit der Kaiserlichen Hoheiten, des Großfürsten Paul Petrowitsch und seiner Gemahlin, einer geborenen württemsbergischen Prinzessin, große Festlichkeiten veranstaltet wurden. Das Gefolge der Gäste bestand auß 101 Personen, hierzu kamen noch 22 fürstliche Besuche und 351 von Adel. In Stuttgart, Ludwigsburg und auf der Solitübe fanden Feste statt, die 345,000 Gulden kosten. Unter anderem wurde die Oper "La Didone abbandonata" von den Eseven aufgeführt; auch eine "Operas Ballets Allegorique:

"Les fêtes Thesaliennes, Imaginé et composé en francais par Uriot." Die Musik war von Poli, die Ballets von Regnault, Decorationen und Costüme von Guibal. Diese Ballet- und Decorations-Oper war nichts anderes als ein schwacher Aufguß der oben beschriebenen "Minerva", an die sich das Ganze in den kleinsten Einzelnheiten anlehnt. Der Unterschied beider Werke bestand nur darin, daß in den kêtes Thessaliennes statt des Hohenpriesters eine Spbille austritt und noch einige Arien und Chöre hinzucomponirt sind. Die Sprache ist eine möglichst noch aeschraubtere als in der Minerva.

Daß zu jener Zeit noch Castraten in der Stuttgarter Oper austraten, ersahren wir aus einem Schreiben des Castraten Da l Prato vom 23. November 1782. Er beschwert sich von München aus, daß er von den ihm zukommenden 200 Dukaten nur 44 ershalten habe; es sei ihm zwar bedeutet worden, daß alle weiteren Eingaben fruchtloß seien, aber er müsse doch auf sein Necht bestehen. Für das Auftreten in einer Oper seien ihm 130 Dukaten versprochen worden, er habe jedoch in 3 Opern gesungen und nun speise man ihn mit 44 Dukaten ab. Die offene Sprache, die er mit dem Herzog redet, mag setzteren wohl verdrossen haben, denn er decretirte am 29. November, daß Regierungsrath Kaussemann ihn "von diesem Menschen sosmachen" möge.

Im Jahre 1783 faßte ber Bergog ben Entschluß, die Jom-

melli'schen Opern drucken zu lassen, besaß doch die Carlsschule eine eigene Druckerei. Es sollte dies auf dem Wege der Subscription geschehen. In der Ankündigung heißt es: "Schon lange wünscht das Publicum diejenigen Werke dieses berühmten Mannes näher kennen zu lernen, welche er in einer Zeit von 20 Jahren für das herzoglich Wirtembergische Hostheater in Stuttgart verstertigte; und mit gnädigster Genehmigung Sr. Herzoglichen Durchslaucht werden nun diese Meisterstücke, welche indessen als der koftbarste Schaß ausbewahrt wurden, der Druckeren der Herzogslichen Carls Schule übergeben, in der Absicht, sie so gemeinnützig als möglich zu machen."

"Man bietet den Liebhabern, durch den Weg der Subscription die ganze Partitur jedes dieser Werke, wovon man indessen blos hie und da heimlich und unrichtig abgeschriebene Bruchstücke hatte".

"Diese kostbare und blos in Stuttgart existirende Sammlung enthält 15 Große oder Serios» Opern des Metastasio, nemlich:

L'Olympiade, La Clemenca di Tito, Nitteti, Pelope, Enea nel Lazio, Catone in Utica, Il Re Pastore, Messandro nell' Indie, Ezio, Didone, Demosonte, Semiramide, Bologeso, Artaserse und Fetonte".

Merope, die sogar in zwei handschriftlichen Exemplaren im Archiv des Hoftheaters enthalten ift, ift hier vergeffen. Außerdem besitt dieses die Originalpartituren der Opern Ezio, Demofonte, Semiramide, Tito, Bologeso und Artaserfe. Gedruckt murde nur Die Olympiade. Die Subscription fand feinen Anklang, benn, heißt es in einem Schreiben ohne Unterschrift vom 10. Mai 1785, der größte Theil des Bublifums erkenne nicht "den großen inneren Werth ber Jommelli'schen Mufit, theils wegen dem veranderten Geschmad der neueren Compositeurs, theils wegen der allzu schweren Erecution derfelben, Die nur großen Meiftern vorbehalten ift". Die Druckerei febe fich daber veranlaßt, die erfte Ausgabe der Dlym= piade "wegen der ftarken Auflage so bavon gemacht worden, à tout prix abzugeben und wird zufrieden sehn, wenn sie von bem Eremplar eine reine Ginnahme von 6 Gulben in Stuttgart erhält". Die Berren Artaria in Mannheim follten den Berlag übernehmen, diese forderten aber 20 Prozent für ihre geschäftlichen Bemühungen. Die Sache scheint fich barauf hin zerschlagen zu haben.

Die Bedingungen der Subscription waren übrigens so hoch gespannt, so daß sie auf keinen Erfolg rechnen konnten. Sie bestimmten:

- 1) "Man darf nur auf eine Oper unterzeichnen, und mit der Olimpiade wird man den Anfang machen. Sbenso unterschreibt man nach und nach auf die folgende, welche auf schön groß Folio Post Papier unter der Aufsicht der Kammer Musik, gedruckt werden sollen.
- 2) Der Preiß der Subscription auf jede große Oper in Parstitur und vollständig, das recitativo secco ausgenommen, ist 3 Dukaten, oder 15 Gulden Reichsgeld und zwar daß

1 Ducate oder 5 Gulden beim Unterschreiben, beim Empfang des ersten und des zweiten Acts bezahlt werden, wo alsdann der dritte ohnentgeldlich nachfolgen wird".

Also erhielt man nur die Arien und Ensemble-Stücken nebst ben begleiteten Recitativen, wie auch auß der gedruckten Partitur der Olympiade, die sich auf der Königl. öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart befindet, hervorgeht. Das recitativo secco nimmt aber in den meisten Jommellischen Opern einen großen Raum ein und ist zum Verständniß der Handlung absolut nothwendig, und dieses wollte man den Subscribenten vorenthalten.

Im Jahre 1783 sollte von der Carlsschule auch ein Musits-Journal herausgegeben werden, wie aus einer "Nachricht" in den Acten hervorgeht, die am 2. September dem kaiserlichen "Reichs-Post Muts Zeitungs Comptoir" zu Frankfurt a. M. mit dem "freundschaftlichen Ersuchen" zugeschickt wurde, um in die "gewöhnliche Zeitung" eingerückt zu werden. Die "Nachricht" hatte folgenden Wortlaut:

"Den Liebhabern der Tonkunst wird hierdurch vermittelst eines järlichen Abonnements 1) ein Musik Journal angebotten, welches aus zwölf Lieferungen bestehen soll, und zu Ende eines jeden Vierteljahrs bezahlt wird. Jedes Heft, welches immer an dem letten Tag eines Monaths erscheinen soll, und wenigstens zween, zuweilen aber auch drey Bogen, je nachdem die Beschaffenheit und Größe der Stücke, nebst der günstigen Aufnahme des Publicums es ersordern, begreisen wird, enthält kleine Arien in italienischer, deutscher und französischer Sprache wie auch kleine Clavier Stücke,

mit und ohne Accompagnement von andern Fustrumenten. Man darf sich hiebei eine mit Kenntniß und Geschmack beobachtete Auswahl der besten Stücke versprechen. Für jeden Bogen, der vier Seiten auf schönem groß Folio Postpapier enthält, werden 10 Kreuzer bezalt".

Auch dieses Unternehmen scheint über die gute Absicht nicht

hinausgekommen zu fein.

Bei der am 2. Juni vorgenommenen Inspection sämmtlicher Inftrumente, die zur Hofmusik gehörten, fanden sich, laut des hiersüber aufgenommenen Inventars, folgende Justrumente vor:

- "1) Der größte herzogliche Flügel, mit 2 Claviers, 5 Octav, das untere Clavier mit goldenen Kihlen (Kiele), das obere mit Hämmer anschlagend, steht wirklich (zur Zeit) in der Academie in einem Zimmer.
- 2) Ein anderer großer Herzoglicher Flügel, wie obiger, nur der äußere Kasten mit Bildhauer Arbeit und verguld, steht auf der Solitude im Herzogl. Schloß.
- 3) Ein großer Flügel mit 2 Claviers, 5 Octave, 3 Regiftre, Raaben Kihl, stehet im hiefigen alten Schloß in der Frau herszogin Durchlaucht Zimmer.
- 4) Ein alter Flügel mit ein Clavier, 5 Octave, welcher vor einigen Jahren mit Hämmer gemacht worden, stehet im ersten Lections Zimmer der Herzogl. Academie.
- 5) Ein kleiner Flügel mit 1 Clavier, ist auch vor einigen Jahren mit Hämmern gemacht worden, stehet im 2ten Lections Zimmer der Herzogl. Academie.
- 6) Ein Flügel mit 2 Claviers,  $4^{1/2}$  Octav, das untere Clavier mit filbernem Kihl, das obere mit Hämmer, steht in der Herzogl. Ecole.

7) Ein Clavicordium mit hämmer stehet auch in der Ber-

zogl. Ecole.

8) Ein kleiner Flügel mit 2 Clavier, 41/2 Octave, 2 Register, Silberni Rihl, das obere mit Hämmer, stehet in dem kleinen Hof Theatre.

9) Ein Drepeck Inftrument mit Raaben Rihl ftehet im großen Opern Sank, wird zu Proben und Lectionen gebraucht.

- 10) Ein dergleichen Drepeck Instrument wird im kleinen Opern Sanß zu Proben und Lectionen gebraucht.
- 11) Ein Flügel, den man zusammen legen kann, mit Raaben Rihl, stehet bei Hofmusikus Gans.
- 12) Ein schlechtes Flügelein, welches auch mit hämmer gemacht worden, stehet bei Hofmusikus Reno.
- 13) Ein großer Flügel mit 2 Clavier, 5 Octave, 4 Register, Raaben Rihl, steht bei Music Meister Bertsch.
- 14) Ein sehr alter unbrauchbarer Flügel mit weisen Clavis bei Debuysiere.
- 15) Ein altes Flügelein, welches auch mit Hämmer gemacht worden, steht bei Musicus Rehle.
- 16) Ein großer Flügel mit 2 Clavier, 5 Octave, 3 Register, Raaben Rihl, stehet bei H. Hoff Caplan Werchneister.
- 17) Ein schlechter gang unbrauchbarer Flügel mit Raaben Riel, und
- 18) Ein aufrechter, ebenfalls ganz unbrauchbarer Flügel, stehen ben Sof Instrumentenmacher Hang.
- 19) Ein alter Flügel mit 1 Clavier, 5 Octave, 2 Register, Raaben Kihl, ift auf Serenissimi gust. Befehl 1769 an Herrn Hauptmann Becke in Ludwigsburg abgegeben worden.
- 20) Ein Clavichordium mit Hämmer ist gleich Befehl a. 1776 an Herrn R. Rath von Normann abgegeben worden.
- 21) Gleichfalls ein Clavichordium mit Hämmer ist an Fräulein v. Bertein (?) abgegeben worden.
  - 22) Ein Regenspurger Flügel mit Sämmer.
- 23) Forte Biano vom Herzog a. 1787 angeschafft, steht im Opern Hauß.
  - 24) Clavicordium a. 1787 angeschafft.

## Saiten Instrumente.

- 6 Stud Contra Biolon, davon 3 gut und 3 preghaft.
- 2 Stück Halbe Biolon, 1 in der Hof Capell, 1 preßhaft und 1 in der Academie.
- 10 Stud Bioloncell, 4 gut, 4 preßhaft, 2 kleine gut; 3 in ber Capell, 4 in ben beiben Opern Saußern, 3 in ber Academie.
- 9 Stück Alt Biolon, davon 4 gut und 5 schlecht; 5 in der Capell, 4 in der Academie und Comodien Hang.

164 Schubart wird Direttor bes Schauspiels und ber beutschen Oper.

1 Stück Biol d'amour. Diese hat Hosmusicus Cidenbenz in Händen.

38 Stück Violinen, davon 10 ganz alt; 18 Stück in der Hof Capell, darunter 8 gut, die übrigen schlecht, theils ganz uns brauchbar; 20 Stück in der Academie, 7 Stück gut, die übrigen schlecht und unbrauchbar.

Blaaß Instrumente.

Corni: 2 pr. machin Horn mit 9 Ton, 8 pr. Ginfache Horn.

Trompete: 1 pr. F-Trompete, 1 Englisch Horn. Kagott: 8 Stück, davon sind 2 unbrauchbar.

Oboen: 4 Paar; davon 2 pr. gut, 1 pr. zu tief, 1 pr. ganz falsch.

Oboe d'amour: 1 pr. gut, aber auch zu tief.

Clarnettes: 1 pr. tieffe B-Clarinette.

Flauti: 7 Stück, außerdem 6 Stück 8va; weiter 1 Paar a bec, welche schwarz und mit Elsenbein garnirt sind.

Im Frühjahr 1787 erhielt Schubart 1) endlich nach zehnsjähriger Gefangenschaft seine Freiheit wieder und wurde zum Hofsbichter und Director des Schauspiels und der deutschen Oper ernannt. Um 19. Mai wurde er dem Theaters und Capellpersonal vorgestellt; Poli war Dirigent der italienischen Oper. Schubart's Besoldung betrug 600 Gulden. So bezahlte man deutsche Musiker. Wir haben schon früher die Aeußerung Schubart's mitgetheilt, daß der Herzog vom Theater nichts mehr wissen wolle und sein Antlit davon wie von einer Fammerhöhle wende. "Indeß thu ich doch, was ich kann. Fünsmal die Woche halt' ich Proben, Borlesungen über Declamation, Mimik, Pathognomik, Menschensdarstellung, und iedermann freut sich über die augenscheinlich guten Ersolge". Er begann seine Wirssamkeit am 15. Juni genannten Jahres. Unter ihm erscheinen die Stücke von Issland, Lessing,

<sup>1)</sup> Neber Schubart als Clavierspieler urtheilt Burney II. S. 80: "Er war der erste wahre große Flügelspieler, den ich bisher in Deutschland angetroffen hatte". Und weiter: "Er ist von der Bachischen Schule, aber ein Enthusiast und ein Original von Genie. Auf dem Clavier spielte er mit großer Feinheit und vielem Ausdruck. Seine Haud ist brillant, und seine Phantasie sehr reich. Er hat einen vollkommenen Doppeltriller in der Gewalt, wohin nur wenige Clavierspieler gesangen".

Schröber, Kozebne u. A. auf dem Repertoir, sogar Schiller's Dramen. Nur die Aufführung des Fiesko wurde nicht gestattet; diese erfolgte erst am 5. Juni 1797. Die Räuber dagegen wurden schon am 14. November 1788 gegeben, Don Carlos am 31. August 1797. Singspiele, Melodramen und Opern wurden in deutscher, italienischer und französischer Sprache aufgeführt. Am 16. Juli 1789 gab man Figaro's Hochzeit zum ersten Male. Von 1788 bis 1791 sehen wir das komische Singspiel "Doctor und Apotheker" 17 Mal, "Tamina" von Zumsteeg und Mozart's "Entsührung" je 3 Mal, "Belmonte und Constanze" 2 Mal auf dem Repertoir. Auch "Don Juan" und die "Zauberslöte" wurden unter Schubart einstudirt. Wöchentlich fanden in der Regel drei Vorstellungen im Theater statt, die um 5 Uhr begannen. Während der soge nannten Winterdivertissennts, die an die Stelle des Carnevals getreten waren, wurden öfter Aufführungen veranstaltet.

Am 20. April 1789 sah sich die Theaterdirection veranlaßt, die "bescheidene Bitte an die Schönen Stuttgarts" zu richten, "daß es ihnen auch wie jenen zu Wien, Berlin, München und in ansteren Hauptstädten Deutschlands gefallen möchte, durch hohen Kopspuß, große Hüte und Federbüsche, den Zuschauern hinter ihnen die Ausssicht nicht zu rauben". Am Schluß heißt es, daß diese Bitte keine Kritik am Kopspuß selbst üben wolle, sondern nur das "lammfromme Ansuchen des Männerpublicums" sei und so dürse wohl "von dem hiesigen Olymp unserer Schönen" erwartet werden, daß sie die Bitte geneigt ausnehmen.

Ueber die Aufführungen jener Jahre äußert sich ein damaliger Schriftsteller, daß Musik, Tanz, Decorationen, Costüme, Maschinerie und Gesang meistens vortrefslich seien, auch unter den Schauspielern sich recht gute Mitglieder befänden. "Meinem Ursteile nach werden Singspiele besser als Lustspiele, und Lustspiele besser als Trauerspiele oder als die jetzt mehr gewöhnlichen Rittersspiele gegeben".

Aber auf die fetten Jahre waren für die Kunft sehr magere gefolgt. Der Herzog, der früher Hunderttausende für wenige Tage verausgabte, gestattete Schubart nicht einmal, sich ein gutes neues Fortepiano zu dienstlichen Zwecken anzuschaffen; er wurde mit dem Befehl abgesertigt, sich ein aus dem herzoglichen Musikvorrath entbehrliches Inftrument zu borgen. Wie es mit diesen Inftrumenten beschaffen war, haben wir aus dem oben mitgetheilten Berzeichniß ersehen. Das Gesuch Schubart's an den Herzog lautete:

"Guer Berzoglichen Durchlaucht, als einem erhabenen Renner ber Tonkunft und höchsten Beschützer jeder die Menschheit veredlenden Runft, wage es, in tieffter Chrfurcht die Anzeige gu machen, daß ich bei dem Hofinstrumentenmacher Sana ein Forte Biano ansfertigen ließ, um an einem Beispiele zu zeigen, baf es bloß Vorurtheil ift, wenn in Bochftdero Lande Die Forte Biano's von Augsburg, Regensburg und anderen Orten mit schweren Roften verschrieben werden. Gedachtes Sangische Forte Biano geht nach meiner Angabe vom Contra F bis breigeftrichenen a nach ben feinsten Mensurationsgesezen, hat einen vollen flötenartigen Ton und ift leicht zu behandeln, so daß man auf felbigem das musi= falische Chiaro oseuro oder Helldunkel, das Bortamento und anbere Ruangen bes ichonen Bortrags mit großem Effette ausdruden fann. Da aber der Breif dieses trefflichen Instruments von fünf= undzwanzig Carolins, so äußerft billig er an sich ift, doch mir viel zu laftend auffällt, fo ergeht an Guer Berzogliche Durchlaucht meine unterthänigste Bitte, gedachtes Forte Biano jum Gebrauche Böchstbero Sofmusik zu erhandeln und Selbiges zum Ginspielen und zur beständigen Erhaltung mir höchft gnädigft anzuvertrauen.

Da die meisten Mitglieder vom Theater mit Flügeln aus Höchstdero Borrathe versehen sind, so hoffe ich, Guer Herzogliche Durchlaucht werden mir, als dem Director des Theaters, gleiche Gnade angedeihen zu lassen höchst quädigst geruhen.

Mit unbeschreiblichem Danke werde auch diesen Beweiß Hebero gnädigen Gesinnungen gegen mich anerkennen, und immer mehr in Handlungen diesenige tiese Ehrfurcht äußern, womit ich gegen meinen großen und huldreichen Fürsten durchdrungen bin".

Das Gesuch wurde am 27. November dem Regierungsrath Kauffmann vom Herzog zu gutächtlicher Aeußerung überwiesen. In dem Gutachten, dem das oben mitgetheilte Verzeichniß der verschiedenen Instrumenten beiliegt, muß Kauffmann selbst "in Unterthänigkeit anzaigen, daß unter all diesen Flügel, Claviers u. f. w. kein ganz gutes mehr befindlich ift, und der Hof-Musikus

Abeille sich schon öfters beschwert hat, daß er bei vorkommenden Concerts auf diesen Flügeln ohnmöglich gut spielen könne, und dahero um die Anschaffung eines guten Flügel unterthänigst bitten müßte. Es ersordert also würklich die Vollziehung des höchsten Dienstes, daß ein gutes, zu den Herzoglichen Concerten taugliches Instrument angeschafft werde. Wie denn auch nach dem neusten Theater-Plan de anno 1777 unter dem Theatral fundo zu Anschaffung neuer Musikalischen Instrumenten etwas järlich bestimmet ist". Die spärlichen Mittel der Theater-Casse ließen es nun nicht zu, einen vollständigen Flügel mit doppeltem Clavier anzuschaffen. Da ein solcher auf 7—800 Gulden zu stehen käme, das Haugliche Forte Piano dagegen, welches die Größe und Form eines Flügels habe, "bei den Concerten, besonders dem Solo spielen" gut gebraucht werden könne. Aber der Herzog ging nicht auf den Vorschlag ein, sondern decretirte:

"Seine Herzogliche Durchlaucht haben dieses unterthänigste Gutachten des Reg.-Raths Kauffmann eingesehen. Da Höchste dieselbe gegenwärtig nicht gesonnen sind, weder die Herzogliche General- noch Theatral-Casse mit einer solchen Ausgabe, als hier- innen die Rede ist, zu beschweren, so soll der, von dem Hof- und Theaterdichter Schubart wegen Auschaffung eines Fortepiano sür die Hofmussit gemachte Vorschlag derzeit auf sich bernhend gelassen, und derselbe mithin auch mit seinem Gesuch, daß ihm solches Instrument übergeben werden möchte, einstweilen zur Geduld verwiesen werden werden möchte, einstweilen zur Geduld verwiesen werden. Wenn aber übrigens Schubart noch nicht mit einem Instrument von dem Herzoglichen Music-Vorrath versehen ist, so erlauben Seine Herzogliche Durchlaucht gnädigst, ihme von den vorhandenen entbehrlichen eines zu überlassen.

Decretum Sobenheim, den 4. Dec. 1788".

Schubart starb am 10. October 1791. Nach seinem Tobe erschien eine Resolution des Geheimen Raths vom 3. Januar 1792, wonach die Besoldung Schubart's von 600 und der Rest des Gehalts des Hosmusikus Gauß von 300 Gulden unter zehn Sängerinnen und Tänzerinnen "mit einer Ersparniß" von 100 Gulden vertheilt würde.

Was den bereits erwähnten Concertmeister Poli betrifft, so wurde dieser am 15. oder 22. April 1782 zum Capellmeister ernannt.

Im Jahre 1792 oder 1793 scheint er den Dienst verlaffen oder seinen Abschied erhalten zu haben. Im Jahre 1784 wurde er noch auf weitere 6 Jahre engagirt, ebenso am 2. December 1790 mit der Berpflichtung, täglich eine Gesangftunde zu geben, in der Woche mehrere Stunden das Orchester zu versammeln und Broben mit demfelben abzuhalten, die gewünschten und nöthigen Compositionen zu liefern, sowie die Opern und Operetten an Dirigiren. Bierfür erhielt er 2000 Gulben Gehalt: feine Frau. geb. Roger, Sangerin, wurde am 12. December 1784 mit einer Gage von 3000 Gulden angestellt. Daß er im Jahre 1793 nicht mehr Capellmeifter war, geht aus einem Bericht bes Geheimen Raths vom 8. Januar 1793 hervor, in dem vorgeschlagen wird, von ber "vakanten Besoldung" des Capellmeifters Boli das Defizit ber Theater Caffe zu beden. Der Bergog erwiderte jedoch, daß er diesem Borichlag nicht zustimmen könne, sondern gesonnen fei. einen neuen Capellmeister anzustellen. Am 1. Juni wurde dann Hofmufifus Bumft eeg Diefe Stellung übertragen und zwar, nach den mir vorgelegenen Actenstücken, mit einem Gehalt von 2300 Gulden.

Johann Rudolf Zumsteeg wurde am 10. Januar 1760 an Sachsenflur im Obenwald geboren, wo fein Bater, ein ebemaliger Rammerdiener am bergoglichen Sofe, lebte. Diefer mußte ibm die Aufnahme in die Karlsichule zu erwirken, die er 1770, zwei Sahre vor dem Gintritt Schiller's, bezog. Anfänglich hatte ibn ber Bergog gum Bildhauer beftimmt, er durfte aber bald gur Mufik übergeben, da fich seine unverkennbaren Anlagen bierzu bald zeigten. Er war ein Schüler Poli's in der Composition. Bu feinem Sauptinstrument wählte er das Bioloncell, auf dem er es bald zu großer Virtuosität brachte. Er verließ die Schule im September 1781, um als Hofmufikus im herzoglichen Orchefter angestellt zu werben. Er schloß sich eng an Schiller an, mit dem eine berg= liche Freundschaft ihn verband. Auch er gehörte mit zu ben Stammgaften im "Ddfen" in der Hauptstätterftrage, zu jener tollen Tafelrunde, wo der junge Schiller fo oft feine Begeifterung reden und feinen Weltgrimm austoben ließ. Welch ungenirter Ton damals in jenem Kreise herrschte, davon gibt uns mancher

Brief Zumsteeg's Kunde. So schreibt er aus Stuttgart am 15. Januar 1784 an Schiller unter Anderem:

"Will Dir auch etwas von meinem Schickfal schreiben.

Sch bin verheurathet! - verheurathet, sag' ich Dir - benk nur! verheurathet! - an eine Andraein, die älteste Tochter des verftorbenen D. Andrae. Du fennft fie ja ichon, Bruder! S' ift ein herrliches Beib! Den 29. November 1783 hat ein Sand= langer bes Allmächtigen mich mit ihr verknüpft. Zwar war ich schon vorber so nabe mit ihr bekannt, daß all die Schwierigkeiten, welche ihre Verwandte mir in Weg legten, gehoben werden mußten. Du weißt, wenn man etwas hinausführen will, braucht man auch . . . . . . . . ; ich wandte mich also an den Berzog von Bürtemberg - und fiebe ba, es ging! Doch, wie's gemeiniglich geht, auch ihm wußt' ich einige Federn auszurupfen. Ich ließ ihm nicht eber Rube, big er mir meine laufige Befoldung von 200 lumpigen Gulben vermehrte. Diß geschah also, und fiebe ba es war gut, benn, ich will nicht schwören, aber, hol mich ber Teufel! ich hatt's gemacht wie weiland Schiller (entre nous soit dit), alle Anstalten waren gemacht und das auf eine (ohne mich zu loben) gescheutere Art, als mein Hofcapellan Baumann" 1).

Zumsteeg war ein tüchtiger Musiter, ein Künstler, ber in der Schule jener Meister aufgewachsen war, die damals eine neue Aera der Tonkunst inaugurirten. Die Werk eines Hahdne und Mozart waren ihm vertraute Bekannte, und noch durste er das neue Gestirn begrüßen, das in Beethoven unserer Kunst aufging. Er war auch einer der Ersten, die für Mozart und seine Schöpfungen eintraten. Als Componist entwickelte er eine höchst fruchtbare Thätigkeit, aber er hat nichts von bleibendem Werth hinterlassen, denn die schöpferisch gestaltende Phantasie ging ihm ab, auch sein Empfindungsseben war in engen Grenzen gebannt. Ein Verdienst hat er sich um die Balladenform insofern erworben, als er die sür diese Gattung durch Reichardt und Zelter geschafsene Form, die aber jene des Volkslieds und der Romanze nicht überschritt, erweiterte und den Erzählerton zu treffen und sestzuhalten wußte;

<sup>1)</sup> Siehe Speibel und Wittmann: Bilber laus ber Schillerzeit, S. 36. Stuttgart, Speemann.

aber zu vertiesen wußte er sie nicht, es sehlte seinem Schaffen hierzu die überzeugende Kraft des Ausdrucks. Erst Schubert und Löwe war es vorbehalten, diese Form auf künstlerische Höhe zu bringen und sie mit seelischem Inhalt zu durchgeistigen und drasmatisch auszugestalten. Bon den Opern, die in Stuttgart vielen Beisall fanden, nennen wir "Die Geisterinsel" und "Das Pfanensses", die 1798 und 1802 in Scene gingen. Doch liegen seine dramatischen Arbeiten außerhalb jener Zeitperiode, die wir beshandeln. Er starb bereits am 27. Fanuar 1802.

Einer der Mitschüler Schiller's an der Carlsschule war auch dessen treuer Freund Johann Andreas Streicher, der mit ihm nach Mannheim floh '). Er opferte dem Freunde Alles und kam ihm in selbstlosester Weise entgegen. "Man kann wohl sagen, daß damals das Schicksal des größten deutschen Dramatikers und mit ihm das Schicksal unserer dramatischen Dichtung überhaupt an den Schnüren von Andreas Streicher's Geldkaße hing"?). Er war zu Stuttgart am 13. December 1761 geboren. Streicher bildete sich auf der Carlsschule hanptsächlich als Pianist aus und ließ sich in München zuerst öffentlich hören. Im Jahre 1793 kam er nach Angsburg, wo er sich mit der Tochter des Orgels und Instrumentenbauers Stein verheirathete. Mit seiner jungen Fran begab er sich nach Wien, wo er der Gründer der berühmten Pianosorte serkstätte gleichen Namens wurde. Er starb am 25. Mai 1833.

Bon sonstigen hervorragenden Zöglingen der Carlsschule sind noch zu nennen:

Johann Friedrich Weberling, Christian Ludwig Dieter, Georg Jakob Ernst Häusler, Johann Kauffmann, Joh. Georg Kauffmann, Johann David Schwegler und Jakob Friedrich Gaus, Johann Christian Ludwig Abeille, ein Schüler Boroni's und Seemann's, der Nachfolger Zumsteegs, Carl Friedrich Ludwig Weberling 3)

<sup>1)</sup> Gr ift auch ber Verfasser ber Schrift: "Schiller's Flucht von Stuttsgart und Aufenthalt in Mannheim von 1782/85.

<sup>2) &</sup>quot;Bilber aus ber Schillerzeit". S. 19.

<sup>3)</sup> An seinem Grabe sprach ihm der Hospitalhelfer, weil Weberling Komifer am Theater gewesen war, die Möglichkeit kunftiger Seligkeit ab.

und Joh. Chriftian Gottlob Eidenbenz, über den Schubart am 12. August 1783 schreibt: "Eidenbenz ist der beste musikalische Ropf in Stuttgart. Er hat Ersindung, Leichtigkeit des Bortrags, siebliche Melodie, guten Sat, Instrumenten = Verständniß, Herz-lichkeit".

Bergog Carl Eugen ftarb am 24. October 1793.

Für diese tolerante Gesinnung wurde er vom König Friedrich auf eine Landpfarrei bei Tübingen versest.

## Beilage I.

Concept Staats Vor die Instrumentisten, Musikalische Trompeter und Hautboisten.

1 tens: Solle Er unferm gnädigsten Fürsten und herrn getrem und hold, gehorsam und gewärtig sein: Ihro Fürstl. Durchlaucht nugen schaffen, schaden warnen und wenden: auf Ihro Durcht. Landhoffmeiftern, oder, wenn felbige Stelle nicht befett, auf Dero Soffmarschallen Saushoffmeiftern, Directorn und Rirchen Rath, alk Superintendenten der Capell ein fleißiges auffehen haben, Ihnen gehorsam leiften: Dem Capellmeifter, welcher von Ihro Sochfürftl. Durchl., der Capell und ganger Mufic vorgefett worden, seines tragenden ambts, in allem Deme, was die Music zu hoff und in der Capell belangt, gebührlich respectiven: Sonderlich Ihro Fürstl. Durchl. Capellordnung, wie Sie die jederzeit geben, oder burch erlaffende Decreta anädigst belieben werden, getrewlichst nachfegen; Sich, wie einem getrewen Diener, geziembt vnd zustebet, eines wolftändigen Erbarn lebens und Wandels befleißen und allen ohnrühmlichen Sändel, bevorab deß zu vielen Zechens, vmblauffens und anderer exorbitantien allerdings müßig gehen, Sich auch mit denen übrigen Capell Berwandten friblich comportiren, vnd fambt dem Capellmeifter gute Dronung, harmonie und verftandt= nus ben der Sof Capell mit befördern helfen.

2 tens: Solle er Keinen Sonn oder fepertag, außerhalb Ihme zugestoßener Krankheit und sonderbahrer Presten, die er dem Capellmeister anzuzeigen, von dem Gottesdienst und der Music in der Capell außbleiben, auch wann er solchen tags oder auf einfallende hohe Festtäg deß Heiligen abendmahls zu genießen willens, solches dem Capellmeister wenigstens den Tag vorher ers

öffnen, damit er in aufführung der Capellstücke darnach sich regu= liren möge. Absonderlich vnd

3 tens: alle Sonn und feiertag zeitlich in der Capelle erscheinen und beh fürwährendem Choral gesang biß auf das letzte gesez, wie es vor diesem allezeit üblich gewesen die Cornet und Tromsbuns mitblasen und einstimmen.

4tens: Solle Er ben benen in dem Capell-Hauß anstellenden Wochentagen exercitys So dann ben Hahst. Tasel Musiquen, opera, Comoedien, Balleten und Tänzen, auf beschenes erfordern deß Capellmeisters, oder wo er anch sonst von demselben in seinem Dienst angewisen und es die Gelegenheit und Aussewartung erheischen wird, ohne widersezlichkeit und oblogniren einfinden und die Ihm obliegende function vertretten.

5tens: Die Instrumenta musicalia, bei Hoff und in der Capelle, auch sonsten sauber halten, Keines mit Borsaz versderben viel weniger vertauschen oder verkausen: Sich auch kein Instrument unter dem Borwand, daß er nur auf ein gewisses angenommen und bestellt, zu tractiren waigern, sondern auf allen Instrumenten, die er versteth und zu allem dem, worzu er in der Music tüchtig und geschickt zu sehn ersunden wird, nach deß Capellmeisters jedesmahliger disposition und Verordnung, ohne außnahm gewisser Zeit oder ortz sich jederzeit willigst gesbrauchen lassen.

6tens: Sollen die angenommenen hautboisten sich nicht nur bloß auf das blasen der hautbois legen, sondern auch auf andere Instrumenten sich sleißig üben und dardurch zu der Kirchen Music und andern Musicalischen auswartungen tüchtig und capabel machen. Bud weilen

7 tens: die bande der hautboiften, obwolen Sie nicht nur ben Hof, soch, sondern nach Hochstell. gnädigstem Belieben mehrmals auf dem Land gebraucht wird, demnach unter des Capellmeisters Direction stehet, als hat ein jeder hautboist deßelben Besehl und geheiß zu respectiren, bey des Capellmeisters abwesenheit aber gegen Dem Jenigen, welchem er unter dieser bande das Directorium anvertrauet, sich geslissen zuerweisen und dessen Berordnung nachzusommen.

8 tens: Solle Er ohne vorwißen deß Capellmeifters nicht über

nacht auß der Statt bleiben: Wann er aber aus noth auf einige tag zu verraißen, soll er an Ihro Hochfftl. Durchl. Landhofmeistern, Hof-Marchallen und Haußhofmeistern, umb daselbst die erslaubnuß auß zu bitten, von dem Capellmeister angewisen, und diesem, auf wie viel Tag er solche concession verlangt, vor der abreiß wider angezeigt werden.

9 tens: Solle ohne Frstl. Durchl. Vorwissen und gnädigste erlaubnuß Er sich in keinen auberen Dienst begeben, wann er auch seine Dimission erlangt, dennoch nicht verreißen, es seh denn nur möglich von ihm die gebühr nach bezahlt und zu friden gestellt worden.

10 tens: Da fich noch in Zeit seines Diensts zwischen Ihro Hochsifts. Durchs. oder Dero Dienern und Zugehörigen und Ihm Irrungen zutragen würden, solle vor Ihro Durchs. Landhosmeistern, Hosmarschallen, Haußhosmeistern, Kirchenraths Director und Räthen oder wohin er sonst gewisen wird, Er recht geben und nehmen, nehmen und geben und sich derohalben entscheidts fättigen und begnügen lassen, alles getrenlichst und ohne gefärde.

Beilage II.

| Martini 54.   Sacobi.   mehrer8   weniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | Gehabt      | Befommt | ali     | 0       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| Der Capell Meister Fommelli       3000       3000       —       —         Birtnosin Pircterin       .       1500       1500       —       —         beren Tochter       .       .       2600       800       —         Birtnos Fozzi       .       .       1500       1500       —         "Guerrieri       .       .       .       1500       —       —         "Bager       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                               |                                | Martini 54. | Jacobi. | mehrer8 | weniger |
| Dier Capell Meister Jommelli   3000   3000   -   -     Birtnosin Piresterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | fl.         | fl.     | fl.     | fl.     |
| Virtuosin Pirckerin       1500       1500       —       —         deren Tochter       —       200       200       —         Virtuos Tozzi       —       1800       2600       800       —         "Guerrieri       —       —       1500       1500       —         "Haganelli       —       —       —       —       —         "Raganelli       —       800       800       —       —         "Baginger       —       600       400       —       200         "Bozzia       —       660       660       —       —       200         Baffift       Brazia       —       550       250       —       —       250         Baffift       Brazia       —       550       250       —       —       —         Concertmeifter Pasqualibini       1760       1950       190       —         Biolinift       Martinez       —                                                                                      | Ober Capell Meister Jommelli . | 3000        | 3000    |         |         |
| Birtuos Fozzi       1800       2600       800       —         " Guerrieri       —       1500       1500       —         " Haganelli       800       800       —       —         " Reufinger       600       400       —       200         " Bozzi       660       660       400       —       200         " Bozzi       500       250       —       250         Baffift Enzlin       350       200       —       150         Hofe Cantor Stözel       250       250       —       —         Concertmeifter Basqualibini       1760       1950       190       —         Concertmeifter Pircfer       400       400       —       —         Biolinift Martinez       —       800       800       —         " Furz       750       750       —       —         " Greiner, Martial       700       650       —       50         " Gianz       400       400       —       —         " Glanz       350       350       —       —         " Guizi Giáfi       200       300       100       —         " Guizi Gájáfi       200       300<                                                                  |                                | 1500        | 1500    |         |         |
| Guerrieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | -           | 200     | 200     | _       |
| Guerrieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Virtuos Jozzi                  | 1800        | 2600    | 800     | _       |
| " Hager       1200       1200       —       —         " Paganelli       800       800       —       —         " Menfinger       600       400       —       200         " Bozzi       660       660       660       —       —         Discantiftin Frankenbergin       500       250       —       250         Baffift Enslin       350       200       —       150         Haffift Enslin       250       250       —       —         Concertmeifter Sixel       250       250       —       —         Concertmeifter Pasqualibini       1760       1950       190       —         Concertmeifter Pixerer       400       400       —       —         Biolinift Martinez       —       800       800       —         " Rurz       750       750       —       —         " Bieri       700       700       —       —         " Greiner, Martial       700       650       —       50         " Gianz       400       400       —       —         " Gianz       350       350       —       —         " Gianz       350       350 <td>Chranniani</td> <td>_</td> <td>1500</td> <td>1500</td> <td></td> | Chranniani                     | _           | 1500    | 1500    |         |
| ## Baganelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sagar                          | 1200        | 1200    | -       |         |
| " Bo33i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Paganelli                    | 800         | 800     |         |         |
| Discantistin Frankenbergin       500       250       —       250         Bassistin        350       200       —       150         Hose Cantor       Stözel        250       250       —       —         Concertmeister Pasqualibini        1760       1950       190       —         Concertmeister Pircter        400       400       —       —         Biolinist Martinez        800       800       —         "Rurz        750       750       —       —         "Bieri        700       700       —       —       —         "Greiner, Martial        700       650       —       50         "Glanz        400       300       —       100         "Glanz        350       350       —       —         "Luigi Schiasi        200       300       100       —         Biola Himmelreich        330       300       —       30                                                                                                                                                                                                                                                                       | " Renfinger                    | 600         | 400     |         | 200     |
| Bassiste Enslin       350       200       —       150         Height Enslin       250       250       —       —         Concertmeister Pasqualibini       1760       1950       190       —         Concertmeister Pasqualibini       400       400       —       —         Biolinist Martinez       —       800       800       —         "Aurz       750       750       —       —         "Bieri       700       650       —       —         "Greiner, Martial       700       650       —       50         "Gianz       400       300       —       100         "Glanz       400       400       —       —         "Dunz       350       350       —       —         Luigi Schiasi       200       300       100       —         Biola Himmelreich       330       300       —       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " Bozzi                        | 660         | 660     | -       |         |
| Hof Cantor Stözel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Discantistin Frankenbergin     | 500         | 250     |         | 250     |
| Concertmeister Pasqualibini       .       1760       1950       190       —         Concertmeister Pircter       .       .       400       400       —       —         Biolinist Martinez       .       .       .       800       800       —         " Turz       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . </td <td>Bassift Enklin</td> <td>350</td> <td>200</td> <td></td> <td>150</td>            | Bassift Enklin                 | 350         | 200     |         | 150     |
| Concertmeister Pircker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 250         | 250     | _       |         |
| Biolinist Martinez       —       800       800       —         " Rurz        750       750       —       —         " Bieri        700       700       —       —         " Greiner, Martial        700       650       —       50         " Stierlin        400       300       —       100         " Glanz        400       400       —       —         " Dunz        350       350       —       —         " Teller        300       350       50       —         Luigi Schiafi        200       300       100       —         Biola Himmelreich        330       300       —       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Concertmeister Pasqualibini .  | 1760        | 1950    | 190     | _       |
| " Rurz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concertmeister Birder          | 400         | 400     |         |         |
| " Pieri        700       700       —       —         " Greiner, Martial       700       650       —       50         " Stierlin       400       300       —       100         " Glanz       400       400       —       —         " Dunz       350       350       —       —         " Teller       300       350       50       —         Luigi Schiafi       200       300       100       —         Biola Himmelreich       330       300       —       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Violinist Martinez             | _           | 800     | 800     | -       |
| " Greiner, Martial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " Rurz                         | 750         | 750     |         | _       |
| " Stierlin.       400       300       —       100         " Glanz.       400       400       —       —         " Dunz.       350       350       —       —         " Teller.       300       350       50       —         Luigi Schiafi.       200       300       100       —         Viola Himmelreich.       330       300       —       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 700         | 700     | _       |         |
| " Glanz        400       400       —       —         " Dunz        350       350       —       —         " Teller        300       350       50       —         Luigi Schiafi        200       300       100       —         Viola Himmelreich        330       300       —       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 700         | 650     |         | 50      |
| " Dunz        350       350       —       —         " Teller       300       350       50       —         Luigi Schiafi       200       300       100       —         Viola Himmelreich       330       300       —       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                              | 400         | 300     |         | 100     |
| " Teller       300       350       50       —         Luigi Schiafi       200       300       100       —         Viola Himmelreich       330       300       —       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " Glanz                        | 400         | 400     |         |         |
| Luigi Schiafi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " Dunz                         | 350         | 350     |         | _       |
| Viola Himmelreich 330 300 — 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                              | 300         | 350     | 50      | _       |
| n c.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 , .                          | 200         | 300     | 100     |         |
| " Herdtlin 315   300   — 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 330         | 300     |         | 30      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " Herdtlin                     | 315         | 300     | -       | 15      |

|                                  | Gehabt     | Bekommt     | al      | io o    |
|----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|
|                                  | Martini 54 | Jakobi 1755 | mehrer8 | weniger |
|                                  | fl.        | fl.         | fl.     | ft.     |
| Hautboist, Virtuos Pla           | _          | 1200        | 1200    |         |
| " Christof Hetsch                |            | 80          | 80      |         |
| Fleute Traversist Hetsch         | _          | 100         | 100     | _       |
| Waldhornist Schacke              | 350        | 300         |         | 50      |
| " Zobel                          | 300        | 300         | -       |         |
| Bassift Stierlin sen             | 500        | 500         |         |         |
| " Bothoff                        | 600        | 500         | _       | 100     |
| "Rösler                          | 500        | 500         | -       | _       |
| " Eberhard Malter                | 200        | 400         | 200     |         |
| " Jahn, sen                      | 330        | 330         | -       | _       |
| " Jahn, jun                      | 325        | 330         | 5       | _       |
| Copist, Balz                     | 250        | 250         |         | _       |
| " Wagner                         | 150        | 200         | 50      | _       |
| Calcant Stauch                   | 150        | 150         | _       | _       |
| AND THE                          | 20920      | 25250       | 5275    | 945     |
| - 0.0                            |            |             | 02.0    |         |
| Pensionairs.                     | Gehabt     | Bekommt     | weniger |         |
| Rath n. Ober=Capellmeister Bre3= |            |             |         |         |
| cianello                         | 1000       | 450         | 550     |         |
| Capell Meister Hardt             | 700        | 250         | 450     |         |
| Concert Meister Böhm             | 500        | 250         | 250     |         |
| Organist Bamberg                 | 350        | 150         | 200     |         |
| Hautboift Comerell               | 325        | 150         | 175     |         |
| Violinist Fischer                | 300        | 150         | 150     |         |
| Altist Gabriel                   | 300        | 200         | 100     |         |
| Waldhornist Milars               | 350        | 150         | 200     |         |
| Violoncellist Randauer           | 300        | 100         | 200     |         |
| Discantistin Anoffin             | 200        | 120         | 80      |         |
| Trompeter Heinemann              | 150        | 100         | 50      |         |
| The second second                | 4475       | 2070        | 2405    |         |

| Böllig Entlassene mit                         | fl.             |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Waldhornist Sporni                            | 750             |
| Deffen Chefrau                                | 500             |
| Sängerin Peruzzi                              | 500             |
| Hautboift Ciceri, so schon abgereist .        | 800             |
| Bassift Treber                                | 300             |
| Organist Saenger Angen atente                 | 550             |
| Flaute Traversift Taube                       | 450             |
| Violinist Louis Malterre                      | 300             |
| Waldhornist Bloß                              | 300             |
| Hautboist Schlosser                           | 75              |
| " Schulfinck                                  | 50              |
| Summa                                         | 4575            |
| 1. Was vorstehende Persohnen nach ber at      | ıf Martini 1754 |
| Ithft. übergebenen Configation an Besoldungen |                 |
| 1. Die in der Besoldung bleibende 2092        |                 |
| 2. Die Pensionairs 447                        |                 |
| 3. Die völlig Entlassene 457                  |                 |
|                                               | 29970 ft.       |
| 2. Was von Jakobi 1755 an abzuraichen ift i   | mb              |
|                                               |                 |
| zwar an Besolbungen                           |                 |
| Busammen                                      | 27320 fl.       |
| Mithin ist die dermahlige Ersparnis           | 2650 fl.        |
| D. 21. May 1755.                              |                 |

u

# Beilage III.

#### Monsieur mon Directeur!

En consequence de ce que vous m'aves fait l'honneur de me dire que S. A. S. desireroit que je reste à son service, j'ai celui de vous prier de vouloir bien Lui communiquer, que je resterai qu'autant de Tems que ma santé me le permettera, quelles sont, mes propositions si mes services peuvent encor Lui être agréables. Elles consistent: En 2200 fl. d'appointements avec les naturalles, en un titre, on Caracteur tel que Msgr. jugera que je puissé mériter et Trois mois de congé tous le ans pour contribuer à ma santé.

Dans le cas que ce propositions ne pouroient point être agréer par Msgr., en reconnoissances de graces qu'il ma bien voulut accorder, je m'offre de venir pour faire la Musique des Ballets de l'année prochaine pour sa naissance. Si au contraire mes propositions ont le Bonheur d'être acceptées de S.A.S., Jl vous dirai ce qu'il et necessaire pour ces services.

J'attent votre reponse; et j'ai l'honneur d'être avec toutes la consideration possible

Monsieur mon Directeur

Votre très humble serviteur Deller.

Louisburg le 25. du Septbr. 1764.

Der deutsche, etwas besser stilisirte Brief vom 26. März 1769 lautet:

Durchlauchtigfter Herzog! Gnädigfter Berzog und Berr!

In meinem letzten unterthänigst eingereichten Memorial habe ich E. H. D. gehorsamst angezeiget, daß es bereits schon in das 20 te Jahr gehet, wo ich Höchste Gnad habe in Dero Diensten zu stehen, in wehrend welcher Zeit ich weder mein Batterland,

Vatter und Mutter, noch übrige Familia zu sehen bekommen, und daß mich 2 Briefe Familia Sachen betreffend sehr nothe wendig nacher Hauß beruffen. Hierüber erhielte ich zwar einen Urlaub, allein er wurde mir wiederum abgenohmen.

In Benetig habe ich E. H. D. durch den Music Director Jomelli um erlaubnis eine opera schreiben zu derffen (worvor mir der Agata durch den Ms. Martinez 80 Zechinen, Tasel, und Logis offeriren lassen) unterthänigst angeführt. Darüber aber gar keine Antwort erhalten.

In meinem letzten accord wie E. H. D. lit. A. 1) gnädigst ersehen werden, habe ich hauptsächlich um meiner Gesundheit willen, und um mich auch der Welt ein wenig kennbar zu machen, allsährlich einen I monatlichen Urlaub ausgedungen. Dieser ist mir wohl von dem Music Director Jomells versichert, aber nichts weniger als daran gedacht worden.

Nun gnädigster Herr! muß ich über all dieses noch andere (als wie den Aprile und seinen Bruder die zu sagen erst ankommen sind) in Urlaub gehen sehen, und mir wird der fast accords mäßig und in 20 Jahren der erste wiederum abgenohmen. Solt mir wohl dieses nicht schmerthafft und Empsindlich sehn? Zumahl, da ich ein wenig mehr als singen oder geigen gesehrnet, und ich weiß nicht, wenn man die Talenta abmessen wolte, ob dieser der ein Buch gut lieset, oder Jenner der ein Buch schreibt, den wehrt davon zu tragen hette? Geschweigen in erachtung zu ziehen, was andere sowohl in ansehung des Gehalts, als in übrigen stücken vor avantagen zu gaudiren haben, wo ich eins mahlen meines Talents gemäß in einer proportion ware.

Auß allen diesen muß ich dann sehen, daß hier die Glückstrahlen nicht auf mich scheinen wollen, und dießes kann ich um so leichter ermessen, weil ich mich in 20 Jahren mit all' meinen Bemühungen und Studiren nicht höher als zum 5. Biolin im orehester postiren können. Gleichwie ich aber ohndem schon längsten entschlossen wäre das Biolin gänzlich zu abstandoniren, und mein Fortun alleinig mit der Feder zu suchen. Item meine kränklichen umstände, die mich fast alle Winter

<sup>1)</sup> Dieje Beilage war in ben Aften nicht vorhanden.

ins Bath contemniren, eine Luft VerEnderung erfordere. Auch meine Familiae angelegenheiten (wo ich das Jennige was ich etwann noch zu hoffen habe, selbsten betreiben solte) mich nacher Hauß beruffen, welches alles ohne einen gnädigsten Urlaub nicht bewerkstellen kann. Alß sehe ich mich bemüßiget, E. H. um die entlassung meiner Dienste unterthänigst anzuslehen, mit benstigung, daß ich dennoch jederzeit, und wo ich auch immer sehn möchte, zu Dero Höchsten befehlen berehth sein wolle, und einsmahlen vergessen werde, daß ich 20 Jahr, und also mehr als die helsste meiner Lebenszeit von Dero Höchsten Gnaden gelebet; in welche ich mich auch fünsttighin demüthigst Empfehle und mit diessesten Respect ersterbe

E. H. D.

unterthänigst gehorsamer Florian Joh. Deller.

Ludwigsburg 26. Marty 1769.

## Beilage IV.

Stuttgard 9. Octobre 1754.

O ricevuto 10 Sottoscritto dal Sigre. Giuseppe Paganelli Fiorini Cento, per puro imprestito; quali prometto ristituirle ad ogni sua richiesta. In fede

Dico fiorine — 100

Nicolo Jommelli.

Caro Paganelli. Fatemi la finezza di mandarmi quatro Ungari effettivi che prometto restituirli ancora effettivi affuiche non resti pregiudicata la vostra vaccolta Ungarica. Se pero vorrete in contracambio della Monetaccia in contante; quando oggi verrete da me potro subito darvela. Perdonate l'incomodo e credetemi a qualunque prova

Il vostro

Casa 16. Marzo dell 55.

Jommelli.

Caro amico Paganelli. Fatemi la finezza di prestarmi se potete, cinquanta Fiorini, che ve ne faro la ristituzione al piu presto che potro, senza pregiudizio della Somma Maggiore che da tanto tempo vi devo. Pardonate l'incomodo, e credetemi ad ogni prova.

Di Casa li 18 Xbre 1759.

Jommelli.

Louisburgh li 14 Luglio 1762.

Io sotto scritto confesso d'aver ricevuto dal Sigre. Giuseppe Paganelli, Zecchini Sedici in moneta di questo stato, e questi d'ordine del Sig. Maestro Nicola Jommelli come da una Lettera del detto Sigre. Jommelli si puo vedere. In fede dico

Zecchini 16

Antonio Prati.

#### Altezza Serenissima!

Io, se ò sempre lasciati in potere di S. A. S. tutti gli Originali di mio proprio carattere, di tutte le mie composizioni, che per lo spazio di 10 Anni ò dovuto qui fare; gli ò solo lasciati per dimostrare qual sia il mio sincero attaccamento all' adorabile Persona di V. A. S. e per corrispondere con tale per me ben forte sacrificio alle tante grazie e munificenze die che l' A. V. S. si é degnata di sempre ricolmarmi: ma non gia per mio obligo. Non vi è esempio sicuramente di qualunque sia Compositore die Musica, o altro Scrittore Autore, che abbia lasciato fuori delle sue maní, ed in potere di chicchesia, gli Originali, di suo proprio carattere. Ne Hasse ed altri alla corte di Dresda: Ne tanti Maestri alla Corte di Vienna: Ne il celebre Scarlatti, ed altri alla corte die Spagna . . . In somma ne mille, e mille altri, da che esiste la Musica. E se, allora che io ebbi la sorte di essere accordato all' onore del servizio di V. A. S. mi fosse stata fatta nell' accordo una simile richiesta; avrei francamente, a qualunque costo, risposto di no. Anzi, siccome siu d'allora mi fu promesso che io entravo a questo servizio con l'istesse prerogative e distinzioni istesse che il degnio: Maestro Hasse aveva nella Corte di Dresda; cosi non mi sono mai creduto obligato a quel, che non solo il sudetto Hasse, ma verun altre Maestro e Compositore di Musica à giammai dovuto fare.

Se lascio dunque la proprieta de' miei propri Originali, perche mi deve essere proibito die avrne le copie? E' troppo giusto, e troppo necessario ancora, ad'un Autore l'avere in poter suo, e sotto la sua Mano, e suoi propri occhi, un esemplare almeno delle sue proprie produzioni, e fatiche. Pure dal' ordine dato mi V. S. S. mi accorgo che ne pure le copie mi è permesso di avere. Una simile proibizione non mi e stata mai fatta; ne mai ò creduto di meritarla.

Non ostante al cenno di V. A. S. ò ciecamente ubbidito, rimettendo quelle copie che mi trovavo presso di me: le altri copie di poche opere che mancano (giacche non tutte le Opere anno avuto Secondo Cembalo completo siccome non l'anno mai avuto tutte le Pastorali) io mi trovo di averle di già, nuite ad'altri miei effetti, spedite al mio proprio natio Paese (dove avrei rimesse anche queste poche) e dove o fatto mettere in ordine una mia propria Casa criditaria, per portaci e lasciarci per sempre la mia povera Moglie, che non e possibile che possa piu vivere all' aria di qui; (come ne possono far fede il Brayer, Raichenbeck ed'altri Medici) e che sara puro miraculo, sè potrò portarcela viva; e dove voglio avere, per me stesso ancora, m'asilo per ricovero di mia impotenza, e per ogni altro sinistro accidente che possa mai arrivarmi. O mandato a tale effetto, e porterò meco tutto il piu importante che posso: contando sempre che dovendo io qui ritornare tutto solo; di non averci che il mio puro bisognevole, e nulla più disaperfluo.

Io so le ciarle che si fanno su'l mio conto; e chiaramente ora mi arvedo che sono queste di gia' arrivate sino alle orecchie di V. A. S. Io non so giustificarmi; perche non ò delitti. Le Copie almeno delle mie Opere, giacche devo cedere i miei propri originali, mi sono dovute: ma per comodo, studio e vantaggio di me stesso; e non mai per farne quel vergognoso commercio che ne anno fatto, e tutta via ne fanno tanti altri, che io non so chi siano, ma che pure devono esistere, giacche, non solo fuori di qui, ma in Stutgard istesso, come ognuno sa, girano et sono a prezzo tutte quelle mie composizioni, che ora a me stesso si niegano, e che per giustizia, mi si spettano.

V. A. S. giudice, a dato un ben chiaro esempio di questa giustizia che io dimando. Se à voluto avere gli Originali delle composizioni qui fatte per il servizio della Ducal Cappella, dal Maestro Brescianello; V. A. S. istessa gli a comprati dalla sua vedova: come si puo vedere dal Decreto emanato dapo la morte del sudetto Maestro mio antecessore. E perche al Brescianello era permesso l'essere padrone dei suoi originali, come tanti altri; e non io solo dei miei, o almeno delle Copie?

Se io o dimandato la permissione di fare un Viaggio in Italia; non l'o dimandato per non ritornare piu qui come empiamente, e maliziosamente avanza no li nemici della mia quiete, e dell' onore mio. E dove mai si fondano tali sospetti? Forse sul mio rifiuto alle tanti richieste che mi sono state fatte e particolarmente qui di fresco pochi giorni sono, per una corte di qui non molto lontano? Forse su qualche altro supposto mio impegno altrove: E dove? Lo palesino pure, si egli è vero. Io non ò mai mancato alle mie parole, e particolaramente alla parole, date alla sacra Persona di un Regnante Sovrano, qual è V. A. S. Non ostante, se ò la disgrazia, dopo tanti Ami di assiduo servizio e di leali prove di rendere sospetta la mia condotta, e cade la minim' ombra su queste mie ultime troppo necessarie risoluzioni di questo Viaggio; con le giuochia per terra supplico V. A. S. a sentenziarmi ed a desidere della mia sorte. Il motivo di questo mio viaggio, è tanto giusto quanto è innocente. Pure se io son reo, di quei delitti che io non conosco; son pronto a riceverne in ogni maniera, la condanna e la pena. E se, per mia sola fatalità, e non gia per mia colpa, o demerito, mi vogliono render degno della privazione di tutte le più giuste prerogative attaccate al mio carattere, e dovute ad ogni Maestro, Compositore, ed Autore; non devo ne pure esser degno di piu vantarmi, quale sino adora, pieno di costante, sincero, e serveroso zelo, sono stato

Di Vostra Altezza Serenissima Louisburg 24. Febraro 1769

> Il Direttore della Musica Jommelli.

#### Altezza Serenissima!

Approssimandosi il tempo del mio ritorno, stimo mio dovere di supplicare V. A. S. ad ordinarmi quel che io dovero comporre di nuovo per la ventura festa di S. Carlo di quest' Anno accio io possa qui ordinare la Poesia (se pure cosi piacerá a V. A. S.) a persona molto prattica delle com posizioni Drammatiche, e ben intenso delle cose Teatrali.

Il Contoni non a data alcuna risposta alla mia lettera

che io le serissi da Bologna, dove mi dissero che era passato al teatro di Genova: come io siu da Firence mi diedi l'onore di renderne intesa l' A. V. S. participandoli ancora la per me dispiacevole notizia, che cola mi fu data della mancanza dell' Aprile.

In tale stato di cose, io ò qui sentito fra tanti un giovane Tenore di Buona voce e buon personale, ma molto corto di prattica e di Musica. In tutto qui si sta male e male assai: fuori per altro della prima Donna del Teatro Reale chiamata la Daiber Viennese veramente di molto merito in tutto, e percio qui accarezzata distinta, e ben pagata. Il Tonarelli, che è qui primo Soprano, del sudetto Real teatro, è sul punto di essere levato del tutto; tanto dispiace alla Corte, ed al publico.

Ancorche la salute di mia Moglie continui ad andare sempre più da male in peggio, io non manchero mai, non ostante, alla mia parola, ed a rendermi a quel dovere che mi da l'onore di essere

Di Vostra Altezza Serenissima Napoli 17. Giugno 1769 Jommelli.

#### Altezza Serenissima!

Per la ragione che a mio nome presenterà a V. A. S. il Sign. consigliere Buhler unite al presente mio Memoriale; io supplico umilmente V. A. S. ad accordarmi il mio congedo. I soli mezzi che mi fanno sperave una tal grazia; sono la bontá di V. A. S. e la mia assidua servitù di sedici Anni contini. Io non dimando perche non po meriti. Pure se dovesse avanzarmi a supplica maggiore, sarebbe in quello di potermi segnitare a vantare, con gli effetti di lontano, come per tanti anni da vicino, se non per solo direttore della Musica; per quello almeno che ora umilmente, rispettosamente e profundamente m'inchino

Vostra Altezza Serenissima Napoli 9. 7<sup>bre.</sup> 1769. Nicolo Jommelli. Mit vorstehendem Schreiben war am selben Tage folgender Brief nach Ludwigsburg abgegangen:

Nel mentre che io andavo disponendo il mio voggio, e passarmene in Roma, per cola attendere le ultime risposte delle mie lettere scritte a Stutgard, e poi rimettermi in camino per il mio ritorno costi; mi viene l'aviso, o per meglio dire l'assicurazione dei tanti trattati fatti, per ordine di S. A. S. dal Rossi, dal Cosimino, e da altri, di Musici, e suonatori, con essersi mandate da medesimi, e particolarmente dal Rossi, una Scrittura che firma al servizio il musico Grassi: ed una altra qui, in faccia mia istesso, spedita, e poi rimandato in dietro da un tale Masichetto detto il Sartorino. Dunque S. A. S. non ne vuol piu di me. Perche queste tali commissioni non continuare a darle a me, a chi solo erano dovute? Perche non rispondere alle mie Lettere, dove dicevo che aspettavo intorno a cio gli ordini suoi? Mi trovayo io, forse nell' Indie o nell Mogolle, lontano tanto da que tali soggetti che si volevano? Perche farmi un simile affronto? Che deve credere il Mondo di me, che mi vede in Italia, ed escluso da que' trattati, che per sedici Anni continui che ò servito S. A. S. ò sempre fatti, senza disfermio di pene, d'incomodi, e di fatiche, e sempre con zelo, onare, vera riputazione, e vero buon credito, non solo mio, ma della corte e di tutti? O forse io commesso qualche mancanza? Sono io forse diventato ora di meno efficacia e di mano credito, e meno di sopradetti Commissary? Provero me! Se cosi è, come indubitamento egli è; io non mi sento piu il corraggio di ritornare a servire un Principe, presso del quale non mi veggo piu di essere quel che sempre sono stato, e quel che (mia sia lecito il dirlo) merito asolutamente, per le tante reitarete prove, di essere. Accludo dunque percio il qui annesso Memoriale ad Vostra Sigr. Illma. col quale dimando a S. A. S., umilmente il mio congedo. Non parlo piu di pensione, ne de' miei originali. So che S. A. S. non vuol darmi ne quello, ne questi; perche so che l'ultimo mio Decreto, che per mio patto expresso doveva andare alla visitazione, e non in altra

Cassa; è andato semplicemente nelle mani del cassiere dei Spettacoli Sigr. Halm. Faccia S. A. S. quel che piu gli detta l'augusto animo suo, dî me, e di tutto cio che mi appartiene, purche mi accordi il congedo che umilmente le dimando. Se S. A. S. avesse avuto la clemenza di rispondere al meno alla mia ultima Lettera, nella quale lo suplicavo ancora a dirmi quel che io avrei dovuto preparare per il prossimo S. Carlo, per farme fare qui la Poesia mandarndoci alla Corte il Poeta, che la sappia fare; sarebbe forse a quest'ora pronto tutto. Ma, anche in questo, lo strano silenzio di S. A. S. avrà il suo significato. Egli è il patrone: ed è tanto in sue Mani il fare e disfare; quanto nella mia volonta, e piu ancora nella mia ragione il dimandare di essere libero.

Dei Maestri di Musica, e di merito, non me mancano. Io stesso portrei mandarne di qui quanti se ne vuole, e più bravi, e di piu talento die quel che forse, forse si crede, perche nascosti, e non conosciuti. E se mai la mia sorte, o il mio merito di 16 Anni di Servizio mi potessero ottenere dalla somma clemenza di S. A. S.: la grazia di qualche suo comando ebbenche lontano; mi farei sempre gloria in finire di obbedira in ogni tempo, ed in ogni maniera, con il mio solito, ferverso zelo ed immutabile premura, e vera passione che conservero finche avro vita.

La mia determinazione così è gia presa: io non mi partiro mai, di sicuro, dal mio natio paese, e dalla mia propria paterna casa, che mi a veduto nascere. Qui, vivo con poco, ma vivo bene, libero e contento; e solo qui, nelle braccia delle mie care Sorelle ed amatisissimo Fratello vi è la maniera di consolarmi della per me dolorissima perdita della povera mia fu adorabilissima moglie.

Perdoni l'incomodo che gli reco: mi protegga e mi assista in questa occasione; mi continui il suo affetto è padronanza: mi onori de suoi commandi, e mi creda, qual sempre ad ogni prova

V. Sigr. Illustr. etc.

Un bemselben Tage:

Alle ragioni che mi forzarone ad incomodare V. S. Jll. l'ordinario passato, ed a supplicare S. A. S. del mio congedo; gliene devo ora fatalmente per me aggiungercene un'altra, di piu gran forza, e ben anche perciò piu d'indulgenza. Ecola la mia salute si trova presentamente in uno stato molto critico. Jevi mi furono aperti due cantery, uno al braccio sinistro, e l'altro alla coscia. I mallanni che, da qualche tempo in qua mi andervano di quando, in quando girando visitando, e minacciando a parte, a parte il mio corpo, mi si buttarono, sei giorni sono, tutti nella zola: che, senza l'ajuto di prontissimi rimedi die questi bravissimi Medici; mi avrebbero data la più terribile, e forse irremediabile Scaranzia. Mi conviene presentemente guardare la casa, e il letto: e quel che è peggio per me, non posso ancora ne passarmene alla mia propria paterna casa in Averse, ne fare a me dicola venire que' miei tali parenti che mi avrebbero piu cura, e mi prestarebbero piu maggiore assistenza; a causa di quasi certo pericolo di vita (come è beno noto per tanti esempj) u cui si espone chi cambia in questa parte di Aria, durante i Mesi di Luglio. Agosto, Settembre, e quasi tutto Ottobre, di ogni Anno.

Mi può esser fatto, forse il torto: di tenere per falsa questa mia evidente e publica verita: ma gli oculari testimoni e le autentiche giurate fedi (pronte ad ogni richiesta) protran sempre servirmi d'indubitata certezza, e garanzia.

Io non dimando il mio congedo, per non più servire S. A. S., ma solo per non espormi più a de' Viaggi cosi lontani. La mia età (che à di gia passato gli anni cinquantacinque) e la mia faticata, e bene acciacata salute, non me lo permettone. Se S. A. S. vuol continuarmi la sua solita sovrana grazia; io potrô tanto bene servirlo di lontano, quanto ò fatto siu qui di vicino: e sapro sempre far conoscere con quanta passione ancora, io sono attaccato alla sua augusta Persona, e con quanto zelo m'interesserò sempre a mentenermene degno. Puo S. A. S. disponere e far di me quel che piu gli aggrado, non solo per gli inter-

essi, o graziosi sussidj; ma ancora per le ordinazioni, e frequenti comandamenti; pur che mi lasci la libertà di starmene qui a Casa. Io m'impegno di mandargli di qui (se cose mi comanderá) Maestro Compositore, che non solo pottrá tutto far da se e molto, molto bene; ma potrá, e saprà ancora far bene esegnire tutte le cose mie come s'io stesso fossi presente. (Abbenche di ciò mi fiderei sempre piu della somma prattica, e finissima precisione di S. A. S. istessa, che di ognan' altro.)

Io so quel che si dice, e qual che forse puo dire ancora il Mondo di me: ma io sò bene, e posso giurarlo, che nissuno siu qui è arrivato a levarmi la mia desiderata libertà, ne a muovermi dalla mia risoluzione di vivermene lontano dalle Corti ed in mia propria paterna Casa, nella propria nativa patria. Se non mi avra presso di se S. A. S. il Regnante Duca di Wirtemberg; non mi ci avra, sicuramente, qualunque altro piu gran Sovrano del Mondo.

Questi sono, i miei piu veri, e sinceri sentimenti, che dal fondo del mio petto, ma con il piu' intimo del mio cuore io mi son creduto obligato di palesare e piu specificamente spiegare a V. S. Illust.: supplicandola a farne quell' uso che può credere più opportuno, e più convenevole alle circostanze non solo per il dovuto buon servizio del Sovrano Padrone; ma per vantaggio et amichevol cura, di chi, con tutto lo spirito, e vera distintissima stima, immutabilmente si rassegna

Di Vostro S. Illus. etc.

Nicolo Jommelli.

Napoli 16. 7bre. 1769.

Jommelli an Berazj:

Aversa 20. Febraro 1770.

Se mi bisogni si ricovre ai veri Amici, non dovrete meravigliarvi dunque della mia presente franchezza e del pesante incarico che io vi adosso. Io nelle mie circostance nel Wurtemberg, da cui sono tanto lontano, vi prego d'incaricarvi della piena facoltà che vi do, di sentire, e di esaminare te pretenzioni di quelli che si dicono cola miei creditori; di convenire con essi e stabilire una proparzionata dilazione di tempo perche possino essere da me sodissatti e pagati, e di entrar voi mallevadore di tutto, e rispondere a tutti per me: di conteggiare poi colla Cassa. su quel che mi è dovuto, e che à per me pagato; e riscuotere e tirare dalla medesima tutto ciò che per avventura puo restarmi ancora di avere: e di prendere in fine la consegna di tutto ciò che è in mia Casa, e che mi appartiene di mobili, e suppellettili, per farne quell' uso che in appresso vi dirò, e fra noi sara inteso. Colla nota che mi mandarete di tutto, io potro dirvi in risposta la ripartizione del tempo che mi sarà necessario per andarvi rimettendo Summa a summa l'equivalente che bisogna per la computazione di ogni mio debito. Vi prego d'intendervela in tutto e per tutto con il Sigr. Consiglier Bühler, participando al medesimo questa una colla quale io vido la piu ampla facoltà di fare in ogni qualunque cosa le miei veci. Ma forse pero questa una presente non vi troverà piu a Louisbourg. In questo caso, a voi non manca spirito e maniera di far colle Lettere, quel che dovreste in persona. Addio. Mi raccomando, in tali per me tanto critiche circostanze, piu che mai alla vostra vere comprovata Amicizia. Salvate l'onore, il credito l'interesse e la riputazione

## Dal Vostro amico

#### Nicolo Jommelli.

P. S. Io cia vi ò replicatamente detto, nelle altre mie passate, le pene che 10 soffro nel vedermi disgraziato da S. A. S. che per tanti anni ò adorato ed idolatrato, siccome faro in eterno. Cercate voi mio caro amico cercate di levarmi da tanti affanni, e suggeritemi qualunque sia maniera che io possa pacificarlo e raddolcirlo che un troverete disposto e prento a tutto.

## Roma 2. Febraro 1771.

L'assidua applicazione nella quale io sono stato, sino a pochi giorni sono per l'opera dell' Achille in Sciro del celebre Metastasio che per questo Teatro Aliberti detto delle Dame, io ò dovuto mettere in Musica; m'impedi di rispondere immediatamente alla compls. di V. S. Illust. che oi qui ricevei poco tempo fa. Perdoni dunque l'involontaria mancanza.

L'afare della Cambiale del Torelli, per quanto me ne scrive da Napoli il Sigr. Heigelin (che fu quello, che con la mia girata, la pago) è di gia' finito o almeno stará per finire.

Intorno alle corde poi, commessemi d'al amico Verazi; io lo spedii sin dal mese di 7 embre passato (se pur male non mi ricordo) alla direzzione indicatami del Sgr. Dannenberger a Venezia: e la provisione fu fatta esattamente come la nota rimessami. Io gia avertii siu da principio che me ne fu scritto che le corde grosse, et e particolarmente quelle di contrabbasso, non tornava conto di provenderle in Napoli, non solo per il costo maggiore, anche per la qualita. Ma ora che la spesa e di gia fatta, e che di gia le corde saramo costí come spero; non vi è piu rimedio. Ricevo poi in quest' ordinario Lettera del sudetto Amico Verazi, colla quale mi dice del congedo, della Buonani e del bisogno che vi è di un' altra Donna che la rimpiazzi. Io assicuro V. S. Jll. che non mi si puo dare maggiore piacere di quello d'impiegarmi in qualunque maniera che sia per il buon servizio, di S. A. S., che sempre piu adoro e sento che adorero in eterno. Mi daro dunque tutta la pena imaginabile perche S. A. S. sia servita, come merita del meglio che ora si puo avere in Italia: esaminero ben bene tutte le giovani di migliore abilità che sono qui in Roma: esaminero ancora quelle che sone in Napoli: ne o scritto di gia a Firence, a Bologna, ed in altra luogni ancora: e se avro da una di queste Citta sudette l'avviso die qualche cosa convenevole; non trascurero di portarmici io stesso espressamente, per vedere coi miei propri occhi, e sentire con le mie proprie orecchie, la verità del tutto. Ah! Faccia Iddio che in questa picciola occasione ancora possa S. A. S. conoscere di quanto il mio zelo, ed il mio vero attaccamento alla sua adorabile augusta Persona, sia, piuttosto che mancato, infinitamente accresciuto; e di quanto son io disposto a darme tutte le piu maggiori prove che ne puo ordinare. Basta. Mi continui intanto V. S. Illustr. quella solida parziale amicizia che sempre ed in Mille occasioni si è degnata accordarmi; e seguiti a credermi, pieno della piu perfetta stima, e vera riconoscenza

Di V. S. Illustr.

**Umilis** 

Nicolo Jommelli.

Der lette Brief ift von Reapel ben 7. Mai batirt.

D' infinito piacere mi e stata, la compiacevole di V. S. Illustre data 20 del caduto Marzo; rilevando in essa la continuazione di questa verace, e parziale amicizia, con la quale sempre vi è compiacinta onorarmi; e per la quale, non desidero che le occasionni per dimostrarmene, e vie piu rendermene meritevole.

Oh quanto, oh quanto felicissimo io sarei, se in me cadesse la scelta di dovere mettere in Musica il nuovo Alessandro dell' amico. Verazi fatto espressemente per S. A. S.! I desideri ed i voti di V. S. Ill. su di ciò corrispondono intieramente alle mie ardentissime brame. Oh! se una volta S. A. S. arrivasse a vedere, ed a chiaramente conoscere che io sono sempre costantemente l'istesso disposto a servirlo, con tutto il mio solito fervoroso zelo, tanto da vicino, che da lontano; io sarei l'Uomo piu contento del Mondo! Tocca dunque a V. S. J. a procurarmi questo gracioso, e tanto da me bramato vantaggio; che giacche la mia presente situazione sia delle più felici, pure nel mio core, non la stimo incieramente tale, ce non ricupero la prima, sospirava grazia del mio piu vero, e primo benignissimo Sovrano Padrone, che tanto ancora adoro e che adorero in eterno. Prevengo però V. S. J. che qualora voglia assumersi il sudetto grazioso, amichevole impegno; lo faggi al piu presto che sia possibile. Una lunga sospensione pottrebbe fare del grave torto a miei affari, e particolarmente ad un trattato, di non poca consequenza che ò

per le mani, e che sono pressato a concludere per la prossima estate. Basta. Io frattanto tapieno di buone sperance, sospendo per ora tutto (come tutti, tutto lascerei per il servizio di A. S. J.); sino alla risposta di V. I. S. che, per piu comodo, e piu speditezza; potra intendersela coll'amico Verazj, incarricato intieramente da me, su tutto cio che mi riguarda, in ogni particolare, e sopra tutto in questo.

E nel mentre nuovamente la prego della conservazione di sua Padronanza, e vantaggiosa Amicizia; pieno della piu perfetta stima ad ogni prova, immutabilmente m'inchino etc.

Napoli 7. Maggio.

Nicolo Jommelli.

Beilage V. Ctat von 1767.

| Dem Musit-Director und Ober-Capellmeister Fommelli incl. Schreibmaterialien, Copir- ungskosten, Saiten, Geld, Unterhaltung ber Instrumente  Der Maria Masi Giura  Monica Buonani  Mune Cesari  Inne Cesari  Inne Giuseppe Aprile  Francesco Guerrieri  Instrumento  Maria Rubinello  Rotisten Bagner  Archangelo Cortoni  Caetano Neussinger  Mintrea Kurz  Muntonio Lolli  Florian Teller  Martial Greiner  Mignello Giura  Moroni  M |                                           | Gelb | Naturalien |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------------|
| Jommelli incl. Schreibmaterialien, Copirungskoften, Saiten, Geld, Unterhaltung ber Instrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dem Mufit-Director und Ober-Capellmeifter | fl.  | ft.        |
| ungskoften, Saiten, Geld, Unterhaltung ber Instrumente  Der Maria Masi Giura  Monica Buonani  Monica Buonani  Mune Cesari  Anne Cesari  Trancesco Guerrieri  Sinseppe Aganelli  Maria Rubinello  Notisten Wagner  Archangelo Cortoni  Caetano Neussinger  Bietro Martinez  Mundrea Kurz  Mundrea Kurz  Mundrea Colli  Angelo Vio  Marial Greiner  Magnelo Giura  Magnelo Giura  Meroni  Meroni  Meroni  Magnelo Giura  Mansfredi  Mansfredi  Mansfredi  Mansfredi  Mansfredi  Mansfredi  Stenz  Massissi  Marial Greiner  Mansfredi  Mansfredi  Mansfredi  Stenz  Mansfredi  Stenz  Massissi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |      |            |
| ber Instrumente         6100           Der Maria Masi Giura         4000           " Monica Buonani         2500           " Anne Cesari         1600           Dem Ginseppe Aprile         6000           " Francesco Guerrieri         1500           " Ginseppe Paganelli         800           " Maria Rubinello         1500           " Notisten Bagner         350           " Urchangelo Cortoni         2500           " Caetano Rensinger         500           " Bietro Martinez         600           " Undrea Rurz         550           " Untonio Lolli         2000           " Florian Teller         800           " Ungelo Bio         800           " Ungelo Bio         800           " Giorgio Glanz         800           " Maneroni         800           " Maneroni         800           " Mansielo Giura         700           Ballioni         800           " Mansiedi         800           " Stenz         700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |      |            |
| Der Maria Mafi Giura       4000         " Monica Buonani       2500         " Anne Cefari       1600         Dem Giuseppe Aprile       6000         " Francesco Guerrieri       1500         " Giuseppe Paganelli       800         " Maria Rubinello       1500         " Notisten Wagner       350         " Urchangelo Cortoni       2500         " Caetano Reusinger       500         " Pietro Martinez       600         " Undrea Rurz       550         " Untonio Lolli       2000         " Florian Teller       800         " Ungelo Bio       800         " Giorgio Glanz       800         " Martial Greiner       800         " Warrial Giura       700         " Ballioni       800         " Manfrebi       800         " Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Instrumente                           | 6100 |            |
| " Anne Cefari       1600         Dem Ginseppe Aprile       6000         " Francesco Guerrieri       1500         " Ginseppe Paganelli       800         " Maria Aubinello       1500         " Notisten Wagner       350         " Archangelo Cortoni       2500         " Gaetano Nensinger       500         " Pietro Martinez       600         " Andrea Rurz       550         " Antonio Lolli       2000         " Florian Teller       800         " Angelo Bio       800         " Jo. Martial Greiner       800         " Weroni       800         " Manello Giura       700         " Ballioni       800         " Cenz       800         " Cenz       700         " Sa Massii       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 4000 |            |
| Dem Ginseppe Aprile       6000         "Francesco Guerrieri       1500         "Ginseppe Kaganelli       800         "Maria Aubinello       1500         "Notisten Wagner       350         "Archangelo Cortoni       2500         "Caetano Neusinger       500         "Bietro Martinez       600       600         "Andrea Rurz       550       550         "Antonio Lolli       2000       550         "Florian Teller       800       800         "Angelo Bio       800       800         "Giorgio Glanz       800       800         "Meroni       800       800         "Manstial Greiner       800       800         "Manstial Giura       700       800         "Manstedi       800       800         "Cenza       700       800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " Monica Buonani                          | 2500 |            |
| Dem Ginseppe Aprile       6000         "Francesco Guerrieri       1500         "Ginseppe Kaganelli       800         "Maria Aubinello       1500         "Notisten Wagner       350         "Archangelo Cortoni       2500         "Caetano Neusinger       500         "Bietro Martinez       600       600         "Andrea Rurz       550       550         "Antonio Lolli       2000       550         "Florian Teller       800       800         "Angelo Bio       800       800         "Giorgio Glanz       800       800         "Meroni       800       800         "Manstial Greiner       800       800         "Manstial Giura       700       800         "Manstedi       800       800         "Cenza       700       800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " Anne Cefari                             | 1600 |            |
| " Ginseppe Baganelli       800         " Maria Rubinello       1500         " Notisten Wagner       350         " Archangelo Cortoni       2500         " Caetano Neusinger       500         " Bietro Martinez       600       600         " Andrea Kurz       550       550         " Antonio Lolli       2000       550         " Florian Teller       800       800         " Ungelo Bio       800       800         " Giorgio Glanz       800       800         " Meroni       800       800         " Agnello Ginra       700       800         " Manfredi       800       800         " Stenz       700       800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 6000 |            |
| " Maria Aubinello       1500         " Notisten Wagner       350         " Urchangelo Cortoni       2500         " Caetano Neusinger       500         " Bietro Martinez       600       600         " Undrea Aurz       550       550         " Untonio Lolli       2000       550         " Untonio Lolli       2000       800         " Florian Teller       800       800         " Ungelo Bio       800       800         " So. Martial Greiner       800       800         " Weroni       800       800         " Manello Giura       700       800         " Manssedi       800       800         " Stenz       700       800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " Francesco Guerrieri                     | 1500 |            |
| " Notisten Wagner       350         " Urchangelo Cortoni       2500         " Caetano Neusinger       500         " Pietro Martinez       600       600         " Unbrea Kurz       550       550         " Untonio Lolli       2000       550         " Ungelo Bio       800         " Ungelo Bio       800         " O. Martial Greiner       800         " Giorgio Glanz       800         " Meroni       800         " Ugnello Giura       700         " Ballioni       800         " Manfredi       800         " Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " Giuseppe Paganelli                      | 800  |            |
| " Archangelo Cortoni       2500         " Caetano Neustinger       500         " Pietro Martinez       600         " Andrea Kurz       550         " Antonio Lolli       2000         " Florian Teller       800         " Angelo Bio       800         " O. Martial Greiner       800         " Giorgio Glanz       800         " Meroni       800         " Agnello Giura       700         " Ballioni       800         " Cenz       800         " Cenz       800         " Manfredi       800         " Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " Maria Rubinello                         | 1500 |            |
| " Caetano Neufinger       500         " Pietro Martinez       600         " Undrea Kurz       550         Untonio Lolli       2000         " Florian Teller       800         " Ungelo Bio       800         " Jo. Martial Greiner       800         " Giorgio Glanz       800         " Meroni       800         " Ugnello Giura       700         Ballioni       800         " Cenz       700         " Sa Massii       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 350  |            |
| " Bietro Martinez       600       600         " Undrea Kurz       550       550         " Untonio Lolli       2000       550         " Florian Teller       800       800         " Ungelo Bio       800       800         " To. Martial Greiner       800       800         " Giorgio Glanz       800       800         " Meroni       800       800         " Agnello Giura       700       800         " Manfredi       800       800         " Stenz       700       800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " Archangelo Cortoni                      | 2500 |            |
| " Andrea Kurz       550         " Antonio Lolli       2000         " Florian Teller       800         " Angelo Bio       800         " Fo. Martial Greiner       800         " Giorgio Glanz       800         " Meroni       800         " Agnello Giura       700         " Ballioni       800         " Ctenz       700         " Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                                         | 500  |            |
| " Antonio Lolli       2000         " Florian Teller       800         " Angelo Bio       800         " Fo. Martial Greiner       800         " Giorgio Glanz       800         " Meroni       800         " Agnello Giura       700         " Ballioni       800         " Manfredi       800         " Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " .                                       | 600  | 600        |
| " Florian Teller       800         " Ungelo Bio       800         " Fo. Martial Greiner       800         " Giorgio Glanz       800         " Meroni       800         " Ugnello Giura       700         " Ballioni       800         " Manfredi       800         " Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 550  | 550        |
| " Angelo Bio       800         " Fo. Martial Greiner       800         " Giorgio Glanz       800         " Meroni       800         " Ugnello Giura       700         " Ballioni       800         " Manfredi       800         " Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                         | 2000 |            |
| " Fo. Martial Greiner       800         " Giorgio Glanz       800         " Meroni       800         " Agnello Giura       700         " Ballioni       800         " Manfredi       800         " Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 800  |            |
| " Giorgio Glanz       800         " Meroni       800         " Agnello Giura       700         " Ballioni       800         " Manfredi       800         " Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 800  |            |
| " Agnello Giura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Jo. Martial Greiner                     | 800  |            |
| " Agnello Giura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Giorgio Glanz                           | 800  |            |
| "Ballioni       800         "Manfredi       800         "Stenz       700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " Werom                                   | 800  |            |
| " Manfredi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 700  |            |
| " Stenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 800  |            |
| Sa Massi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 800  |            |
| " To. Rossi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,                                        | 700  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " So. Rossi                               | 700  |            |

|                                          | in Gelb | in<br>Naturalien |
|------------------------------------------|---------|------------------|
|                                          | ft.     | fl.              |
| Dem Aprile, jun                          | 600     |                  |
| " Stierlin                               | 300     |                  |
| " Lolli, jun                             | 400     |                  |
| " Joh. Anton Hutti                       | 300     |                  |
| " Seinrich Setsch                        | 100     |                  |
| " Franz Schiemer                         | 600     |                  |
| " Himmelreich                            | 350     |                  |
| " Dunz                                   | 350     |                  |
| " Joh. Baptista Pla 2000 fl. und als ein |         |                  |
| jährliches Dongratuit 300 fl             | 2300    |                  |
| " Vittorino Colombazzo                   | 1200    |                  |
| " Eberhard Malterre                      | 600     |                  |
| " Steinard                               | 700     |                  |
| " Hetsch                                 | 480     |                  |
| " Rüsle                                  | 400     |                  |
| " Poli                                   | 1000    |                  |
| " Boschisca (?)                          | 800     |                  |
| " Passavanti                             | 1000    |                  |
| "Le. Scotti                              | 700     |                  |
| " Seemann                                | 500     |                  |
| " Copist Balz                            | 300     |                  |
| " Instrumentenmacher Haug                | 400     |                  |
| " Geigenmacher Lupott                    | 400     |                  |
| " Commissionär Roco Viotti               | 300     |                  |
| " Calcant Remppe                         | 150     |                  |
| Der Henriette Brofin                     | 320     |                  |
| Dem Stözel                               | 250     |                  |
| " Gabriel                                | 200     |                  |
| " Enslen                                 | 200     |                  |
| " Commerell                              | 150     |                  |
| " Jahn                                   | 300     |                  |
| " Bamberg                                | 150     |                  |
| " Seeger                                 | 300     |                  |
|                                          | 54300   | 1950             |
|                                          | 13 *    |                  |

| Auf die Trompeter und Pauker, auch Leibs GropssTrompeter:  Dem Barth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                           |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------|
| Corp\$=Trompeter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auf die Trompeter   | und Raufer, auch Leib=    | in<br>Gelb |       |
| Dem Barth       300         " Eccarb       300         " Schwarz       300         " Steinmarf       300         " Ploß       300         " Etephan       300         " Fifcher       300         " Dürr       300         und auf die 3 Trompeter bei dem herzogl.       900         Leib-Corps       900         3300       57600         Fleebes zusammen aber       57600         Solitude, den 24 Juli 1767.       57600     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           | ff         | FT    |
| " Eccarb " Schwarz " Schwarz " Steinmark " Steinmark " Bloß " Stephan " Fischer " Dürr " Und auf die 3 Trompeter bei dem herzogl. Leib-Corps " Summarum Beedes zusammen aber " Die Tänzerinnen. Lonisa Messiehen L Die Tänzerinnen. Lonisa Messiehen Lonisa Menti Lonisa Messiehen Lonisa Monti Lonisa Mon |                     |                           |            | 100   |
| "Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · Cananas           |                           |            |       |
| Fleinmark 300  Floß 300  Fischen 300  Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                   |                           |            |       |
| # Ploß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                           |            |       |
| # Stifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |            |       |
| # Fischer # Dürr # Dür # D |                     |                           |            |       |
| und auf die 3 Trompeter bei dem herzogl. Leib-Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 1 /              |                           |            |       |
| und auf die 3 Trompeter bei dem herzogl.  Leid-Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " " "               |                           |            |       |
| Leib=Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                   |                           | 300        |       |
| Summarum Beedes zusammen aber  Solitude, den 24 Juli 1767.  Hierzu noch das Ballet  1. Die Tänzerinnen.  Louisa Messierin de Toscani, welche bis auf Georgi 1767 ihren vorherigen Gehalt à fl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | rompeter bei dem herzogl. |            |       |
| Summarum Beedes zusammen aber  Solitude, den 24 Juli 1767.  Hierzu noch das Ballet  1. Die Tänzerinnen.  Louisa Messierin vereigen Sehalt à fl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leib=Corps .        |                           | 900        |       |
| Beedes zusammen aber 59550  Solitude, den 24 Juli 1767.  Hierzu noch das Ballet  1. Die Tänzerinnen.  Louisa Messierin de Toscani, welche dis auf Georgi 1767 ihren vorherigen Gehalt à fl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 100                       | 3300       |       |
| Solitube, den 24 Juli 1767.  Hierzu noch das Ballet  1. Die Tänzerinnen.  Louisa Messierin verweigen Gehalt à fl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Summarum                  | 57600      | 1950  |
| Hierzu noch das Ballet  1. Die Tänzerinnen.  Louisa Messerin née Toscani, welche bis auf Georgi 1767 ihren vorherigen Gehalt à fl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Beedes zusammen aber      | 59550      |       |
| Hierzu noch das Ballet  1. Die Tänzerinnen.  Louisa Messerin née Toscani, welche bis auf Georgi 1767 ihren vorherigen Gehalt à fl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |            |       |
| 1. Die Tänzerinnen.  Louisa Messieri née Toscani, welche bis auf Georgi 1767 ihren vorherigen Gehalt à sl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Solitude, den 24    | Juli 1767.                |            |       |
| 1. Die Tänzerinnen.  Louisa Messieri née Toscani, welche bis auf Georgi 1767 ihren vorherigen Gehalt à sl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hierzu noch bas Be  | allet                     | r          | EV.   |
| Louisa Messieri née Toscani, welche bis auf Georgi 1767 ihren vorherigen Gehalt à fl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           |            | It.   |
| 1767 ihren vorherigen Gehalt à fl. 2630 von da aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | O Company                 | Serrai     |       |
| aber zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                           |            |       |
| Lolli, née Sauveur, die bisherige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                           |            | 5000  |
| Solcher gestalten Claudina Dauvigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |            |       |
| Claudina Dauvigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | , 0                       |            | 2000  |
| Regina Monti       930         Maria Gaucher       930         Catharina Kurz       730         Anna Hebert       730         Fohanna Clifabetha Dupetit       730         Lucia Monari vom 12. Juni h. a. an       2130         Eleonora Franchi vom 24. Mai an       830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |            | 1120  |
| Maria Gaucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 ,                 |                           |            |       |
| Catharina Kurz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                           |            |       |
| Anna Hebert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Catharina Que       |                           |            |       |
| Johanna Clisabetha Dupetit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |            |       |
| Lucia Monari vom 12. Juni h. a. an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G                   |                           |            |       |
| Eleonora Franchi vom 24. Mai an 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |            | 930   |
| Louisa Augustinelli vom 12. Juni an 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Louisa Augustinelli | vom 12. Juni an           |            |       |
| Summe der Tänzerinnen 17430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Summe der Tänzer          | rinnen     | 17430 |

| 2. Die Tänzer.                                        | ~          |
|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                       | fl.        |
| Angelo Bestris die bisherige                          | 2330       |
| Solcher gestalten                                     | 0190       |
|                                                       | 2130       |
| Louis Daubigny incl. ber Pages Information            | 1630       |
| Philipp Carl Außler                                   | 1130       |
| Gottlieb Carl Rußler jun                              | 730        |
| Foseph Anelli                                         | 1130       |
|                                                       | 0100       |
| Vincenzo Monari vom 12. Juni h. a. an                 | 2130       |
| Banlino Franchi vom 24. Juni h. a. an                 | 830        |
| Lorenzo Giardini vom 12. Juli h. a. an                | 730        |
| Casparo Bianchi de eod. dato                          | .1030      |
|                                                       | <b>500</b> |
| Antonio Busadi ebenfalls vom 12. Juli h. a. an        | 730        |
| 2 Wasana aum hanagal Thaatan sahänisan                | 14530      |
| 3. Andere zum herzogl. Theater gehörigen Bersonen.    | , i        |
| Maschinist Keimen, excl. der Naturalien               | 1          |
|                                                       | 450        |
| Commissionair Spozzi                                  | 350        |
| ~ r ''s m .                                           | 250        |
| und                                                   | 700        |
| Auf die Theatral-Schneider-Geschen                    | 400        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |            |
| Sodann seynd                                          | 2150       |
| 4. bis auf anderweite Berordnung dieser zurechnen die |            |
| der Madame Bestris gnädigst bestimmte                 | 5000       |
| und                                                   | 5000       |
| der Catharina Richieri                                | 750        |
| Summarum                                              | 39860      |
| Summatum                                              | 59550      |
|                                                       |            |
|                                                       | 99410      |

### Beilage VI.

Auszug aus den Engagements der Herzoglichen Theater = Virtuosen, von 1758 bis 1776.

6. April 1758, Ludov. Ronzio und seiner Chefrau, Theresia, Tänzer, auf 3 und 6 Jahre 3300 fl.

1. März 1760 Roverre, Ballet = Meister, und beffen Che= Consortin als Comödiantin, auf 6 Jahr, miteinander 5000 fl.

und je 200 fl. Rensegeld.

6. Juli 1760. Dieselben beide auf 15 Jahre, Noverre 3500 fl. mit Inbegriff der im Kammeranschlag zu berechneten Fourage auf 2 Pferdt, sodann noch a parte 130 fl. Chaussure-Geld, seine Ches Consortin aber jährlich 2500 fl. Besoldung, beede taxfrei.

25. April 1761 auf jährlich 4000 fl. an Geld für Noverre, 10 Uymer Wein, 20 Meß Holz und bemnächst quartaliter 100 fl. für die Copiatur der Ballets, wovor er die dazu erfors berlichen Schreibs und andere Materialien als Holz, Licht zc. ans zuschaffen hat.

5. Mai 1761, bem Balletmeifter Noverre ftatt bes ihme zugesicherten freien Quartiers allhier und in Ludwigsburg von

Georgii h. a. an ein jährlicher Hauszins von 400 fl.

6. Mai 1760 dem Musit-Direktor und Ober-Rapellmeister Jommelli zu Bezeugung dero Zufriedenheit über seine bis- herige Dienste zc. allährlich 10 Ahmer Wein und 20 Meß Holz als ein adjuto zu seiner bei dem Kirchenrath genießenden Besoldung von der herzoglichen Rentkammer abreichen zu lassen.

25. Juny 1760, daß bem Jommelli die geschöpfte 10 Ahmer Bein mit einem sogenannten Chren = Bein abgereicht werden

sollen.

15. Dezember 1761 "da S. H. D. dem Jommelli Fourage auf 2 Pferdt gost, verwilligt haben" 2c.

6. July 1760, Tänzerin Nanette Sauveur, 15 Jahre lang, nämlich bis Oftern 1775 1500 fl. Gage nebst 130 fl. Chaussure-Geld, ohne Taxe.

- 25. April 1761, Tänzer Beftris jun., von Paris auf 6 Jahre bis Oftern 1767 als erstem Serieur Tänzer, jährlich Gage von 2200 fl. nebst 130 fl. Chaussure-Gelb, ohne Taxe, zu Bestreitung ber Renftosten anhero 25 und Retour 25 Carolins.
- 5. Mai 1761, Pietro, Bater und Sohn, Figuranten auf weitere 6 Jahr, zusammen mit Inbegriff der Chaussure-Gelder jährlich 2400 fl. Gage, Taxfrei.
- 5. Mai 1761 ben Figuranten Le Picq aufs neue zu engagiren biß Oftern 1767, Besoldung jährlich 600 fl. und 100 fl. Chaussure-Geld, ohne Taxe. Und da zugleich H. D. die gnst. Absicht hegen, ermeldten Le Picq durch den Balletmeister Noverre im Serieur-Tanzen besondere Instruktionen zu geben und ihm zu Dero Herzoglichen Diensten in diesem Talent persektioniren zu lassen, vor welche Bemühung Hst. Dies. ihme Balletmeister eine Renumeration von 1500 fl. gist. zugesagt haben und demselben anzeho schon sobald möglich bezahlt wissen wollen; so 2c.
- 27. July 1761, die Tänzerin Newry Levier aufs neue in Diensten zu behalten von Oftern h. a. an, so lange sie in Diensten bleiben wird, eine neue jährliche Gage statt bishero bezogener 1000 fl. von 2200 fl. Taxfrei, nebst dem bishero bezogenen Chaussure-Geld 2c.
- 14. October 1761, Tänzer Balletti, und einen neuen Accord auf 6 Jahre bis Georgii 1767, jährlich 2000 fl. Chauffure-Geld 130 fl. und seiner Zeit zu seiner Retour-Reise 200 fl., eine Gratifikation von 500 fl. zu Bezahlung eines Theils seiner Schulden.
- 3. September 1762, Tänzerin Antonia Guidi auf Ein Jahrlang bis Juny 1763 2000 fl.; überhaupt für alles und 200 fl. Reisegeld.
- 1. November 1762 Tänzer Jean Deanberval, als premier Danseur jährlich Gehalt 2500 fl. und 130 fl. Chauffures Gelb bis Oftern 1764 und Renßtoften hieher 25 Louisdors und ebenso viel zurück.
- 18. April 1769, Regina Monti, erneuertes Engagement auf weitere 6 Jahre bis Lichtmeß 1774 mit, eingerechnet Chaussures Gelb 1500 fl.
  - 10. July 1769 Kammer-Musikus Malter mit 500 fl.

29. Juli 1769 der bisanhero bei der Opera buffa engagirten Sängerin Biolante Cosimi ihre Demission zu ertheisen, dagegen aber ihrem Ehemann dem Musico Cosimi von solcher Zeit an seine jährliche Besoldung auf 2000 fl. zu erhöhen.

29. Januar 1770. Nachbem S. H. einen von Neapel gebürtigen Capellmeister Sacchini von München anhero beruffen, um die Musik zur bevorstehenden neuen Opera zu componiren und Höchst Dies. ihme davor nach der Anlage 300 Ducaten, nebst einem Present, wie auch die Rehßkosten von München hieher und von hier nacher Benedig zurück abst. zuzusagen geruhet 2c.

6. Mart. 1770 dem Solo-Tänzer Leph, dem jüngern und seiner Frau als Figurantin von Jakobi h. a. diß Georgii 1776, dem erstern eine Gage von 1200 st. inclus. der Chaussure, und ihro der Frau ihre dißherige Besoldung à 800 st. und 130 st. vor die Chaussure ohne Tax, auch jedem dieser Cheleute nach expirirung ihres Accords 200 st. Renß-Geld 2c.

31. März 1770 bem Kammer-Virtuosen Seemann für seine seit etlichen Jahren bei Einrichtung der Opera buffa gehabten Bemühung eine Gratification von 400 fl., und dessen Ehefrau Anna eine dergleichen von 400 fl. und dabeh den einen und die andere von nächstemmend Oftern an 2c. daß selbige überhaupt zusammen 3000 fl. jährliche Besoldung zu genießen haben, das gegen aber sich zu allen sowohl Kirchens als Kammers und Specstacles-Musique-Diensten 2c. ohne weiteres einige besondere Remusneration 2c. gebrauchen lassen sollen.

31. März 1770 bem Kammer Birtuosen Rubinelli seine bisherige jährliche Besolbung à 1500 fl. auf 2000 fl. zu erhöhen.

18. April 1770. Nachdem H. D. den Kapellmeister Boroni aus Benedig gost. engagiren lassen, im nächstkünftigen Mai-Monath an den hiesigen Hof zu kommen und bis in den Monat Septt. d. J. hieselbst zu verbleiben, daß ihme mit erster Gelegenheit zu seiner Herne zehre 40 Dukaten, auch seiner Zeit ebenso viel wiederum zur Retour, nebst einem apointement von 150 Dukaten bezahlen lassen solle.

21. May 1770, Berichtigung der 40 Dukaten auf 50 Dukaten.

17. Juny 1771 ben Compositeur Boroni unter bem Genuß einer jährlichen Besoldung von 2500 fl. an Gelb 12 Deß Holz

und freiem Quartier (bafür seit 31. August 1771 200 fl. Hauszinnß) auf 4 Jahr als Ober-Rapellmeister in Höchstd. Wirkliche Dienste zu nehmen.

18. October 1774. Neues Engagement des Boroni auf 4 Jahr, unter Befrehung vom Tax pro praeter et fut. eine jährliche Besoldung von 2700 fl. überhaupt an Geld, nebst 12 Meß Hund 1 Brl. Bachslichter, auch seiner Zeit ein Rehselb von 50 Dukaten, das neue Engagement aber den 17. Juny 1775 seinen Anfang nehmen, mithin den 17. Juny 1779 sich ensbigen solle.

21. May 1770. Den Sänger Antonio Muzzio aus Bologna vom 1. October auf ein Jahr als ersten Soprano in Diensten nehmen und daß derselbe hievor eine Gage von 700 Dukaten zu genießen haben, auch ihme 50 Dukaten Reyßgeld bezahlt

werden foll.

4. März 1776 den Sänger Antonio Muzzio auf weitere 3 Jahre vor jährlich 700 Dukaten oder 3500 fl.

28. August 1770. Giacomo Berni von Rom mit 1125 fl. Gehalt vom Ende fünftigen September bis auf Ostern 1771, nebst

50 Dufaten Renggeld.

28. September 1770. Cammer-Birtnos Poli, ftatt bishero bezogener jährlicher 1000 fl. eine Besoldung von 1500 fl. mit dem Beding, daß selbiger hiervor beständig einen Eleve in dem Violoncell zu informiren und zu herzoglichen Diensten tüchtig zu machen sich angelegen sein lassen soll.

15. Januar 1771. Leph sen. Da S. H. Das gegenswärtige Engage an Service de son Altesse Serenissime etc. en qualité de premier danseur, pour danser pas seuls, pas de deux, et me preter ainsi que les premiers danseurs au bien general du spectacle, Le Taut aux conditions suivantes, scavoir etc., Quatre cents Louisd'ors Neufs — 400 Louisd. donte le premier payement me sera fait Le onze Janvier 1771.

8. April 1771. Dem Violinisten Hutti zu seinen bisherigen 400 fl. jährlich 200 fl. unter der Condition beizulegen, das solcher hiervor die erforderlichen Dienste eines Repetitor ben denen Ballets

au versehen schuldig senn folle.

31. April 1771. Ober-Rapellmeifter Jommelli nach ben

Festivitäten von 1769 auf 4 Monate zu einer Reise nach Italien beurlaubt. Während dieser Zeit, ward ihm, da Höchstes. ihm gerne in Dero Diensten behalten wollten, den 29. July 1769 eine jährliche Pension von 2000 fl. bey Herzogl. Kirchenrath ad dies vitae bewilligt. Da von seiner Wiederschr keine Nachricht kam, soll ihm sein Abschied in forma zugeschieft und seine Besoldung vom 24. März 1769 an ausgestrichen werden.

25. September 1771. Den Matteo Liverati und seine Chefrau Constanze Liverati vom 1. d. M. auf Ein Jahr als Sänger und Sängerin, unter dem Genuß einer Jahrs-Gage von 3500 fl., vor anhero Renße 100 fl. und 200 fl. zu ihrer Rückschife.

4. Juni 1776. Einen Tänzer Nahmens Saunier, von Paris als Ballet-Meifter und Directeur der Herzoglichen Tanz-Schule auf 4 Jahr lang vom 25. Februar 1776 bis dahin 1780, neben 200 fl. Reph-Gelb und ebenso viel zurück, 2500 fl.

### Beilage VII. Herzogl. Theatral=Casse. Eingabe.

Was derselben nach gnädigst regulirtem Cameral=Plan auf Georgii 1771/72 pro fundo aufgesetzt worden, und was solcher in dieser Zeit, in praestiren würcklich oblieget, als

|                                    | Besolbun<br>von Geo<br>1771—72 1<br>bem Pla | Ertr<br>Brae<br>bura<br>Zuwa | ft.  | in<br>Summ<br>von Ger<br>1771—' | orgii |     |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-------|-----|
| Ober Capell Mr. Boroni incl. Hauß= | fl.                                         | fr.                          | fl.  | fr.                             | fl.   | fr. |
| Zing vom 17. Juny                  | 2230                                        | 8                            |      | -                               | 2230  | 8   |
| Madelle Bonafini biß Martinj       | 500                                         |                              |      |                                 |       |     |
| å 1600 fl                          | 800                                         | -                            |      | -                               | 800   | -   |
| Madelle Bonani                     | 2500                                        |                              | -    |                                 | 2500  | -   |
| Der Sängerin Seemann               | 2000                                        | -                            |      |                                 | 2000  |     |
| 5ter Buffo Liverati nebst Frau     | 100                                         |                              |      |                                 |       |     |
| vom 1. Septbr                      | - 11                                        | -                            | 2243 | 50                              | 2243  | 50  |
| 5te Sängerin Frigeri               | 1000                                        | -                            | -    |                                 | 1000  | -   |
| Erster Sänger Muzio                | 3500                                        |                              | _    | -                               | 3500  |     |
| 2ter " d'Ettore biß 30. xbr.       | 1518                                        | 54                           |      |                                 | 1518  | 54  |
| 3ter " Rubinelli                   | 2000                                        |                              | _    | -                               | 2000  |     |
| 4ter " Guerrieri                   | 1200                                        | -                            | -    | -                               | 1200  |     |
| Erster Buffo Rossi                 | 3000                                        | -                            |      |                                 | 3000  | _   |
| 2ter " Messieri                    | 2500                                        |                              | _    |                                 | 2500  |     |
| 3ter " Cosimi                      | 2000                                        | _                            |      | _                               | 2000  |     |
| 4ter " Righetti                    | 900                                         |                              | _    |                                 | 900   |     |
| Cembalist Seemann                  | 1000                                        | _                            | -    |                                 | 1000  |     |
| Concertmeister Martinez            | 1200                                        |                              | -    |                                 | 1200  | _   |
| Erfter von der 2ten Biolin Curg    | 1100                                        |                              |      |                                 | 1100  |     |
| SoloGeiger Lolli                   | 2000                                        | _                            |      | _                               | 2000  |     |
| Erfter Orchefter Geiger Baglioni   | 800                                         |                              |      | _                               | 800   |     |
| 2ter " " Meroni                    | 700                                         |                              | _    |                                 | 700   |     |

|                                     | Besolbung<br>von Georgii<br>1771—72 nad<br>bem Plan. | Extra<br>Praest.<br>burch<br>Zuwachs | in<br>Summa<br>von Georgii<br>1771—72. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     | fl.  fr                                              | . fl. fr.                            | fl. fr.                                |
| Orchester Geiger Bio                | 600  -                                               |                                      | 600                                    |
| " " Sartorius                       | 800 -                                                |                                      | 800                                    |
| " " Tauber                          | 600 -                                                |                                      | 600                                    |
| " Martial                           | 700 -                                                |                                      | 700 —                                  |
| " " Hutti                           | 600 -                                                |                                      | 600                                    |
| " " Lolli jun                       | 350 -                                                |                                      | 350 _                                  |
| " " Labarth                         | 200 -                                                |                                      | 200                                    |
| " " Hofmeister                      | 200 -                                                |                                      | 200 —                                  |
| Erster Violoncellist Poli           | 1500 -                                               |                                      | 1500 —                                 |
| 2ter " Malterre                     | 500 -                                                |                                      | 500 —                                  |
| Erster Flote Traversist Steinhard . | 1000 -                                               | -   -                                | 1000                                   |
| 2ter " " Augustinelli .             | 500 -                                                |                                      | 500 —                                  |
| Erster Hautboist Ulrich vom 5. July |                                                      | 800 -                                | 800 —                                  |
| 2ter " Hetsch                       | 480 -                                                |                                      | 480 —                                  |
| Erfter ContraBaffift Paffavanti .   | 1000 -                                               |                                      | 1000 —                                 |
| 2ter " Bordone                      | 1000 -                                               |                                      | 1000 —                                 |
| Erster Waldhornist Nüßle            | 600 -                                                |                                      | 600 —                                  |
| " Fagotist Schwarz                  | 200 -                                                |                                      | 200 —                                  |
| " Biole Kreube                      | 350 -                                                |                                      | 350 -                                  |
| Notist Wangner                      | 350 -                                                |                                      | 350 —                                  |
| Copist Balz                         | 300 -                                                |                                      | 300 —                                  |
| Zwen Music Lehrlinge Tauberische    |                                                      |                                      |                                        |
| Rinder                              | 350 -                                                |                                      | 350 —                                  |
| Instrumentenmacher Haug             | 400 -                                                |                                      | 400 -                                  |
| Instrum.Inspector Hiebler           | 150 -                                                |                                      | 150 —                                  |
| Calcant Rempe                       | 150 -                                                |                                      | 150 —                                  |
| Sousseur Bertarini                  | 400 -                                                |                                      | 400 —                                  |
| Peruquier Joli                      | 250 -                                                |                                      | 250 —                                  |
| Theatralbedienter Huttner           | 180 -                                                |                                      | 180 —                                  |
| Summa                               | 45659 2                                              | 3043 50                              | 48702 52                               |
|                                     |                                                      |                                      |                                        |
|                                     |                                                      |                                      |                                        |
|                                     |                                                      |                                      | H I                                    |

|                                 |        |                                        |       |      | ī          |             |     |  |  |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|------|------------|-------------|-----|--|--|
|                                 |        | Befoldung Ertra<br>von Georgii Praeft. |       |      |            | in<br>Summa |     |  |  |
|                                 |        | von Geor<br>1771—72                    | burd  | 6    | bon Georgi |             |     |  |  |
|                                 |        | bem Pla                                | Zuwad | þø.  | 1771-7     | 2.          |     |  |  |
| 2. Ballet                       |        | fl.                                    | fr.   | fl.  | fr.        | ft.         | fr. |  |  |
| und bazu gehörigem murbe gni    | ädigst |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
| ausgesezet 13650 fl.            |        |                                        |       |      |            | 10          |     |  |  |
| Erste Tänzerin Messieri         |        | 2000                                   | -     | -    | -          | 2000        | _   |  |  |
| " " Loui                        |        | 2630                                   | -     | _    |            | 2630        | _   |  |  |
| SoloTänzerin Valentin           |        | 1030                                   | -     | -    | -          | 1030        |     |  |  |
| Figurant Tänzerin Anguftinelli  |        | 700                                    |       |      | -          | 700         |     |  |  |
| " " Hutti                       |        | 500                                    | _     | _    | _          | 500         |     |  |  |
| " " Toscani .                   |        |                                        | -     | 500  |            | 500         |     |  |  |
| Erster Tänzer Balletti          |        |                                        | -     | 2130 |            | 2130        |     |  |  |
| 2ter " Franchi                  |        |                                        | _     | 704  | 55         | 704         | 55  |  |  |
| 3ter " Valentin                 |        | 730                                    |       |      |            | 730         |     |  |  |
| 4ter " Giardini + biß 26        | .Nov   | 131                                    | 17    |      |            | 131         | 17  |  |  |
| Bu unterhaltung ber Music       | und    |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
| TanzSchule                      |        | 3500                                   | -     | _    | _          | 3500        | -   |  |  |
| Tänzer Le Grand von Mannh       | eim .  | _                                      | -     | 536  |            | 536         |     |  |  |
| TheatralSchneider Royer nebst   | Frau   | 1000                                   | _     | _    |            | 1000        | -   |  |  |
| Commissionar Spozzi             |        | 350                                    | -     | -    | -          | 350         | -   |  |  |
| Bernquier Bacle                 |        | 250                                    | -     | _    | -          | <b>25</b> 0 | _   |  |  |
| Theatral Schneidergesellen .    |        | 260                                    | -     |      |            | 260         |     |  |  |
|                                 |        | 13381                                  | 17    | 3870 | 55         | 17252       | 12  |  |  |
| 3. Bu Extra Coften.             |        | 11.1                                   |       |      |            | ,           |     |  |  |
| a) sollen alle 2 Jahr eine      | neue   |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
| opera Seria aufgestellt werben, |        |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
| aber von dem Borrath fo viel    | mög=   |                                        |       |      |            |             | ,   |  |  |
| lich das erforderliche employet | wer=   |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
| ben barf.                       |        |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
| 9000 fl. — thut jährlich 45     | 00 fl. |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
| Rachdeme aber diß Jahr eine     | Reue   | .346                                   |       |      |            |             |     |  |  |
| Opera gnädigft nicht angeordnet |        | 1                                      |       |      |            |             |     |  |  |
| ben, fo tam an folchem Beitra   |        |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
| hero O                          |        | _                                      |       |      | _          |             | -   |  |  |
| Es find davon aber in diefem    | Jahr   |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
| gnädigst angeordnet worden      | 1111   |                                        |       |      |            |             |     |  |  |
|                                 |        |                                        | 1     | н    |            |             |     |  |  |

|                                                              | Besolbur<br>von Geo<br>1771—72:<br>bem Pla | rgii<br>nach | Ertr.<br>Praef<br>burd<br>Zuwad | it. | in<br>Summ<br>von Geo<br>1771— | rgii |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----|--------------------------------|------|
| 3. Extra Costen.<br>b) Repräsentations Costen                | ft.                                        | fr.          | ft.                             | fr. | fl.                            | fr.  |
| zweier großer opern, gnädigst regu-                          |                                            |              |                                 |     |                                |      |
| lirt 2320 fl.                                                |                                            |              |                                 |     |                                |      |
| Es sind deren aber in diesem Jahr                            |                                            |              |                                 |     |                                |      |
| gnädigst angeordnet worden 4 zu re=                          |                                            |              |                                 |     |                                |      |
| praesentiren, als 1771. den 18. Dec. bei Gelegen=            |                                            |              |                                 |     |                                |      |
| heit des Hohen Geburtsfests des                              | 11.100                                     |              |                                 |     |                                |      |
| Pring Fridrich Fran Gemalin                                  | 3.00                                       |              |                                 |     |                                |      |
| Kgl. Hoheit nebst 1 General Prob                             | -                                          |              | 1160                            | _   | 1160                           | -    |
| 1772. auf Sr. Herzoglichen Durch=                            |                                            |              |                                 |     |                                |      |
| laucht Höchstes Geburtsfest, die opera                       | 9990                                       |              |                                 |     | 0000                           |      |
| Fetonte 2mal nebst den Proben Den 20. Februar die opera Cal- | 2320                                       | -            |                                 |     | 2320                           |      |
| liroe                                                        |                                            | _            | 1160                            |     | 1160                           |      |
| Summa der Kosten von 4 opern                                 | 2320                                       |              | 2320                            |     | 4640                           | _    |
|                                                              |                                            |              |                                 |     | - 11                           |      |
| c) Piccolo Vestiario                                         |                                            |              |                                 |     |                                | Н    |
| 400 fl.<br>Die Sängerin Bonani                               | 50                                         |              | _                               |     | 50                             |      |
| " " Seemann                                                  | 50                                         | _            |                                 |     | 50                             | _    |
| " " Liberati                                                 | 50                                         |              |                                 |     | 50                             |      |
| Der Sänger Muzio                                             | 50                                         |              |                                 | -   | 50                             | _    |
| " " Rubinelli                                                | 50                                         | -            | _                               | -   | 50                             |      |
| " " Guerrieri                                                | 50<br>25                                   |              | -                               |     | 50                             |      |
| " Hof Muficus Bangner Dem Hof Cantor Stoezel                 | 25<br>25                                   |              | -                               |     | 25<br>25                       |      |
| Zem gojemnot Stoczer                                         | 350                                        |              |                                 |     | 350                            | _    |
| 3. Extra Costen.                                             | 500                                        |              | - 10                            | ,   | 330                            |      |
| d) Bur Herstellung der opern Buffe                           |                                            |              |                                 |     |                                |      |
| und Ballet<br>2000 fl.                                       |                                            |              |                                 | -   |                                |      |
| KleiderErforderniß zum Fete auf                              |                                            |              |                                 |     |                                |      |
| Herzogl. Solitude am 8. Sept. 1771                           | _                                          | -            | 303                             | 52  | 303                            | 52   |

| FB BI                                                 | Besolt<br>von G<br>1771—7<br>bem A | eorgii<br>2 nach | Extr<br>Prae<br>bure<br>Zuwae | ft. | in<br>Sum<br>von G<br>1771– | ma<br>eorgii |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|
| Die reparation aller Kleider,                         | ft.                                | fr.              | fl.                           | fr. | fl.                         | fr.          |
| Stiefel und übrigen Utenfilien für                    |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| opere Calliroe den 18. Dec. 1771 .                    |                                    | _                | 215                           |     | 215                         | '            |
| Die Reparation derfelben zur opere                    |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| Fetonte auf den 11. und 14. Febr.                     |                                    | 1111             |                               |     |                             |              |
| 1772                                                  | -                                  | _                | 186                           | _   | 186                         |              |
| Die Reparation derselben zur opera                    |                                    |                  | 400                           |     |                             |              |
| Callirve auf den 20. Febr. 1772.                      | -                                  | _                | 132                           | -   | 132                         | -            |
| 60 neue Chabraquen und Zäume                          |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| von Rosa farbem glanz Leinwand und Silber Pappier und |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| 64 bergleichen von frisch gefarbter                   |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| leinwand nebst macherlohn 20.                         | _                                  |                  | 328                           |     | 328                         |              |
| an Rleider Waaren und Defora=                         |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| tions=Arbeit 2c. nach der bestimmung                  | 1329                               | 46               |                               | _   | 1329                        | 46           |
|                                                       | 1329                               | 46               | 1164                          | 52  | 2494                        | 38           |
| e) Repraesentations=Costen                            |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| der Opera Buffe gnädigst ausge-                       |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| sett Spera Suffe gnabigst ansge-                      |                                    |                  |                               |     |                             |              |
|                                                       |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| 7 Repraesent: auf Herzogl. Solitude                   | 417                                | 1                | -                             | -   | 417                         |              |
| 11 " zu Kirchheim                                     | 563                                |                  | -                             | -   | 563                         |              |
| 10 " zu Ludwigsburg                                   | 4024                               | 1                | -                             |     | 4024                        | 1            |
| 26 Opern Proben                                       | 104                                | _                |                               |     | 104                         | -            |
| Summa                                                 | 5108                               | 59               |                               | -   | 5108                        | 59           |
| Egtra Cöften.                                         |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| f) Opern Bücher zu brucken und                        |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| zu binden 400 fl.                                     |                                    |                  |                               |     |                             |              |
| Buchdrucker Cotta                                     | 30                                 |                  | -                             | -   | 30                          |              |
| Buchbinder Lupp                                       |                                    | 48               | _                             | -   |                             | 48           |
|                                                       | 188                                | 3 48             | -                             | -   | 188                         | 3 48         |
|                                                       |                                    |                  |                               |     |                             |              |

| · 100 月 100 1                                            | Befoll<br>von G<br>1771—7<br>bem P | Extra<br>Braeft.<br>burch Zu=<br>wachs. |     | in<br>Sum<br>von G<br>1771- | eorgii |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------|--------|-------|
|                                                          | fl.                                | fr.                                     | fl. | fr.                         | fl.    | fr.   |
| g) Copirung & Costen, Noten                              |                                    |                                         |     |                             |        |       |
| Pappier und dergleichen 400 fl.                          | 1                                  |                                         |     |                             |        |       |
| Vor opernCopiaturen                                      | 162                                | 11/2                                    | _   | -                           | 162    | 1 1/2 |
| Bor Ballet & Copiaturen                                  | 84                                 | 381/2                                   | _   |                             | 84     | 38'/2 |
| Vor SchreibMat: Lichter und Holz                         | 90                                 | -                                       |     | _                           | 90     | -     |
| Vor Geigen, Saiten und Instrum.=                         |                                    |                                         |     |                             |        |       |
| Reparatur                                                | 55                                 |                                         | _   |                             | 55     |       |
| Summa                                                    | 391                                | 40                                      | -   | -                           | 391    | 40    |
| h) Rank Gelder vor Fremde<br>Musicos und Tänzer 1500 fl. |                                    |                                         |     |                             |        |       |
| Ober Capell Meister Boroni Opern Buff Sänger Liveratiund | 275                                |                                         | -   |                             | 275    |       |
| Frau                                                     | 100                                | _                                       | _   |                             | 100    |       |
| Sänger Le Grand von Mannheim                             | 75                                 | 26                                      |     |                             | 75     | 26    |
| Tenorist Raff von Mannheim                               | 131                                | 24                                      | _   |                             | 131    | 24    |
| Premier Mach. Reim, Diaet.                               |                                    |                                         |     | -                           |        |       |
| auf dem Lautist                                          | 138                                | _                                       | _   |                             | 138    |       |
| Summa                                                    | 719                                | 50                                      |     |                             | 719    | 50    |
|                                                          |                                    |                                         |     |                             |        |       |
| Der ganze Ctat stellte fich mit                          | 100                                |                                         |     |                             |        |       |
| den üblichen Kosten wie die Beleuch=                     |                                    |                                         |     |                             |        |       |
| tung, Illumination, Baukosten 2c. auf                    |                                    |                                         |     |                             |        |       |
| rund                                                     | 85161                              |                                         |     | - 8                         | 85161  | _     |
|                                                          |                                    |                                         | 1   |                             |        |       |

### Beilage VIII.

Berzaichnuß berer Besoldungen welche Herzoglicher Theatral Caße von Georgii 1776—77 obliegen.

|                                                  | CVC  | 46  |
|--------------------------------------------------|------|-----|
|                                                  | fl.  | fr. |
| OberCapellmeifter Boroni an gelt                 | 2700 |     |
| 681/4 Pfd. Wachslichter à 1 fl. 12 fr            | 81   | 54  |
| 12 Meß Holz à 4 fl                               | 48   |     |
|                                                  | 2829 | 54  |
|                                                  |      |     |
| Concertmeister Poli                              | 1500 |     |
| Violoncellist Malterre                           | 300  | _   |
| Biolinist Goez                                   | 200  |     |
| " Enslin                                         | 150  |     |
| Hautboist Hetsch                                 | 480  |     |
| Flute traversift Hetsch bis incl. 28. Juni 1776  |      |     |
| das ratum von                                    | 200  | _   |
| Sängerin Brokin                                  | 320  |     |
| Flute traverfift Betich qua. Hoforganist vom 29. |      |     |
| Juni 1776 an                                     | 245  |     |
| hof Cantor Stoezel                               | 250  |     |
| hof Cantor Stoezel                               | 1000 | _   |
| Instrumentenmacher Hang                          | 400  |     |
| " Inspektor Hübler                               | 150  |     |
| Calcant Remppe                                   | 150  |     |
| Evangel. Schloß Kirchen Musici                   | 240  |     |
| Tänzer Herrmann                                  | 220  |     |
| " Hutti                                          | 220  | _   |
| "Rößel                                           | 200  | _   |
|                                                  | 9854 | 54  |
| Sittarb, Geschichte ber Mufit II.                | 14   |     |
|                                                  |      |     |

|                                                    | fl.   | fr. |
|----------------------------------------------------|-------|-----|
| Theatralschneider Royer an fl. 500 biß 4 Juni      |       |     |
| 1776, da solche cessiert                           | 57    | -   |
| Theatralschreibersgesell Debuysière an fl. 130 bis |       |     |
| incl. 7. Juni 1776                                 | 16    | 23  |
| Theatralbedienter Huttner                          | 180   | _   |
| Peruquier                                          | 125   |     |
| Cassier und Rechner                                | 850   |     |
| Balletmeister Saumier                              | 2500  |     |
| und weil die Gage vermög herzogl. Decrets          |       |     |
| v. 25. Febr. 1776 an gehet, so ist noch bas        |       |     |
| ratum bis Georgii zu addiren                       | 390   | 24  |
| Sonstiges                                          | 440   |     |
| An Befoldungszuwachs                               | 1649  |     |
|                                                    | 6157  | 47  |
|                                                    | 9054  | 54  |
|                                                    | 15212 | 41  |

Die Zahl in den Acten von fl. 15049. 41 fr. ftimmt dem= nach nicht.

### Beilage IX.

# Aufgeführte Opern, Singspiele und Operetten von 1754 bis 1793 1).

| 1752. | Il Ciro ricognosiciuto . |   |   | ٠ | nou | Jommelli. |
|-------|--------------------------|---|---|---|-----|-----------|
| 97    | Allessandro nel Indie .  |   |   | ٠ | "   | "         |
| 1753. | Fetonte                  | • |   | ٠ | "   | 11        |
| 1754. | Artaserse                |   |   | • | 11  | 11        |
| "     | Tito                     |   |   |   | 11  | 11        |
| 11    | Catone in Utica .        |   |   | ٠ | 11  | #         |
| 1755. | Enea nel Lazio           |   |   |   | 11  | n .       |
| **    | Catone in Utica          | • |   |   | 11  | 11        |
| **    | Le jardin enchantée .    |   |   |   | 11  | **        |
| **    | Pelope                   |   |   |   | #   | 11        |
| 1756. | Artaserse                |   |   |   | 11  | "         |
| **    | Merope                   |   |   |   | **  | 11        |
| 1758. | Tito Manlio              |   | ٠ | ٠ | **  | **        |
| 11    | Ezio                     |   | ٠ | ٠ | 11  | "         |
| **    | L'asilo d'amore          |   |   |   | 11  | "         |
| 1759. | La Nitteti               |   | ٠ |   | 11  | "         |
| "     | Endymion                 |   |   |   | 11  | "         |
| 1760. | Alessandro nel Indie .   |   |   |   | 11  | 11        |
| 1761. | Die olympischen Spiele . |   |   |   | 11  | 11        |
| **    | Die unbewohnte Insel .   |   |   | ٠ | 11  | "         |
| 11    | Le jardin enchanté       |   |   |   | **  | 11        |
| 1762. |                          |   |   |   | **  | "         |
| 1763. | Der Triumpf des Amors    |   | ٠ |   | 11  | "         |
| 11    | La Didone abandonnata    |   | • | ٠ | "   | 11        |
| "     | La Bergère illustre.     | • |   |   | 11  | 11        |
|       |                          |   |   |   |     |           |

<sup>1)</sup> Vorftehendes Berzeichniß erhebt feinen Unfpruch auf Bollftanbigfeit.

| 1764. | Demofonte                                        | pon | Jommelli.         |
|-------|--------------------------------------------------|-----|-------------------|
| **    | Der auf den Thron erhobene Schäfer               | 17  | 11                |
| 1765. | La Clemenza di Tito                              | 11  | 11                |
| 11    | Hymenäos                                         | 11  | "                 |
| "     | Il Tamburo                                       | **  | ?                 |
| 1766. | Eneas                                            | 11  | "                 |
| **    | Vologeso                                         | **  | "                 |
| 17    | Le mariage en concurrence                        | "   | n                 |
| 1767. | Le chasseur trompé                               | 11  | 11                |
| 1768. | Die gekrönte Eintracht                           | **  | 11                |
| "     | Die befreite Sclavin                             | 11  | "                 |
| 1770. | L'Amore in musica                                | 11  | Boroni.           |
| "     | Calliroe                                         | 11  | Jommelli.         |
| 1772. | Fetonte                                          | 11  | "                 |
| "     | Les Dieux aux concurs                            | 11  |                   |
| #     | La nascita di Felicità                           | 11  | Poli.             |
| "     | Günther von Schwarzburg                          | 11  | Holzbauer.        |
| 1774. | Le deserteur                                     | 77  | Boroni.           |
| 1775. | L'amour fraternel                                | 11  | 3                 |
| 11    | Zemire und Azor                                  | **  | Boroni.           |
| 1776. | Les deux avares                                  | 11  | Gretry.           |
| 11    | La fausse magie.                                 | n:  | . :3              |
| 1000  | Fête allegorique                                 | 11  | 5                 |
| 1777. | Didone                                           | .11 | Jommelli.         |
| "     | Demofonte                                        | 11  | ~                 |
| 11 -  | Calliroe                                         |     | Sacchini.         |
| 1778. | Fête allegorique                                 | Ħ 5 | Tommelli.         |
| 2     | Demofonte                                        |     | -                 |
| "     | Le triomphe de l'agriculture .<br>La bonne fille | 11  | Poli.<br>Biccini. |
| 1779. | Das Rosenmädchen                                 | -11 | Gretry.           |
|       | 0.11                                             | "   | Sacchini.         |
| "     | Das Bild der Bescheidenheit                      | 11  | ?                 |
| 1780. | Didone Assessed to the second                    | #   | Fommelli.         |
| 1781. | Minerva                                          |     | ?                 |
| 1782. | La Nascita di Felicita                           | "   | Boroni.           |
| "     | T £^4 MI - 1'                                    | 17  | Poli.             |
| 17    |                                                  | 11  | Pott              |

| 1782. | Didone      |    |     |      |     |    |   |   | von | Jommelli. |
|-------|-------------|----|-----|------|-----|----|---|---|-----|-----------|
| 17    | Calliroe .  |    |     |      |     |    |   | ٠ | 11  | Sacchini. |
| 1788. | Doctor und  | M  | oot | heke | r   |    |   |   |     |           |
| 1789. | Figaro .    |    | ٠   |      |     | ٠  | ٠ | ٠ | **  | Mozart.   |
| 11    | Entführung  |    | ٠   |      |     | ٠  |   |   | 11  | 11        |
| 1790. | Constanze u | nd | B   | elm  | ont | е. |   |   | 17  | 11        |
| 11    | Don Juan    |    |     |      |     |    |   |   |     | 11        |
| "     | Zauberflöte |    |     |      |     | •  | ٠ | ٠ | 17  | "         |

## Alphabetisches Namen= und Sachregister.

N.

Abeille, J. C. L. 170.

Aeneas im Lateiner Lande, Oper 75. Agatha, Michael bel 59.

Aleffandro nelle Indie, Oper 47. 56. 91 ff.

Amor, der herum rauffende, Comöbie 23. Amore, in mufica I', Singspiel 136. Amour la fète d' 100.

Aprile, Giuseppe 53. 73. 114. 117.

" Schubart's Urtheil über ihn 53. " verläßt Württemberg 117.

Aribeno, Comodie 23.

Arlequin aux enfers, Comödie 25. Arnold 8.

Artaserse Oper 47. 66. 71. 78 ff. Arzani 136.

Atalanta, Oper 23.

Aufführung von Opern und Schaus fpielen unter Herzog Carl Alegansber 3.

Aufführung von Opern und Comöbien unter ber Bormunbschaft Carl Eugen's 11.

Auflösung ber Comödianten= und Operntruppe unter Herzog Carl Alexander 3.

Auteville d', Jean 2. Aubran, Phil. 58.

Avengle de Palmiere, Oper 56.

B.

Baglioni 73. 144. Balleti 60. Balletpersonal 74. Ballets, mythologische 74.

Balliby 144.

Bamberg, Georg Philipp 6. 7. 8. 10. Band, bas, Schauspiel 23.

Banife, die afiatische 19. 21.

Barth 73.

Behandlung ber Capellmitglieber 6.

Bellaride, Innocente 3.

Belleroche 10.

Berger le, 2.

Bergere illuftre la 102.

Beschwerdeschrift ber Hofmusiker beim Rirchenrath 11.

Befoldungsverhältnisse der Capellmitglieder im Jahre 1738 10.

Bestand der Hofmusit im Jahre 1738

Bianchini 32.

Biarell 45.

Bini, Pasqualini 55. 56.

Bod, polnischer 12.

Bockmusik 12.

" am Württemb. Hofe 13. Bockpfeifer, Streitigkeiten mit dem Stadtzinkenisten 15.

Böhm 8. 10. 58.

Bonafini, Catharina 53. 73. 114. 117.

Boquet 60. 61.

Boroni, Capellmeister 135. 144. 148. 150.

Botthoff 32.

Bozzi, Franz 53. 74. 75.

Bregcianello 58. 78.

wieder angeftellt 29.

in Ruhestand versett 46.

Briefe Bühler's an Jommelli 125.
" Jommelli's an ben Bergog 115ff.

Broschi, Ricardo 1. 3.

Buonani, Monaco 73. 114. 144.

" 11rtheil Schubart's über sie 54.

C.

Calliroë, Oper 151. 153.

Camilla 60.

Chambot 58.

Cantelli 2. 3.

Capelle, Beftand berfelben im Jahre 1745 31.

Capelle, Reduction im Jahre 1768 114. Capellmitglieber, Behandlung berfelben 6.

Capellmitglieber, Befolbungsverhält= niffe 10.

Carl Alexander, Herzog 1. Carl Gugen, Berzog 3, 11, 26 ff.

" " seine Begünstigung ber Staliener 11.

" " seine Berbienfte um bie bramatische Musit 27.

" großer Freund ber Jommellischen Ouvertüren 72.

" " verlegt seinen Sit nach Lubwigsburg 104.

" " berlegt seinen Sit wieberum nach Stuttgart 145.

" " fein Interesse am Theater erlahmt 147, " " sein Tob 171,

Carl Friedrich, Herzog 3. Carl Rudolph, Herzog 3. Carlsschule 145.

> " wird zur Hochschule er= hoben 145.

" Revers ber Aufzunehmen= ben 145.

" Behandlung ber Zöglinge 146.

" Festlichfeiten zu Chren 30= fef II, 150. Caspar 8. Cafetti 73. Caftraten 12.

maßgebenber Factor in ber Oper 73.

Catone in Utica, Oper 51. 72. 74. Celestino 150.

Cerere placata, Oper 72.

Cefari, Giov. Ant. 33.

Cefari=Seemann 53. 54. Chaffeur Trompé. le 110.

Ciceri 58.

Clairval und Fran 58.

Colomba 45, 46, 61.

" beschwert sich wegen rückftän= diger Gehaltsauszahlung 61.

Comöbiantentruppe in Stuttgart 15, französische am Hofe 2. 58.

Comödie, französsische 32. Contalina nella Corte, Oper 57. Contribution ber Forstämter zu den Opernkosten 62.

Cormier Ie, du 2. Cortoni, Archangelus 73. Cosimi, Gius. 53. 73. 114.

Cuzzoni 31, 33, 36.

Chrus, ber erkennte, Oper 46.

D.

Danneder 151. Dauvignh 60. 113. Delaître 60.

Deller 55, 57, 73, 99,

" Schubart's Urtheil über ihn als Componist 57.

" Roverre's Urtheil über ihn 57. Demofonte, Oper 56, 95 ff. 105, 150.

Denkmal, die bes guten Herzens, Singfpiel 151.

Denner 3.

Dibo, Oper 47.

Dibone abbandonata, Oper 45. 47. 56. 72. 98. 99. 101.

Dibone abbandonata, Urtheil Uriot's | Genevri 3. über bas Werf 99.

Dieter, Chrift. Ludw. 170.

Dieng, les, aug concours bans le temple d'Appollon, Cantata 143.

Ebbe in ber Raffe 62, 151. Edenberg v., Joh. Carl 15 ff. Edenberg'iche Truppe 15.

ihre Borftel= lungen in Stuttgart 18 ff. Edenberg'iche Truppe, ihre Gintritts= preise 21.

Gcole bes Demoifelles 145. Gibenbeng, 3. C. G. 171.

Eingabe ber Sof= und Cammermufiter bom 3. September 1737 5.

Gifenhut, Sieron. 6. 8. 10.

Gintracht gefronte bie, Gerenabe 112. Glifabeth Sophie Friederife, Bergogin 32.

Endnmion, Oper 89. Enna nel Lazio, Oper 75, 106. Ettore b' 54. 136. 144.

" Schubart's Urtheil über ihn 54.

#### ₹.

Fauft, Dr., Comobie 18. Faufti, Joannis 23. Fêtes thefaliennes, les 159. Fetonte, Oper 51. Fetich 8. Fierville 58. Wischer 8. Franchi 144. Frankenberger 52. Frenftatt, die des Amors 85 ff. Furiofi 2. 3.

#### 63.

Gabriel 58. Galetti 3. Gaus, J. Fr. 170. Geheimniß der Freymaurer, Comodie 8.

Gefangstunft, bie im borigen Sahr= hundert 66.

Gesellschaft, die privilegirte 15. Giura, Maria 53. 73.

Urtheil Uriot's über fie 100. Gotti, Anton 74.

Graffi 55.

Bravened, Schlof 103, 106. Graveneder-Sinfonie 72.

Guepière de la, Pierre Louis Philipp 45, 60,

Guerrieri 52, 73, 75, 114, 144, Guibal 61.

Gutachten über die Reorganisation ber Hofmusit 7.

#### S.

Hadrhanus Ranfer, der in Sprien triumpfirenbe, Oper 3. Säusler, G. J. E. 170.

hager, Chriftoph von 46. 52, 74,

Urteil Schubart's über ihn 54. Sanswurft, ber 18. Harbt, Joh. Dan. 6. 8. 10. 58.

Sautboiften-Bande 12. 13. 14.

Besetung derfel= ben 14. 15.

beschwert fich 15. ihre Ordnung 15.

ihre Mißhelliakei= ten mit bem Stadt= ginkenisten 15.

Serdtle 58.

Herfules Tob, Ballet 96.

herrenhaus, bas in Stuttgart 18. Hetsch 58.

himmelreich 8. 10. 58.

Hofdivertiffements = Ginrichtung vom Jahr 1752 50.

Hofmusit=Bestand im Jahre 1738 10.

die, unter Carl Ale= ranber 1.

Bersonalbestand unter Som= melli 58.

Hofmufit, Reorganisation berfelben 7. | Jommelli, Schubart's Urtheil über ihn

" Schema vom Jahre 1745 29.

hofmusiker, ihre Beschwerdeschrift über den Kirchenrath 11.

Holzbauer, Ignaz 29. 46.

Hymenäos in Athen, Oper 105.

" das Feft des, Ballet 107.

#### J.

Jahn 8.

Jardin enchanté, musik. Schaustück 74. Jason und Medea 99.

Jeune, le 62.

Infel, die unbewohnte, Singspiel 94. Jommelli, Nicolo 51 ff.

- " fein Anftellungsbecret 51.
- " feine Befoldung 51.
- " Ausgaben für Oper, Schausipiel und Ballet unter ihm 52.
- " Meuorganisation ber Capelle 52.
- " Urtheil Schubart's über die unter ihm wirfenden Künft= ler 53 ff.
- " Orchefter unter ihm 55.
- " in Stuttgart 65 ff.
- " Ginfluß deutscher Kunft auf fein Schaffen 66.
- " Mozart's Urtheil über ihn 66.
- " als Operncomponift 69.
- " feine Chore 69.
- " feine Arien 69 ff.
- " fein Recitativ 69.
- " Besetzung in seinen Opern 70.
- " bas Orchester in seinen Opern 70.
- " feine Duverturen 70.
- " bas Orchester unter ihm 73.
  - " Urtheil Leopold Mozart's über das Orchefter 73.

- Iommelli, Schubart's Urtheil über ihn 74.
  - " fommt um Urlaub ein 114.
  - " reift ab 114.
  - " feine Briefe an ben Herzog 115 ff.
    - " Briefe Bühler's an ihn 125.
  - " erhält seinen Abschied 129.
  - " Berazy's Erklärung über ihn 131 ff.
  - " feine Briefe an Bühler 132ff.
  - " sein Tod 133.

Jo33i, Giuf. 36. 37. 43. 53. 73. 75. 78. " feine Anstellung am württem= bergischen Hofe 37.

Iphigenia 23.

#### R.

Kauffmann, J. 170.

" 3. G. 170.

Refler 46.

Kirchenrath, bessen Stellung zur geplanten Reorganisation ber Hofmusik 9.

Aleintnecht, Joh. Wolfg. 2.

Rühner 8.

Künftlerpersonal unter Herzog Carl Alexander 1 ff.

#### Ω.

Labbatt, le 2.

Lazarino, Ludovicus 46.

Lepi 60.

Leutrum, Franzisfa von 144.

Levier 50.

Liberati 144.

Loui 55. 73. 114. 137. 144. 148.

- " Urtheil Schubart's über beffen Spiel 55.
- ., Urtheil Uriot's über beffen Spiel 101.
- " Tänzerin 60.

Lufthaus, das, in ein Opernhaus um= gewandelt 43.

917.

Maestro di capella 57. Malterre 73, 148.

Mariage en concurrence la, Oper 107. Marquis Banfan le, Oper 136.

Martinez 73. 114. 148.

Martinelli, Cajetan 107.

Mazzanti, Ferdinand 74. 136.

Melanibe 100.

Mercia 58.

Merope, Oper 66. 84.

Meffieri 114. 117.

Metaftafio 68.

beffen Opernterte 68. Militär=Atabemie 145.

> nach Stuttgart ver= legt 145.

Militärpflangschule 145.

Aufnahmsbeding= ungen 145.

Millarich 8. Minerva. Oper 153 ff. Mingotti, Bietro 36. 38. Musik=Fournal 161. Muzio 136. 144. 148.

97.

Manini 101.

Uriot's Urtheil über ihn 101. Mardini 55. 73.

Schubart's Urtheil über ihn

Mozart's Urtheil über ihn 55. Nascita della Felicita la, Oper 158. Reptuns Sieg, Pallet 99. Reufinger, Cajetanus 53, 74, 75.

Nicolini 25.

Mikle 55. 56. 73.

Schubart's Urtheil über ihn 56. Mittetis 88.

Noverre, Joh. Georg 59. 60.

fein Unftellungsbecret 59.

feine Befoldung 59.

Maria Theresia über ihn 60.

Oberhofmarichall-Umt und beffen Reorganisationsplan 8.

Oboardo, Oper 66.

Opera buffa 59, 117.

Opera pantomime 25. Opernhaus, bas 3.

in Ludwiasbura 103.

bas neue eingeweiht 45. Obern= und Comodien-Ballet 59.

Orangerie in Ludwigsburg 103.

Orchester, das unter Jommelli 55 ff. Orpheus 93.

95.

Baganelli, Giuf. Ant. 46, 53, 74. 144. 148.

Baffapanti 73. 114. 148.

Belove, Oper 74.

Beruggi 43. 58. 75.

Bersonalverzeichniß ber hofmusit im Sahre 1773/74 148.

Phaëton, Singspiel 48.

Bica. le 30.

Bietro 60.

,,

jun. 60. Birfer, Frang Joseph 55.

Quife 53. 75.

Marianne 33 ff. 53. 73. 75.

in Hamburg 33.

Mattheson über ihren Gefang 33.

ihr Berhältniß gu

Jojef Jozzi 37. in Ropenhagen 38.

in Stuttgart 40.

ange= ftellt 42.

Bla, Gebrüber 55. 56. 73. 101.

Schubart's Urtheil über fie 56.

Platordnung im Theater 63. Poli 73. 114. 148. 150. 167.

Potenza, Basquale 53. 55.

Brati, Anton 74.

Binche et l'amour, Ballet 96.

#### M.

Maaff, Anton 142 ff.

Mozart über ihn 142.

Schubart über ihn 142.

tritt in Ludwigsburg " auf 143.

Beragi über ihn 143.

Mabauer 8.

Redouten 50.

Reduction ber Capelle 4. 114. 145.

Reanaut 150.

Regulativ der Hofmusik vom Jahre 1757 53.

Reich ber Tobten, bas 22.

Reiß 8.

Reorganisation ber Sofmusit 7.

Reorganisationsplan des Oberhofmar= ichall=Amts 8.

Retti 45.

Reuter, Sigmund 2. 8.

Righetti, Louis 136. 144.

Riva 144.

Roffi, Anton 73. 114. 117.

Roner 61.

Rubinelli, Giov. Maria 53, 73, 144.

Mubolph, Anton 55, 56, 73,

Uriot über ihn 101. Rusler 117.

#### €.

Sacchini, Antonio 134.

Saubeterre, Frang 59. 60.

Sauveur, Nanette 60.

Schacke 58.

Schäfer, der auf den Thron erhobene. Oper 105.

Schäferpfeiff 12.

Schend 45.

Schiavonetti 2.

Schiafi, Gaetano Maria 55. 56.

Schiller, Fr. v. 151.

Schloßgarten in Ludwigsburg 100. Schubart, C. F. D. 137 ff.

erhält feine Freiheit 164.

Schubart, C. F. D., wird gum Sof= bichter und Leiter des Schauspiels, fo= wie der beutschen Oper ernannt 164.

Schubart, C. F. D., die unter feiner Leitung aufgeführten Studen 165.

Schubart, C. F. D., fein Urtheil über bie am Sofe mirtenben Rünftler 53. Schubart, C. F. D., Burnen über ihn

als Clavierspieler 164.

Schubart, C. F. D., fein Tob 167.

Schwarz 73.

Schwegler, I. D. 170.

Sclavin, die befrente, Oper 113.

Scotti 45.

Sebotti 46.

Seemann 12. 55, 57, 113, 136, 149.

Schubart über ihn 57.

Anna Cefari 73. 144.

Seibel 8.

Seiblen 10.

Semiramibe, Oper 95.

Servandoni 61.

beffen Befolbung 61.

Sinfonie, Graveneder 72.

Solitube, Schloß bas 103. Aufführungen dortselbst 112.

135.

Spiele, die olympischen, Oper 93. Spindler 62.

Spirito foletto, lo 24.

Spurni 2. 58.

Staggi 2. 8.

Starce, die zwenmahl belorbeerte 21.

Steinhardt 73, 149.

Stierlen, Johann 2. 10. 58.

Subscription auf bie Jommellischen Opern 161.

Sylvia 23.

### 3.

Tagliazucchi 101. Tamburo, il, Oper 106.

Tedeschina 2.

Tebeschini 3.

Theater, das fleine 152.

Theater, bas fleine, Gintrittspreife 152. Tito Maulio, Oper 84. Tttus, Oper 85.

Tpeschi 2.

Torelli 136. Toscani 45. 60.

Triumpf bes Amors, Oper 101. Tübingen, Aufführungen bortige 110 ff.

11.

Uriot 58.

23.

Valvasori 3. Valville 58. Balph. le 2. Benturini 10. Beragi's Erflärung über Jommelli 131. Berni, Giacomo 136. Beftris 60.

Uriot's Urtheil über ihn 60. Bien. le 2. Birtuofität ber Ganger 72. Bologefo 66, 69, 70, 71, 83, 106.

28.

Waisenhaus, militärisches 145. Weberling, G. 28. 170. 3. Fr. 170.

3.

Zaghini, Giacomo 34. Banre 21. Bobel 58. Bumfteeg, Joh. Rub. 168 ff. 3midel, Baron, Comodie 24.

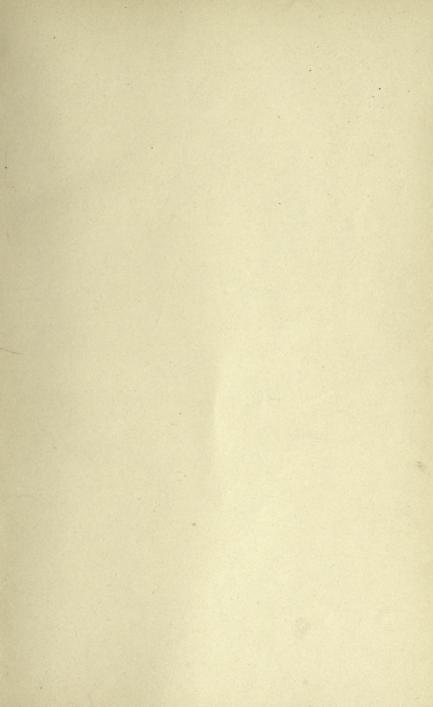



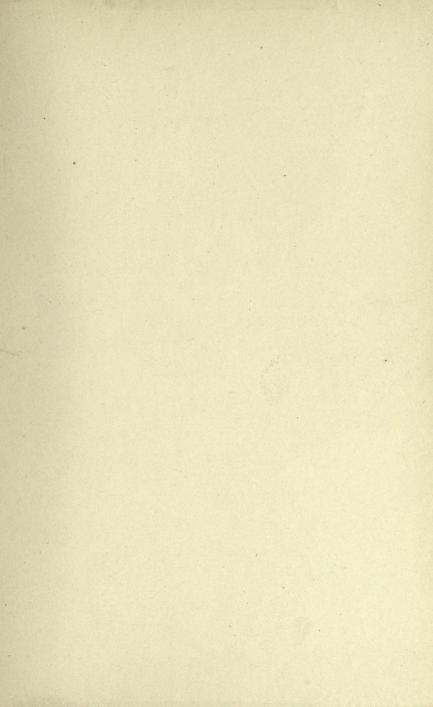

